

J. yerm. 44°= - 1





<36606753770014

<36606753770014

Bayer. Staatsbibliothek

\*

LeV

## Deutsche

# Staats: und Rechtsgeschichte.

B o n

Rarl Friedrich Gichhorn.

Bierte Ausgabe.

Erster Theil. Neu ausgearbeitet.

Sottingen, bei Banbenhöck und Ruprecht 1834.



## Borrede

### zur vierten Ausgabe.

Der erste Theil dieses Buchs erschien im Jahr 1808; der zweite folgte im Jahr 1812, die zweite verbesserte Ausgabe beider im Jahr 1818; an diese schloß sich im Jahr 1819 die erste Ausgabe des dritten Bandes an. Alle drei Bande wurden im Jahr 1821 mit Zusäßen und Berbesserungen neu gedruckt; dem dritten, da er sich auf die beiden ersten in der Gestalt bezog, die sie jezt erhalten hatten, murde, um dies zu bezeichnen, auf dem Titel ebenfalls die Aufschrift: dritte Ausgabe gegeben. Aus demselben Grund wird die jezt mit dem ersten Bande beginnende neue Ausgabe, bei allen Banden als die vierte bezeichnet werden. Der vierte Band war bisher nur unter der Jahrzahl 1823, ohne Bezeichnung einer Ausgabe gedruckt; da er, so wohl zu der zweiten als zu der dritten Auflage

gehörend, früher vergriffen war als die drei ersten Bände dritter Ausgabe, wurde es angemessen gefunden, ihn einstweisen unverändert und daher unter derselben Jahrzahl, zur Ergänzung der Exemplare der dritten Ausgabe wieder aufzulegen.

Welches Ziel ich meiner Arbeit gesetz hatte, habe ich schon in der Vorrede zum ersten Bande der ersten Ausgabe bestimmt ausgesprochen. war keineswegs meine Absicht, die Rechtsalterthumer in ihrem ganzen Umfang zu erörtern; ich wollte, durch die Staatsgeschichte wie durch die außere und innere Rechtsgeschichte, eine sichere geschichtliche Grundlage fur das jest bestehende practische Recht gewinnen. An diesem Plan ist auch bei der jetigen Bearbeitung nichts geandert worden, und was von den Grundsätzen, die bei der Ausführung deffelben befolgt wurden, in der Vorrede zur ersten Ausgabe bemerkt worden ist, gilt im Ganzen auch von jener; ich lasse daher auch die gedachte Vorrede ihrem wesentlichen Inhalt nach wieder abdrucken.

Wohl aber habe ich nothwendig gefunden, den ersten Band jest ganz neu auszuarbeiten. Er war, auch nach zweimaliger Verbesserung,

doch immer noch der unvollkommenste Theil des Buchs geblieben, und zugleich in Beziehung auf viele Berhaltnisse nicht ausführlich genug. Jene Unvollkommenheit fand freilich in der Natur des Stoffs eine Entschuldigung. Das Studium der Bolksrechte, Capitularien und Formeln, muß fehr lange fortgesett werden, bevor man fich schmeicheln darf, in ihr Berftandniß eingedrungen zu senn; besonders gilt dies von den abgerissenen und zugleich durch die Unbehülflichfeit des Ausdrucks hochst dunkeln Bestimmungen der Wolksrechte. Ein Auszug des Inhalts jener Quellen war vor sechs und zwanzig Jahren die Grundlage der Darstellung gewesen; zwar hatte ich mich feitdem nur gelegentlich, so= fern einzelne Untersuchungen und andere Studien auf sie zurückführten, mit ihnen beschäftigt; doch war dies oft genug der Fall gewesen, so daß ihr Studium eigentlich nie ganz unterbrochen worden war Diesem Umstand glaube ich es am meisten danken zu muffen, daß ich, wie ich glaube, die Geschichte des alteren Rechts dem Publikum jest wesentlich verbessert übergeben kann. Alls Worstudium zu der jezt begonnenen neuen Ausgabe, habe ich jene Quellen wieder in ihrem Zusammenhang durchgegangen;

ich glaube jest viele Stellen beffer erklaren zu können als früherhin; besonders ist mir bei sehr vielen, die Verbindung, in welche sie untereinander gesetzt werden muffen, flar geworden, die ich früher übersehen oder nicht hinreichend berucksichtigt hatte. Die neue Untersuchung der älteren Rechtsverhältnisse, denn so darf ich die Borarbeiten, die fur diese Ausgabe gemacht murden, überhaupt nennen, hat mich zuweilen auch auf andere Resultate geführt; am häufigsten aber ist ihr Ergebniß die Bestätigung der früher aufgestellten gewesen, die ich nur mit Sulfe der neu gewonnenen Einsicht vollständiger zu begrunden und bestimmter zu entwickeln vermochte. Der neuen Grundlage, welche die Kenntniß unferes alteren Rechts durch Grimms Rechtsalterthumer erhalten hat, verdanke ich dabei ebenfalls manche neue Aufschluffe, Bestätigung fruher und jest gefundener Resultate, Entdeckungen, welche weiteren Untersuchungen den Weg bahnten oder bezeichneten. Es ift hierbei keineswegs blos von dem die Rede, mas für das Wortverständniß der alteren Rechtsquellen, mogen sie aus romanischen oder germanischen Sprachen erklart werden muffen, auf die trefflichste Weise geleistet worden ist.

An der Anordnung ist wenigstens in so fern nichts geändert worden, als die Zahl der Paragraphen dieselbe geblieben, und jedem, wo mehrere über denselben Gegenstand sich verbreiten, wenigstens der Gesammtheit derselben, auch wieder der Stoff zugetheilt worden ist, der hier in den früheren Ausgaben erdrtert wurde. Wowegen Erweiterung des Stoffs oder der Darstellung neue Paragraphen eingeschaltet werden mußten, sind sie wie in jenen gezählt und durch Buchstaben unterschieden.

Allerdings håtte auch in der Anordnung manches verbessert werden können; jenes Verschren schien aber durch zwei Gründe geboten. Zuerst, weil nur dann möglich blieb, auf die entsprechende Stelle der folgenden Bånde zu verweisen, wo ein Rechtsinstitut in seiner späteren Entwicklung dargestellt wird; dann, weil das Buch bisher immer nach Paragraphen angesührt worden ist, und frühere Citate, wenn sie auch oft nicht mehr genau passen, doch wegen der Beibehaltung der Paragraphenzahlen leicht auszusinden sind.

Ein wesentlicher Vortheil würde mir zugewachsen senn, wenn ich bei meiner Arbeit die Ausgabe der Capitularien und Volksrechte hatte benußen konnen, welche im dritten Bande der Monumenta Germaniae historica in Rurzem zu erwarten ist; ich hatte deshalb so lange als mog= lich verschoben, die lezte Hand an die neue Ausgabe zu legen. Als dies nicht langer thunlich war, gewährte mir zwar die Gute des Herrn Archivrath Pert die Hoffnung, jenes Hulfsmittel wenigstens theilweise noch brauchen zu können; die einzelnen Bogen sollten mir schon während des Drucks mitgetheilt werden. Da aber dem Beginn desselben Hindernisse in den Weg traten, konnten mir nur erst unmittelbar vor dem Schliff meiner Arbeit, die ersten sechs Bogen der Capitularien zukommen.

Berlin am 10ten October 1834.

型 - Sn グ n グロック - 1 1 - the transfer of the second

Some Maria White are the Maria Waller and the state of t

to the second control of the control

on the Japanese and the state of the state o

restriction to the second of t

· The fact of the state of

## Vorrede

zur ersten Ausgabe.

77.00 In dem gegenwartigen Zeitpunkt, wo der gesellschaftliche Zustand von Deutschland und insbesondere seine Rechtsverfassung so viele wich= tige Veränderungen erlitten hat, wo beiden vielleicht noch eben so viele gleich wichtige bevorstehen, und alles erst im Werden und noch im Uebergang aus einem Zustand der Dinge in einen andern ist, scheint es wichtiger als je den Blick auf die Vergangenheit zu richten, und sich mit dem Geist unserer ehemaligen Werhaltnisse vertraut zu machen. Mag nun von die= sen mehr oder weniger in die neuen Einrich= tungen aufgenommen werden, - ohne eine genaue Kenntniß dessen was war, und der Art und Weise, wie es das wurde, was es war, wird es immer unmöglich senn, ihren Geist und ihr Verhältniß zu dem, was bestehen bleibt,

richtig aufzufassen. Der Berfasser glaubt daher schon darum des Beweises überhoben zu senn, daß nach den neuesten Revolutionen Deutschlands eine genauere Kenntniß dessen, was den Gegenstand dieser Schrift ausmacht, von dem Werthe, den sie bisher hatte, wenig oder nichts verloren habe. Doch, daß ihr dieser Vorwurf gemacht werden möchte, fürchtet er in der That auch so wenig, als einen Tadel des Planes überhaupt, welchen er bei der Bearbeitung der Deutschen Staats und Rechtsgeschichte befolgt hat. Die Zweckmäßigkeit einer Verbindung der inneren und außeren Rechtsgeschichte ist jezt wohl ziemlich allgemein anerkannt, und wer sie nach dem Nugen, welchen sie in der Geschichte des romischen Rechts gezeigt hat, noch in Zweifel ziehen wollte, mit dem ware es überhaupt vergebens, darüber zu rechten. Der Verfasser glaubt sich sogar schmeicheln zu durfen, daß bei diesem Versuch, seine Bemühung, eine bessere Methode bei der Behandlung eines Gegenstandes anzuwenden, der bisher gewöhnlich nach einer sehr fehlerhaften behandelt wurde, den billigen Beurtheiler bewegen werde, dafür mit mehr Nachsicht die mannichfaltigen Unvollkommenhei= ten zu rügen, die, wie er selbst nur zu sehr fühlt, sich in der Ausführung seines Planes finden. Doch auch für diese glaubt er wenigstens einige Entschuldigung in den Schwierigkeiten zu finden,

- Cook

mit denen er zu kampfen hatte. Go verdienst= lich auch die Vorarbeiten sind, die für eine solche Ausführung geschehen sind, — bei einem großen Theil der innern Rechtsgeschichte kommt es doch noch immer mehr auf die Auffindung neuer Wahrheiten und die Berichtigung so mancher unrichtigen Ansichten, als blos auf die Zusammenstellung und Anordnung der vorhandenen Materialien an. Besonders für die innere Geschichte des Privatrechts ist würklich noch so gar wenig geschehen, daß es in Absicht ihrer schwieriger ist, sich durch das Labyrinth von Hypothesen und offenbar unrichtigen Meinungen der Schriftsteller durchzuarbeiten, als es muhsam ist, jeden einzelnen Rechtssatz aus den Quellen selbst neu zu entdecken. Der Berfasser hat sich daher auch um so mehr bewogen gefunden, sich überall nur auf Quellen zu berufen, und nur selten und meist nur da Schriftsteller anzufuhren, wo es ihm für den Zweck seiner Schrift, nicht blos als Handbuch, sondern auch bei Vorlesungen 1) gebraucht zu werden, nothwendig schien. Daher sind auch die Anführungen meist nur Hinweisungen auf classische und sehr gangbare Bücher, und der Verfasser macht selbst da, wo er überhaupt Hulfsmittel anführt, aus eben

<sup>1)</sup> Nicht als Compendium; bazu war sie schon nach bem ursprünglichen Plan zu ausführlich; sondern als Hülfsbuch für den Zuhörer.

diesem Grunde auf nichts weniger als Vollståndigkeit Anspruch. Den Abdruck der vielen Stellen aus den Quellen selbst, hat er nach reif= licher Ueberlegung für nothwendig gehalten. Es blieb ihm nur die Wahl übrig, entweder ohne alle Anführung von Stellen seine Meinung über fo manche bestrittene Sate zu fagen, oder sie vollständig aus jenen zu rechtfertigen. Das erste schien ihm der Zustand, in welchem sich die Wis senschaft, welche er bearbeitete, gegenwärtig noch befindet, nicht zuzulassen, und für das lezte sprach ohnehin noch der Umstand, daß er selbst man= ches dann weit kurzer sagen konnte, und daß die Quellen, auf welche er seine Leser verweisen mußte, ihnen doch gewöhnlich nicht zur Sand senn wurden, wodurch die Anführung derselben ohne ihre eigenen Worte bloßer gelehrter Prunk geworden ware, und sie nicht in Stand gesezt hatte, seine Meinungen selbst zu prufen.

Frankfurt an der Oder am 13ten Mai 1808.

Moderate in the second of the second on the

44 i.u. v 1. 23. i. 44.

## Uebersicht des Inhalts.

#### Einleitung Geite 1 - 37.

- 1. Begriff und Perioden ber beutschen Staats= und Rechtsgeschichte. §. 1 4. S. 1 8.
- 2. Quellen. §. 5. G. 7 25.
- 3. Sülfemittel.
  - a. Siftorifche Sulfswiffenschaften und
  - b. Philologische Sulfstenntnisse. §. 6. S. 25.
  - c. Bearbeitungen.
    - 1. ber allgemeinen beutschen Geschichte §. 7. G. 27.
    - 2. ber Landesgeschichte f. 8. G. 30.
    - 3. einzelner Gegenstände §. 9. G. 32.
    - 4. ber Rechtsgeschichte §. 10. S. 34.
- Erste Periode 114 v. C. 561 n. C. S. 38 508. Quellen und Hülfsmittel S. 38.
- I. Die Sauptstämme ber germanischen Bölker und ihre Wohnsite. §. 11, 12a, 12b, 12c. S. 40-60.
- II. Aelteffe Berfaffung G. 60 95.
  - 1. Gefellschaftlicher Zustand im Allgemeinen §. 13. S. 60.
  - 2. Berhältniffe des Grundes und Bodens &. 14a. G. 61.

Volksgemeinden, deren Obrigkeiten, Adel, Freie und Unfreie, Dienstgefolge &. 14b — 17. S. 65 — 86.

- 3. Gefammtbürgschaft §. 18. S. 87.
- 4. Erbfolge §. 19. S. 93.

#### III. Die Deutschen und bie Romer. G. 96 - 160.

- 1. Römische Besitzungen in Deutschland im ersten und zweisten Jahrhundert n. E. §. 20. S. 96 106.
- 2. Eroberung dieser Besitzungen und anderer römischer Propingen durch deutsche Wölker vom dritten bis zum fünften Jahrh. n. E. Gleichzeitige Veränderungen im innern Deutschland §. 21 a, 21 b, 21 c, 21 d. S. 106 148. Alemannen, Burgunder, Sueven, Gothen, Baiern, Thüringer, Frisen, Sachsen, Franken.
- 3. Westgothischer, ostgothischer, longobardischer, burgundischer und frankischer Staat in römischen Provinzen §. 22. S. 148 160.
- IV. Einrichtungen in ben germanischen Staaten auf römischem Boden S. 161 220.
  - 1. Behandlung ber Romer.
    - a. Abtretung des Landeigenthums &. 23. S. 161 172.
    - b. Provincialabministration. Duces. Comites. Judices. Vicarien. §. 24. S. 172 183.
    - c. Schicksal ber Römer in ben verschiebenen Theilen bes frankisch en Staats. Römische Städte von zweierlei Art §. 25 a. S. 183 — 192.
    - d. Obere Sof: und Staatsbeamte f. 25b. G. 192.
  - 2. Zustand ber beutschen Wölker im frankischen Staat §. 26, 27. S. 202 217.
  - 3. Kirchenverfassung §. 28. S. 217 220.
- V. Aufzeichnung ber Bolksrechte (Leges) S. 220 282.

1 1 1 1 1 d 1

- 1. Nachrichten barüber und Sammlungen §. 29. S. 220.
- 2. Beranlassung und Art ber Abfassung §. 30. S. 224.
- 3. Inhalt §. 31. S. 228.
- 4. Bedeutung bes Inhalts &. 32. S. 228.
- 5. Sprache §. 33. S. 230.
- 6. Ginzelne Bolferechte; ber
  - a. Weftgothen S. 34. S. 233.
  - b. Salischen Franken §. 35, 36a, 36b. S. 238 264.
  - c. Burgunder g. 37. S. 265.
  - d. Ripuarier §. 38. S. 267.
  - e. Alemannen §. 39. S. 273.
  - f. Baiern §. 40. S. 275.
  - g. Edictum Theodorici §. 41. S. 277.
  - h. Lex Romana §. 42. S. 278. Wisigothorum (Breviarium) §. 43. S. 279.
  - i. Lex Romana Burgundionum (Papiani liber responsorum) §. 44. ©. 281.
- VI. Rechtssuffen S. 283 508.

Methobe &. 45. S. 283.

- A. Privatrecht G. 283 426.
  - I. Personenrecht S. 283 352.
    - 1. Persönliche Rechte §. 46. S. 283 300.
    - 2. Standesverhältnisse S. 301 337.
      - a. Abel §. 47. S. 301 314.
      - b. Freiheit §. 48. S. 314 318.
      - c. Unfreiheit. S. 318 336.

Arten: Leibeigene; Leti; ministeriales. §. 49. S. 318 — 327. Entstehung §. 50. S. 327. Freilassung. Schuthörige, Schutpflichtige §. 51. S. 330 — 337.

- 3. Familienrecht S. 337 352.
  - a. Mundium §. 52, 53. S. 337 339.

b. Che &. 54. S. 340.

c. Elterliche Zucht und väterliche Gewalt §. 55. S. 348.

d. Vormundschaft §. 56. S. 350.

## II. Sachenrecht S. 352 — 402.

- 1. Echtes Eigenthum. Begriff bes Alobe. Beschränstungen bei ber Veräußerung. §. 57. S. 352—368.
  Unbeschränkt durch Regalien §. 58. S. 368. Erswerbung unbeweglicher Sachen. Bedeutung der Gewehre (vestitura) §. 59a. S. 370—377.

  Bewegliche Sachen, deren Erwerbung und Vinstication §. 59b. S. 377.
- 2. Reallasten §. 60. S. 383.

3. Pfandrecht §. 61. S. 384.

4. Abgeleiteter Besitz nach Hofrecht &. 62a. G. 387.

5. Güterverhältnisse ber Cheleute §. 62b. S. 391 — 399.

6. Güterverhältnisse ber Eltern und Kinder §. 63. S. 400.

7. Güterverhältnisse ber Mündlinge §. 64. G. 401.

- III. Erbfolge nach Volksrecht §. 65. S. 402. Succefsion des Fiscus in erblose Güter §. 66. S. 412.
- IV. Forderungen S. 412 426.
  - a) Aus Verträgen.
    - 1. Form ber Bertrage §. 67. S. 412.
    - 2. Ginzelne Bertrage.

a. Kauf (Borkauferecht) §. 68. S. 414.

b. Tausch, c. Schenkung, d. Commodatum, e. Bewahrungsvertrag §. 69. S. 416.

f. Dienstvertrag, g. Bürgschaft §. 70. S. 417.

β) Aus imerlaubten Handlungen §. 71. S. 419.

y) Unmittelbar aus den Gesetzen &. 72. S. 425. Recht des Gläubigers gegen die Person des Schuld, ners &. 73. S. 426.

### B. Gerichte und Verfahren G. 427 - 455.

- 1.11 1, 1,

- 1. Richter. Der Graf und dessen Stellvertreter. Der Centenarius, Decanus &. 74. S. 427 433.
- 2. Unterschied bes echte Ding und gebotenen Gerichts. Rechtsfindung. Der Juder; die Rachinburgen, die Sasgibaronen §. 75. S. 433 441.
- 3. Berfahren &. 76. G. 441.
- 4. Beweis und Beweismittel. Gottesurtheile §. 77, 78, 79. S. 444 454.
- 5. Rechtsmittel gegen Urtheile &. 80. G. 454.
- 6. Bollstredung bes Urtheils &. 81. G. 455.

### C. Deffentliches Recht G. 456 - 478.

Eintheilung des Reichs &. 82. S. 456.

#### I. Auftrasien S. 460. — 474.

- 1. Ducate und Comitate und ihr Verhältniß zu ben Gauen. Arten ber Felbmarken in Diesen §. 83. S. 460 — 466.
- 2. Villas publicas s. regias: Freie Gemeinden & 84 a. S. 466.
- 3. Villae indominicatae §. 84b. ©. 468.
- 4. Grundbefit ber Geiftlichkeit §. 85. G. 470.
- 5. Immunitaten (herrschaften) §. 86. G. 470.
- 6. Außerorbentliche königliche Commissarien §. 87. S. 473.
- II. Nömische Provinzen. Königliche Einkünfté §. 88. S. 474.
- III. Einige einzelne Verhältnisse bes öffentlichen Rechts. Münzverfassung & 89. S. 474. Majestätsrecht & 90. S. 477.

D. Canonisches Recht S. 478—508.

Quellen bes Kirchenrechts &. 91. S. 478.

- I. Hierarchie der Weihe §. 92 95. S. 481 485.
- II. Hierarchie der Kirchenregierung §. 96. S. 485.
  - 1. Sonoben &. 97. G. 489.
  - 2. Metropolitanrechte §. 98. S. 489.
  - 3. Bischöfe und beren Diöcesanrechte §. 99, 100. S. 490 — 492.

Deren Wahl &. 101. G. 492.

Deren Gehülfen: Archibiaconen und Archipressbyter &. 102. S. 493. Pfarrer &. 103. S. 494.

Riechenvisitation §. 104. S. 495.

Geistliche Gerichtbarkeit §. 105 — 108. S. 495 — 501. (Chesachen §. 108. S. 499.)

- III. Glaubenstehren und Gottesbienst §. 109. S. 501.
- IV. Rirchenguter §. 110 114. G. 501 507.
- V. Religiose Gesellschaften &. 115. S. 507.
- 3 weite Periobe. Geschichte ber franklichen Monarschie. Von 561 888. S. 509 838.

Quellen und Sulfemittel G. 509. 510.

- I. Allgemeine Geschichte bes Reichs der Mers winger. Von 561 - 613. S. 511 - 524.
  - 1. Granzverhaltniffe §. 116. G. 511.
  - 2. Sittlicher Zuftand &. 117. G. 512.
  - 3. Theilungen des Reichs und ihre Folgen &. 118 123. S. 515 518. Wichtigkeit der Dienstleute §. 119, 120. S. 516 518. Reichstage §. 121, 122, 123. S. 518 524.

- II. Untergang der merbringischen Dinastie burch das Majordomat. Von 613 — 752. S. 524 — 534.
  - 1. Gestiegene Gewalt ber Major Domus &. 124. S. 524.
  - 2. Die Major Domus in den verschiedenen Reichstheilen kämpsen um den Besitz des alleinigen Majordomats, den die pipinische Familie 687 erwirbt §. 125, 126. S. 526 — 629.
  - 3. Das Geschlecht Pipins von Herstall bahnt sich den Weg zum Thron §. 127 129. S. 529 534. Unterwerfung von Frisland seit Karl Martell §. 127. S. 529 533.
- III. Pipin und Rarl ber Große. Bon 752 814.
  - 1. Pipin besteigt ben Thron und wird Patricius von Rom §. 130. S. 535.
  - 2. Er unterwirft Aquitanien; seine Söhne Karl und Karlmann theilen das Reich, dessen Regierung nach dem Tode des lezteren Karl allein übernimmt h. 131. S. 537.
  - 3. Geschichte ber Ausbreitung der christlichen Religion und der Entstehung einer deutschen Kirche, bis auf Karl ben Großen. Bonifacius §. 132. S. 539.
  - 4. Kriegsgewalt ber Carolinger &. 133. S. 543.
  - 5. Geschichte ber Unterwerfung von Sachsen. Theile Sachsens; Einrichtungen, Die es erhält §. 134. S. 545 560.
  - 6. Entstehung von Gränzprovinzen (Marken), namentlich längs der östlichen Gränze des frankischen Reichs; deren ursprüngliche Eintheilung und Einrichtung §. 135. S. 560 — 573.
  - 7. Eroberung der Lombardei und Erwerbung der Kaisers würde. Bedeutung der lezteren g. 136. S. 573 579.

- 8. Geist der Reichsvermaltung &. 137, 138. S. 580 584.
- IV. Auflösung ber frankischen Monarchie. Bon 814 — 888. S. 585 — 604.
  - 1. Theilung des Meichs. Plan Karls des Gr. vom J. 806 und Ludwigs des Fr. von 817. Theilung zu Verdun (843) nach dem Tode des lezteren h. 139. S. 585 589.
  - 2. Plan der lezteren. Schicksal der einzelnen haburch entstandenen Theile des Reichs bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts. Folgen der Absetzung Karls des Dicken im J. 887. §. 140. S. 589 600.
  - 3. Ursprung ber Erblichkeit ber Lehen §. 141. S. 600 604.
- V. Quellen bes Rechts G. 605 667.
  - a. Fortbildung des Nechts im Allgemeinen §. 142. S. 605 608.

Quellenfammlungen. G. 607.

- b. Einzelne Rechtsquellen.
  - 1. Ergänzung der älteren geschriebenen Volksrechte durch die Reichsgesetzgebung, besonders seit dem Reichstag vom J. 802. §. 143. S. 608 617.
  - 2. Neu aufgeschriebene Volksrechte ber Frisen, Sachs sen und Thüringer (Angeln und Weriner) §. 144 147. S. 617 624.
  - 3. Bolferecht der Longobarden §. 148. S. 625.
  - 4. Capitularien und beren Sammlungen g. 149, 150. S. 626 634. Verzeichniß der Capitula-rien, die den Volksrechten gleichgestellt wurden S. 629.
  - 5. Canonisches Necht S. 634 652. Zustand ber Quellensammlungen im franklichen Reich vor

und unter Karl bem Gr. §. 151. S. 634. Inhalt einer zu Rom vor Karl bem Gr. entstandes
nen Sammlung erdichteter Decretalen §. 152.
S. 636. Sie wird seit Karl dem Gr. im fränkischen
Neich in Auszügen (Capitula Angilramni u. a.)
und als besonderes Ganzes (decreta priscorum
pontisicum) allmälig bekannt; durch ihre Nerdins
dung mit der spanischen Sammlung entsteht die
Sammlung Pseudo-Isdors §. 153, 154. S. 640 —
649. Umstände, durch welche sie Ansehen erlangte
§. 155. S. 649 — 652.

- 6. Formeln &. 156. S. 652 660.
- 7. Romisches Recht §. 157. S. 661 667.

## VI. Beränderungen im Rechtssystem. S. 667 — 838.

- A. Frankisches öffentliches Recht. S. 667 747.
  - 1. Bedeutung und Grundlagen der carolingischen Berfassung §. 158. S. 667 673. Die erbliche Monarchie auf Ostfranken begründet §. 159. S. 673.
  - 2. Reicheverwaltung burch:
    - a. Sohere Beamte. Bollmacht und Sprengel ber Sendgrafen &. 160. S. 677.
    - b. Neichstage und Spnoben. Einfluß bes Papstes §. 161 163. S. 682 689.
  - 3. Ginzelne Berhaltniffe:
    - a. Gerichte: A. des Grafen, seines Stellvertreters, seiner Unterbeamten; B. des Missus; C. des Röznigs &. 164. S. 689. Stehende Urtheilfinder (Schöffen) §. 165. S. 700.
    - b. Kriegsverfassung. Gründe ber Dienstpflicht und Einrichtung des gemeinen Heerbanns &. 166. S. 703. Stellung der Bassen und Basallen und der Ministerialen &. 167. S. 710. Bers

100

- pflichtung der Prälaten und Verfügungen des Königs über ihre Güter h. 168. S. 721. Druck
  bes Heerbanns und bessen Folgen h. 169. S. 724.
  Ducate der carolingischen Zeit h. 170. S. 727.
- c. Königliche Einkunfte §. 171. S. 728. Berleishung derselben an geistliche und weltliche Große. Erweiterte Immunitätsrechte §. 172. S. 734 742.
- d. Beränderungen in der Gemeindeverfassung §. 173.

### B. Canonisches Recht S. 747 - 800.

- 1. Anwendung des Pseudo-Istdorischen Systems und dessen Einfluß auf die Stellung des Papstes, der Synoden, Metropoliten und Bischöfe §. 174 177.

  6. 747 758.
- 2. Berändertes Berhältniß des Clerus. Klosterverfassung. §. 178. S. 758. Canonici (Chorherrn) §. 179. S. 760. Cheloser Stand §. 180. S. 763.
- 3. Geistliche Gerichtbarkeit der Bischöfe: a. Strafrecht (Sendgerichte, Ercommunication) §. 181, 182.
  S. 765 768. b. Chesachen. Geschichte der Ches
  verbote. Chescheidung §. 183. S. 768 774.
  c. Testamentösachen §. 184. S. 775. d. Gerichts:
  stand der Geistlichen in bürgerlichen Sachen §. 185.
  S. 775.
  - 4. Kirchengüter: a. Zehnten & 186. S. 779. b. Berstheilung ber Kirchengüter unter die einzelnen kirchslichen Institute. Beneficien. §. 187. S. 783. c. Bogstels und Patronatrechte §. 188. S. 787.
  - 5. Verfassung der besonderen religiösen Gesellschaften. Capitel. Mosterexemtionen &. 1896. 6. 793.
  - 6. Besetzung: ber Bisthümer und Abteien und andes rer Kirchenämter. Investiturreicht des Königs und des Patrons & 190, 191. S. 797 — 800.

- . C. Privatrecht. S. 800 829.
  - 1. Begriff bes frankischen Rechts, als eines personlichen &. 192. S. 800.
  - 2. Standesverhältnisse §. 193 196. S. 801 812. Abel §. 193. S. 801. Würfungen der Uebergaben. Ministerialität §. 194. S. 805. Vogtei über Freie §. 195. S. 808. Verhältnisse, aus welchen sich späterhin der Unterschied der Stände entwickelt §. 196. S. 810.
  - 3. Obervormundschaft §. 197! S. 812.

6

- 4. Eigenthum. Beräußerung bes Alobe & 198.

  S. 813. Entstehung ber Forsten & 199. S. 813.

  Berjährung & 200. S. 816.
- 5. Unvollkommene Gewehre an Beneficien §. 201.
  S. 818.
- 6. Erbfolge. Verfügungen für den Todesfall §. 202. S. 820. Sippzahl §. 203. S. 821.
- 7. Forberungen. Urkunden über Rechtsgeschäfte §. 204.
  S. 823. Lehensvertrag und Eidgenoffenschaften oder Werbrüderungen zu gegenseitiger Hülfe §. 205:
  S. 826.
- D. Deffentliche Verbrechen und Gerichtsverfahren S. 829 — 838.
  - 1. Deffentliche Berbrechen &. 206. S. 829.
  - 2. Gerichtliches Verfahren & 207. S. 834. Got: tesurtheile & 208. S. 837.

### Drudfehler.

S. 224. Zeile 2 v. u. ftatt 00 lies: §. 35. 2te Unm.

S. 317. Beile 11 v. o. ftatt unvollfommenen lies: unvollfommen.

## Einleitung.

6. 1.

§. 1,

Die deutsche Staatsgeschichte soll die Bedeutung der jetzigen öffentlichen Werhaltnisse in Deutschland aus ihrer Entstehung erklaren. Sie beginnt mit den altesten Machrichten von dem gefellschaftlichen Zuffand ber germanischen Bolferstamme. Mit der Entstehung des frankischen Reichs geht sie in die Geschichte eines Staats über, und nachst der Reichsverfassung werben die Berhaltnisse der Wolker aus welchen sich seit dem Ende des neunten Jahrhunderts ein deutscher Staat bildet, der Hauptgegenstand der Untersuchung. Durch die Schicksale des lezteren, ist von diesem Zeitpunkt an der Stoff der Darstellung gegeben; von der Entstehung der Territorialhoheit an wird aber ein zweifaches öffentliches Werhaltniß ber Gegenstand berselben: die Bedeutung der Reichsverbindung, und die Zustände welche aus der Entwicklung einer selbstständigen Regierungsgewalt der Reichsstände hervorgehen. In Beziehung auf die

Bb. I.

[1]

80

s. 1. legteren, wird es durch die seit bem sechzehnten Jahrhundert immer mehr zunehmende Gelbststandigkeit in der Ausbildung der Territorialverhaltnisse zwar möglich, die Darstellung, wenigstens in Beziehung auf die größeren Territorien, zu einer deutschen Staatengeschichte zu erheben; doch läßt sich diese mit einer allgemeinen Staatsgeschichte von Deutschland nicht verbinden. Jene muß die Untersuchung vorzugsweise auf das Eigenthümliche und die Einzelnheiten richten, während diese ein Bild der Entwicklung des Ganzen aufstellen soll, in welchem das Eigenthumliche und Einzelne nicht weiter hervortreten fann, als deffen Einfluß auf das Ganze reicht. Dadurch bestimmt sich in wie weit, schon von der Entstehung der Territorialhoheit an, die deutsche Staatsgeschichte auf die Schickfale der einzelnen Staaten Rucksicht nehmen muß, in welche sich das Reich zulezt aufgelost hat. Die weitere Entwicklung der öffentlichen Berhalt= nisse Deutschlands, seit dieser Zeit, gehörte an sich zwar ohne Zweifel ebenfalls in den Kreis der Untersuchung; sie erfordert aber, wenn über jene ein flares Bild gegeben werden foll, einen anderen Plan und größere Ausführlichkeit der Darstellung. Das durch wird es rathfam, die Staatsgeschichte nur bis zur Entstehung des deutschen Bundes herabzuführen; sie bildet dann eine gefchloffene Grundlage für die Darstellung der Geschichte unserer Beit.

§. 2.

5. 2

Da die Rechtsverfassung eines Wolkes eine vorzüglich wichtige Stelle unter den Staatseinrichtungen einnimmt, so steht die Geschichte der Rechte mit der Staatsgeschichte schon in so genauer Werbindung, daß diese gar nicht dargestellt werden kann, ohne manches aus jener aufzunchmen. Um so füg= licher kann daher eine vollständige Rechtsgeschichte mit der Staatsgeschichte verbunden werden. Sie umfaßt dann: 1) die außere Rechtsgeschichte, welche die Quellen des geschriebenen Rechts aufjählt, die Zeit ihrer Entstehung bestimmt, sie nach ihren Weranlassungen, Werfassern, Quellen, ihrem Geiste und ihrer Gultigkeit charakterisirt, und ihre nachherigen Schicksale darstellt, unter welche auch ihre Bearbeitung gehört; 2) die innere Rechtsgeschichte, welche die Geschichte ber einzelnen Rechtsinstitute entwickelt. Diese sieht bei den Quellen, deren die außere Rechtsgeschichte erwähnt, auf den Inhalt, aber sie umfaßt außerdem auch die Bestimmungen des ungeschriebenen Rechts, dessen Entstehung sie zugleich nach den inneren und außeren Grunden dorfelben erklart.

§. 3.

§. 3.

Unsere Quellen des Rechts sind theils in Deutschland selbst entstanden, theils ursprünglich für andere Staaten bestimmt gewesen, und erst nachher in Deutschland aufgenommen worden. Die

5. 3. deutsche Rechtsgeschichte zerfällt baher in die Geschichte der fremden Rechte, wohin das romische Recht, das canonische, (jedoch nur in gewisser hinsicht,) und das longobardische Lehenrecht gehört, und in die Geschichte des einheimischen oder deutschen Rechts. Da sich das romische Recht von den übrigen unabhängig, diese aber unter dem Einflusse defselben, und in beständiger Gegenwirkung auf einander ausgebildet haben, so bleibt die Geschichte des romischen Rechts bis auf Justinian, welche ohnehin eine eigene Behandlungsart und Bearbeitung erfordert, von der deutschen Rechtsgeschichte ausgeschlossen; nur dessen Schicksale in Deutschland, und die innere und außere Beschichte der übrigen fremden und der einheimischen Rechte, machen also den Gegenstand der lezteren aus.

4. §. 4.

Wenn gleich die Perioden der deutschen Rechtsgeschichte nur von den Schicksalen der Gesetze hergenommen werden können, die Perioden der deutschen Staatsgeschichte aber sich überhaupt nach wichtigen inneren oder äußeren Staatsveränderungen
bestimmen, so lassen sich doch beide so wählen, daß
es einer Trennung der Staats- und Rechtsgeschichte
in Absicht der Perioden nicht bedarf. Am bequemsten scheint es zu diesem Zweck, vier Hauptperioden
der deutschen Staats- und Nechtsgeschichte zu unterscheiden:

L. Aelteste Geschichte der germanischen Wol. 5. 4. fer bis zur festen Gründung des frankischen Staates.

Aelteste gesellschaftliche Einrichtungen der deutschen Wölker, die Grundlage der nachherigen Werfassung aller von ihnen gegründeten Reiche. Eroberung des römischen Reichs. Am Ende dieser Periode und im Ansang der folgenden werden die Gewohnheiten der deutschen Völsterstämme gesammelt und niedergeschrieben.

Won 114 vor C. bis 561 nach C. a).

II. Geschichte der frankischen Monarcie.

Ursprung der Regalien und der Staatsbesamten aus der römischen Verfassung. Benessien und Heerbann, Synoden und Reichssstände. Wichtiger Einfluß des Benesicialwessens und des Heerbannes auf das öffentliche und Privatrecht. Die Kirchenverfassung des Mittelalters und die deutsche Reichsverfassung, gegründet durch die Wiedererrichtung eines rös

a) Die vollendete Unterwerfung der Allemannen, Westgothen, Thüzinger und Burgunder, scheint die erste Periode besser zu schlies sien, als die gewöhnlich zur Gränze derselben angenommene Schlacht bei Soissons im J. 486, welche Ehlodwig den unsicheren Besiz eines kleinen Theils von Gallien verschaffte; zus mal da das Jahr 561 auch für die Rechtsgeschichte past. Denn wenn auch einige Bolksrechte vielleicht ein halbes Jahrhundert später aufgezeichnet sind, so ist doch der Zustand welchen sie darstellen, seinen Grundlagen nach schon in der Mitte des sechsten Jahrhunderts vorhanden gewesen.

5. 4. mischen Kaiserthums und die Decretalen des falschen Isidors. Sammlung der Capitularien am Ende dieser Periode.

2001. 561 — 888 b).

III. Geschichte des romischen Reiches deutscher Nation c).

Ttaliens für Deutschland. Entstehung, höchste Macht, am Ende der Periode aber auch schon wieder allmälige Abnahme der Gewalt der Hierarchie. Deutschland eine Wahlmonarchie, Kurfürsten. Ausbildung des Lehnspstems, und der Landeshoheit. Zersplitterung der großen Herzogthümer, Fall der mächtigsten deutschen Fürstenhäuser und Gründung der nachherigen deutschen Staaten. Studium des römischen Rechts in Italien und Anwendung desselben

- b) Der Vertrag von Verdun, ben man gewöhnlich als die Gränze dieser Periode angiebt, kann so wenig eine Epoche machen als frühere Theilungen der fränkischen Monarchie. Erst das Erstöschen des Carolingischen Mannestammes in Deutschland, im Jahr 888, trennte Frankreich und Deutschland. Regino ad a. 888. Post (Caroli crassi) mortem, regna quae ejus ditioni paruerant, veluti legitimo destituta herede, in partes a sua compage resolvuntur, et jam non naturalem dominum praestolantur, sed unum quodque de suis visceribus regem sibi creari disponit.
- c) Bis zu Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts waren römische Raiser. Seitdem hatten die beutschen Könige nur ihren Titel, nicht ihre Rechte und ihre Macht,

auf das offentliche Recht. Ausbildung des ş. 4. canonischen Rechts und Einsührung des römisschen in Deutschland. Rechtsbücher in Deutschsland und Italien. Ausblühen der deutschen Städte und des deutschen Handels. Autonosmic, eine Hauptquelle des deutschen Rechts. Meuere Reichsgrundgesetze. Concordate der deutschen Nation mit dem römischen Stuhle. Universitäten in Deutschland und Wiederaufsleben der Wissenschaften und Künste. Söldsnermiliz am Ende der Periode. Reform der deutschen Justizverfassung.

Won 888 — 1517.

IV. Entstehung und Geschichte des deut-

Weränderter firchlicher und politischer, innerer und äußerer Zustand Deutschlands, durch die Resormation und den westphälischen Frieden. Fortbildung der Neichsgrundgesetze. Stehende Heere: Eultur des allgemeinen Staatsrechts und dessen Einstuß auf die deutsche Staatsverfassung. Lüneviller Frieden und Deputationsschluß von 1803. Ausbildung des in Deutschland geltenden Nechts durch Neichsund Territorialgesetzgebung, Autonomie des hohen und niederen Adels, und die Prapis der Neichsgerichte und Schöppenstühle. Preußische Gesetzgebung. Zerrüttung Deutschlands

durch die Folgen der französischen Revolution. Auflösung der Reichsverbindung. Rheinischer Bund. Französische Herrschaft über einen großen Theil von Deutschland. Herstellung der Unabhängigkeit der deutschen Staaten und Entstehung des deutschen Bundes.

Won 1517 — 1815.

§. 5,

§. 5.

Die gemeinschaftlichen Quellen der deutschen Staats und Rechtsgeschichte, sind Urkunden und andere Denkmaler, gleichzeitige Geschichtschreiber und Staatsschriften; die eigenen Quellen der Rechtsgeschichte bestehen in den geschriebenen Quellen selbst. Die Angabe und Beurtheilung der lezteren bleibt der Rechtsgeschichte in ihren einzelnen Perioden überlassen; nur die Sammlungen der gemeinsschaftlichen Quellen sind schon hier zusammensustellen und im Allgemeinen zu characterisiren.

Urkunden im eigentlichen Sinn, sind Schriften welche des Beweises halber über Begebenheiten aufgesezt worden sind; in einem weiteren
begreift der Ausdruck, alle aufbehaltenen gleichzeitigen Nachrichten im Gegensatz der Geschichtschreiber. Briefe, in neueren Zeiten Memoiren
und Gesandtschaftsberichte, gehören dahin.
Andere Denkmäler, wie Münzen, Siegel, Wappen, Inschriften, Necrologien a) u. s. w. sind

a) Ueber Mecrologien (Todtenbücher) und diesen verwandte Auf-

vorzüglich für die Zeitrechnung und Genealogie §. 5. wichtig b).

Un Urkunden jeder Art ist Deutschland sehr reich; ein sehr großer und für manche Verhältnisse vielleicht der wichtigere Theil, ist aber noch nicht gedruckt. Von den vorhandenen Sammlungen sind viele ohne Auswahl und Plan angelegt, der Abdruck ist nicht selten sehlerhaft, und die Venukung der Urkunden für die Geschichte einzelner Länder ist durch zweckmäßig eingerichtete Repertorien noch zu wenig erleichtert. Daher ist selbst das was bereits zugänglich ist, besonders sur die Rechtsgeschichte noch nicht hinreichend benuzt.

Die gleichzeitigen Geschichtschreiber sind in der ersten Periode Ausländer, Griechen und Römer; selbst wo sie zuverlässige Nachrichten hatten, macht sie der Mangel der Anschauung der Vershältnisse und der Kenntniß der deutschen Sprache

zeichnungen, welche in ben Stiftern und Klöstern gebräuchlich waren, f. Webefind Noten zu einigen Geschichtschreibern bes Mittelalters B. 1. Nro. XXX. S. 307.

b) J. M. Heineccius de sigillis. f. 1709. F. Ph. Gercken Ansmerkungen über die Siegel zum Nuten der Diplomatik. 1781 — 86. 2 Thle. J. Eckhel doctrina nummorum veterum Vienn. 1790 seq. (im 1ten Bande). J. Appel Repertorium der Münzkunde des Mittelalters. Pesth 1820 — 28. 4 Thle. 4. D. Kölers Münzbelustigungen. 1729 — 64. 4 Bdc. 4. (v. Praun) Gründliche Nachrichten von dem Münzwesen insgemein; insbesondere aber von dem Münzwesen älterer und neuerer Zeiten. 3te Ausg. von Klotsch, 1784, S. P. J. Spener historia insignium, 1680, fol.

§. 5. zu unsicheren Führern. Auch was sie mittheilen, giebt über die wichtigsten Verhältnisse nur wenig Aufschluß; eine Ausnahme macht blos Tacitus, ohne dessen Germania wir von den ältesten öffentzlichen Einrichtungen der deutschen Völker fast nichts wissen würden.

Die Geschichtschreiber der zweiten und dritten Periode, von ihrer gewöhnlichen Darstellungsart oft überhaupt Annalisten o) oder Chronisten genannt, sind beinahe alle Geistliche, und daher, wegen ihres Standesgeistes mit Vorsicht zu brauchen; ihre Latinitat ift meistens uncorrect, und im siebenten und achten Jahrhundert, wegen der durchaus unlateinischen Worte, Wortfügungen und Wortbeugungen, ohne ein eigenes Studium fast unverständlich. Dem größeren Theil fehlt historisches Talent, Kenntniß der Geschäfte, und Bestimmt= heit und Deutlichkeit des Ausdrucks, welche überdieß das lateinische, bei manchen auch noch das metrische Gewand der Darstellung erschwert. Der erste Theil ihrer Arbeit pflegt Auszug oder auch wortliche Abschrift einer oder mehrerer anderer Chroniken zu senn d); nur die Geschichte seiner Zeit be-

c) Ueber die Entstehung der ältesten kürzeren Annalen, aus Aufszeichnungen zu den Zeittaseln der kirchlichen Feste, s. Pertzmonum. T. 1. p. 1 — 3.

d) Wenn sie, wie z. B. ber sogenannte Abt von Ursperg, mit bem Usprischen Reich, ober auch von Erschaffung ber Welt beginnen, entlehnen sie ihren Stoff seltener aus den classischen Quellen, als aus ihristlichen Schriftstellern.

arbeitet jeder als freier Schriftsteller. Indessen §. 5. sind auch manche Chroniken, besonders die welche die Geschichte eines Stifts, Klosters, oder einer Stadt zum Gegenstand haben, überhaupt nicht von einem Werfasser, sondern nach und nach durch Fort= sekungen entstanden. Der eigentliche Hauptgegenstand ber Erzählung ist oft sehr speciell, und merkwurdige Begebenheiten sind nur darin verwebt oder gelegentlich erzählt. Gewöhnlich führt feiner seine Quellen an; die Glaubwurdigkeit eines jeden muß daher vorzuglich aus den Werhaltniffen feines Lebens und dem Ganzen seiner Erzählung beurtheilt die Beifen ett Con Beife. werden e). יים חוש מיווים מיווים מיווים

e) Bon dem aufgestellten Urtheil fiber Die Chronisten find indeffen einige Historifer bes neunten bis zwölften Jahrhunderts auszunehmen, die fich burch Reinheit ber Sprache, Darftellungsart, Unpartheilichkeit und Freimitthigkeit, und Kenntnif ber Geschäfte por ihren Zeitgenoffen mehr ober weniger auszeichnen. Dahin gehören vorzäglich: Eginhart ober Einhart, ber alteste beutsche Geschichtschreiber, Wittechind von Corvey, Ditmar von Merfeburg, (jedoch nicht in Absicht feiner Sprache), Lambert von Aschaffenburg, Siegebert von Gembloure, Hermann ber Contracte, und Otto von Freisingen. Alber auch von biesen besseren hat keiner die Geschichte ber beutschen Nation bis auf seine Zeit vollständig aus Quellen bearbeitet, sondern fie liefern bor ihrer Zeit ebenfalls nur burftige Auszuge aus andern. Hinter diesen frühern Mustern bleiben auch die besseren Chronisten des zwölften bis funfschnten Jahrhunderts, wie der fogenannte Albt von Ursperg, Albrecht von State u. a. wieder juriick; body has ben einige von ihnen bas Berbienst, für die Geschichte einzelner beutscher Länder mehr gethan zu haben als ihre Worgänger, wie Helmolt, ber erfte Annalist ber Clawen, Peter von Duieburg, ber Geschichtschreiber von Preußen, und Hämmerlin, der erfte Berfaffer einer Schweizergeschichte; andere haben ben Ruhm,

oder in Sammlungen schon ofter gedruckt; doch ist auch hier der Vorrath des Ungedruckten keineswegs unbedeutend.

Eine kritische Ausgabe sammtlicher Quellen der allgemeinen deutschen Geschichte bis zum sechzehnten Jahrhundert, welche auch alles wichtige ungedruckte enthalten wird, hat die Gesellschaft für Deutschlands ältere Geschichtskunde begonnen. Was davon bereits erschienen ist, leistet die Gewähr, daß sie die ähnlichen Werke des Auslands, welche man bisher als Muster betrachtet hat, noch übertreffen wird. Ihre Vollendung zu sichern, sollte als eine Angelegenheit des deutschen Vundes betrachtet werden

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hat Deutschland zwar keinen Mangel an gleichzeitigen Geschichtschreibern, welche durch Sachkenntniß und

zuerst die deutsche Sprache zur Aufzeichnung der vaterländischen Geschichte gebraucht zu haben, wie Jacob von Königshosen, Eberhard Windes u. a.

für ältere deutsche Geschichttunde, zur Besörderung einer Gessammtausgabe der Ausllenschristen deutscher Geschichten des Mitzelalters. Frankf. 1820 — 31. 6 Bde. 8. B. 1 — 3. herausgeg. von J. L. Büchler und R. G. Dümge; B. 4. von J. E. von Fichard; B. 5 und 6. von G. H. Perk. Das Ganze wird fünf Abtheilungen bilden: 1) Scriptores (von welchen die zwei ersten Bände erschienen sind, s. unten lit. B.); 2) Leges; 3) Diplomata; 4) Epistolae; 5) Antiquitates. S. Archiv B. 5. S. 790 u. s. 8. 6. S. 294 u. s.

n East

Freimuthigkeit ausgezeichnet sind; doch sind sie mei- 5. 5. stens mit Rücksicht auf die Religions. oder politische Partei zu brauchen, welcher sie angehören s).

Die Staatsschriften d. h. Darstellung und Beurtheilung einzelner Begebenheiten, von den dabei Betheiligten selbst bekannt gemacht, werden seit dem sechzehnten Jahrhundert immer wichtiger. Die neueren sind es auch oft durch die Urkunden welche ihnen angehängt sind.

# Litteratur der Quellensammlungen in einer Auswahl.

Bergl. F. E. Dahlmann Quellenkunde der deutsch. Gesch. Gött. 1830. 8. G. A. Stenzel Grundriff und Litteratur zu Vorslesungen über beutsche St. u. R. Gesch. Breslau 1832. 8.

#### A. Urfunbenfammlungen.

- 1. Neber die Werke in welchen Urfunden abgedruckt sind, s. D. E. Baring clavis diplomatica ed. 2. Hannov. 1754. 4. pag. 57 u. f. J. St. Pütter Litteratur des Staater. B. 2. §. 767 u. f. Rlüber Fortsetz. ebendas. J. E. Gatterer praktische Diplomatik (1799. S.). S. 199 259. Schönemann System der Diplomatik B. 1. S. 236 u. f.
- 2. Urkundenverzeichnisse: P. Georgisch Regesta chronologicodiplomatica, in quibus recensentur omnis generis monumenta
  et documenta publica. Lips. 1740 44. 4 Voll, sol. (Die
  drei ersten Theile führen die die 1730 gebruckten Urkunden in
  chronologischer Ordnung an, mit Angabe des Orts wo sie sich
  - g) S. die Darstellung bes Fürstenbundes S. 123. Die quellenmäßigen Geschichtschreiber seit dem sechzehnten Jahrhunsbert, sind bei ben Quellen ber vierten Periode zu suchen.

.

§. 5. sinden; der vierte Theil ist wie das Register zu dem Nro. 3. ansynswischen Lünigschen Reichsarchiv eingerichtet). J. Fr. Boehmer Regesta ehronologieo - diplomatica Karolorum; die Urstunden sämmtlicher Karolinger in furzen Auszügen, mit Nachweissung der Bücher in welchen solche abgedruckt sind. Franks. 1833. 4. Derselbe: Die Urkunden der römischen Könige und Kaiser von Conrad I. die Heinrich VII. in furzen Auszügen. Franks. 1831. 4. Sendschreiben an Hrn. Böhmer als den Herausgeber der Kaiserzregesten mit Beiträgen und Ergänzungen ders. von K. Hitter v. Lang. Nürnb. 1833. 4. Ueber die noch zu erwartenden Fortsekungen dieser Kaiserzegesten, und ein Registrum imperiiselbst, (als Theil der Monumente oben Note f) s. die Reg. Karol. Borrede S. VIII. IX.

Für einzelne Theile von Deutschland:

C. H. de Lang Regesta, sive rerum Boicarum autographa (773 - 1300). Monaci 1822 - 28. 4 Voll. 4. 3. 3. Mofer Bergeichniß - Bürtembergifder Urfunden. Stuttg. 1755. 8. C. Schoettgen inventarium dipl. historiae Saxoniae suverioris (500 - 1741). Hal. 1747. fol. &. A. Schultes Director. dipl. ober dronologisch geordnete Urfundenauszuge fammt= licher über die Gesch. Ober=Sach sens vorhandenen Urff. (704 — 1229). Altenb. 1821 — 25. 2 Thie. 4. Bergeichniß Dberlaufitzischer urff. (965 — 1803). Görlit 1799 — 1824. 2 The. 4. 3. G. Works Inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris — Perzeichniß u. wesentl. Inhalt ber bis jest über die Dieder=Laufit aufgefundenen Urkunden. 873 — 1620. Lübben 1834. 4. A. B. Malther Silesia diplomatica, oder Berzeichniß der gedruckten, zur schlesischen Historie und Rechtsgelahrtheit gehörigen Urfunden und Nachrichten. Breel. 1741. 42. 2 Thie. 4. P. G. Hempel inventarium dipl. historiae Saxoniae inferioris (786 — 1525) Hannov. 1785 — 98, 4 Tom. fol. E. G. Gesterbing dronol. Bergeichn. ber gebruckten pommerschen und rügianischen Urff. (bis 1548). Roftock 1781. 82. 3 Hefte. 4.

Für Franfreich: L. G. O. de Brequigny tables chronologiques des diplomes, chartes, titres et actes imprimés concernant l'histoire de France. Par. 1769 — 83. 3 Tom, fol.

- 3. Sammlungen von Urfunden die sich siber ganz Deutschland er= §. 5. strecken:
- 1) 3. C. Lunig († 1740) beutsches Reichsarchiv. Leipzig 1710 - 1722. 24 Bande in Fol. Es besteht aus vier Sampt= theilen und deren Fortsetzungen. 1. Pars generalis mit zwei Continuationen; 4 Bande. 2. Pars specialis mit 4 Continuationen; 10 Banbe. 3. Spieilegium ecclesiastieum, mit brei Continua: tionen; 7 Bande. 4. Spicilegium seculare; 2 Bande. Der 24ste Band, bas Register zum ganzen Werke, enthält zuerst bie bas gange Reich betreffenden Urfunden in chronologischer Ordnung, und sodann die Reichsstände in alphabetischer, und bei jedem die ihn betreffenden Urfunden in chronologischer Ordnung. 2) Desselben Codex Germaniae diplomaticus (betrifft hauptfächlich bie öfterreichischen Län= ber). Leipz. 1732. 33. 2 Bbe. Fol. 3) J. P. de Ludewig reliquiae manuscriptorum omnis aevi. 1720 — 41. 12 Btc. 8. (besteht aber so wie die meisten der folgenden Werke nicht ausschließ= lich aus Urfunden). 4) Sim. Fr. Hahn collectio monumentorum. 1724 - 26. 2 Stc. S. 5) Henr. Chr. de Senkenberg selecta juris et historiarum. 6 Bbe. Frf. 1734 - 42. 8. 6) Val. Ferd. de Gudenus sylloge diplomatum monumentorumque. Frft. 1728. S. 7) Christ. Schoettgen et Ge. Chr. Kreysig diplomataria et scriptores historiae Germani-1753 - 60. 3 Bbc. fol. S) Aub. Miraei opera diplomatica et historica. 1723 — 48. 4 Tom. fol. 9) Ge. Chr. Joannis tabularum literarumque veterum spicilegium. Tom. 1. 1724. Tom. 2. 1726. S. 10) F. D. Haeberlin analecta medii aevi. 1764. 8. 11) P. Schunck Codex dipl. exhibens chartas hist. medii aevi illustrantes. Mogunt. 1797. 8. Frh. v. Freyberg Sammlung historischer Schriften und Urkunden. Stuttg. und Tub. 1827 — 31. 3 Bbe. 8. Wegen ber Berbindung der deutschen Geschichte mit der der benachbarten Länder, sind auch ausländische Urfundensammlungen häufig nicht zu entbehren. S. die wichtigsten berfelben unten bei ben Sammlungen ausländischer Ge= schichtschreiber.
- 4. Sammlungen die sich vorzugsweise ober ausschließlich auf einzelne Theile von Deutschland beziehen, zum Theil als Codices probationum zur Territorialgeschichte.

§. 5. Orsterreich: Ph. Hueber Austria ex archivis Mellicensibus illustrata. Vienn. 1743. sol. Ch. Hanthaler fasti Campililienses. Linz. 1747 — 54. 2 Tom. sol. Annales ecclesiae Sabionensis nunc Brixinensis ed. Jos. Reschius Aug. Vind. 1760 — 67. Fr. Kurz Beiträge zur Geschichte bes Landes Desterreich ob ber Ens. Linz 1805 — 10. 4 Bbc. 8. J. Chmel Materialien zur österreichischen Geschichte. B. 1. Linz 1832. 4. J. v. Hormant biplomatischen Geschichte. B. 1. Linz 1832. 4. J. v. Hormant biplomatische Beiträge zur Geschichte Tyrols im Mittelalter. Wien 1802 — 5. 4 Bbc. 8. Dessen Gesch, ber gestürst. Grafsch. Tyrol. Tüb. 1806. 8.

Baiern: Monumenta Boica. Mon. 1769 — 1829. 28
Tom. 4. (Tom. 28. in 2 P.) Mit Bb. 28. beginnt eine neue Folge. (S. über dieses Werf: v. Hormayr fleine histor. Schriften. Münch. 1832. 4. S. 3 u. f.). Wig. Hund metropolis Salisburgensis ed. Christ. Gewoldus ed. rec. Ratisb. 1719. 3 Tom. fol. (v. Kleinmaiern) Nachrichten vom Zustande der Gesgenden und Stadt Juvavia. 1784. Fol. M. Hansitz Germania sacra. Aug. Vind. Tom. 1. 2. 1727 — 29. Tom. 3. Vienn. 1754. fol. (Tom. 1. u. 2. betrisst Passau und Salzburg. Tom. 3. Regensburg). C. Meichelbeck historia Frisingensis Aug. Vind. 1724 — 29. 2 Tom. fol. Th. Ried Cod. chronol.-dipl. episcopatus Ratisbonensis, Ratisb. 1816. 2 Tom. 4.

Ediwaben, Schweiz und Oberrhein: J. T. Neugart Episcopatus Constantiensis. P. 1. Tom. 1. S. Blas. 1803. 4. (Tom. 6. der in St. Blasien gedruckten Germania sacra). Defe sen Cod. dipl. Alemanniae et Burgundiae Transiuranae intra sines dioecesis Constantiensis S. Blas. 1790. 2 Tom. 4. (Ueber die Fortsehung dieser Werse: Archiv der Ges. für deutsche Gesch. B. 3. S. 78. B. 5. S. 715). Ambr. Eichhorn hist. episcopatus Curiensis. S. Blas. 1797. 4. (Tom 4. der in St. Blassien gedruckten Germania sacra). J. D. Schoepflin Alsatia illustrata Colm. 1751. 61. 2 Tom. sol. Dessen Alsatia diplomatica. Mannh. 1772 — 75. 2 Tom. sol. P. A. Grandidier histoire de l'église et des evêques de Strasbourg. Strasb. 1776. 78. 2 Tom. 4. Schoepflin hist. Zaringo — Badensis. Carlsr. 1763 — 66. 7 Tom. 4. M. Gerbert historia ni-

grae silvae. S. Blas. 1783 — 90. 3 Tom. 4. H. Schreiber & 5. Urfundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau. Freib. 1828. 29. 2 Bde. 8. Chr. Besold documenta rediviva monasteriorum praecipue in ducatu Wirtembergico sitorum. Tüb. 1636. 4. Vienn. 1726. fol. E. F. Sattler Allg. Gesch. v. Würtemberg. Frank. 1757. 4. Dessen Gesch. Würtembergs unter den Grasen. Ulm 1765 — 68. 5 Bde. 4. (B. 1 — 4. 2te Ausg. 1777. 78.). Dessen Gesch. W. unter den Herzogen ebb. 1764 — 68. 13 Bde. 4. G. W. Zaps mon. anecd. historiam Germaniae illustrantia. A. V. 1785. 4.

Mittelrhein, Franken, Seffen: C. L. Tolner hist. Palatina cum cod. dipl. Frcf. 1709. fol. J. H. de Falckenstein antiquitates Nordgaviae. 1734 - 89. 4 Tom fol. Def: sen Codex dipl. antiq. Nordgav. 1733. fol. V. F. de Gudenus Cod. dipl. anecdotorum res Moguntinas, Francicas, Trevirenses, finitimarumque regionum illustrantium. Lips. 1743 — 58. 5 Tom. 4. St. A. Wuerdtwein disecesis Moguntina. Mannh. 1768 — 76. 10 Tom. S. Deffen Subsidia dipl. ad selecta jus ecclesiastici et historiae capita. Heidelb. 1772 - 80. 13 Tom. 8. und Nova subsidia dipl. ibid. 1782 — 92. 14 Tom. 8. Deffen Monasticon palatinum. Mannh. 1793 — 96. 6 Tom. 8. A. Lamey Codex principis olim abbatiae Laurishamensis dipl. Mannh. 1768. 3 Tom. 4. R. Dahl Beschreibung bes Fürstenthums Lorsch. Darmst. 1812. 4. J. F. Schannat hist. episcopatus Wormatiensis. Frf. 1734, fol. Ej. corpus traditionum Fuldensium Lips. 1721. fol. und historia Fuldensis ib. 1729. J. N. ab Hontheim hist. Trevirensis diplomatica. A. V. et Herbip. 1756. 57. 3 Tom. fol. W. Guenther Cod. dipl. Rheno-Mosellanus. Cobl. 1822-26. 5 Tom. 4. A. Calmet histoire de la Lorraine. Nancy 1728. 3 Tom. fol. ed. rec. Paris 1745 seq. 7 Tom. fol. J. Bertholet histoire — du duché de Luxembourg et comté de Chiny. Geschlechtsreihe ber Häuser Isenburg, Wied und Runkel u. s. w. Mannh. 1778. Fol. J. M. Kremer origines Nassovicae. Wisb. 1779. 2 Tom. 4. H. B. Wen & hessische Landesgeschichte. Darmst. u. Gieg. 1783 — 1803. 3 Bbc. 4. A. Ussermann Episcopatus Wirceburgensis. S. Blas. 1794. 4. (Tom. III. ber in [2]

§. 5. St. Blassen gebruckten Germ. Sacra). Dessen Episcopatus Bambergensis. ib. 1802. 4. (Desselben Werks 5ter Band). (Schulztes) diplomatische Geschichte bes gräft. Hauses Henneberg. Leipz. 1788. 89. 2 Bde. 4. J. A. v. Schultes coburgische Lanzbesgesch. bes M. A. Cob. 1815. 4.

Nichershein und Bestphalen: Nic. Schaten annales Paderbornenses. Neuhus. 1693—98. 2 Tom. sol J. F. Falcke Cod. traditionum Corbejensium. Guelserb. 1752. sol. W. Teschenmacher annales Cliviae, Juliae, Montima etc. ed. J. C. Dithmar. Frs. et Lips. 1721. sol. J. Chapeauville gesta Pontisicum Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium. Leod. 1612—16. 3 Tom. 4. B. Kindlinger Münstersche Beisträge. Münst. 1787—93. 3 Bde. 8. F. H. J. Niesert Beisträge zum Münsterschen Urfundenbuche. Münst. 1824. 4. Dessen Münstersche Urfundensammlung. Eref. 1826—29. 3 Bde. 8. J. H. Jung hist. comit. Benthemiensis; accedit Cod. dipl. Hann. 1773. 4.

Thüringen und Ober Sachsen: (H. A. Otto) Thuringia sacra. Fres. 1737. sol. St. A. Wuerdtwein Thuringia et Eichsseldia m. a. ecclesiastica. Mannh. 1790. 4. J. Wolf Eichsseldiaches Urfundenbuch. Gött. 1819. 4. Schöttgen und Kreißig oben S. 15 Nr. 7. B. 1. 2. J. G. L. Wilckii Ticemannus s. vita Theodorici junioris Thuringiae Landgravii et Lusatiae Marchionis acc. diplomata. Lips. 1754. 4. J. E. Beckmann Historic des Fürstenth. Anhalt. Zerbst 1710. 7 Thle. Fol. S. Lentz Bumannus enucleatus etc. Esth. 1757. Fol.

Nieber=Sachsen: Origines Guelsicae (von Ch. 2. Scheib u. Jung) Hann. 1750 — 81. 5 Bte. Fol. Ph. J. Rethmeper Braunschw. Lüneb. Chronif. Brschw. 1722. 3 The. Fol. (Jacobi) Landtagsabschiebe und andere die Berf. des Fürstenth. Lünedurg betr. Urfunden. Hann. 1794. 2 Bte. 8. J. C. Harenberg hist. ecclesiae Gandershemensis diplomatica. Hann. 1734. sol. A. U. ab Erath Codex diplomat. Quedlindurgensis. Frcf. 1768. sol. F. A. Rudloff Codex diplomaticus historiae Megapolitan. Suer. 1789. 4.

Brandenburg und Pommern: S. Lenz Markgräss. Bran: §. 5. benb. Urkunden. s. l. 1753. 54. 2 Bde. 4. P. W. Gercken fragmenta marchica. Wolfenb. 1755 — 63. 6 Tom. 8. Desenburgensia veteris Marchiae Brand. Salzwed. 1765—67. 2 Tom. 8. Dessen Cod. dipl. Brandenburgensis. Salzw. 1769 — 85. 8 Tom. 4. G. B. v. Raumer Samul. ungebrucketer Urkunden zur Brandenburg. Gesch. Berl. 1831. 4. F. de Dreger Cod. Pomeraniae vicinarumque regionum diplomaticus. (ed. J. C. Oelrichs) T. 1. Berol. 1768 fol. Destrichs Berzeichnist der v. Dregerschen übrigen Samulung Pommerscher Urkunden. Stutt. 1795. Fol.

Schlesien und Lausitz: G. A. Tschoppe und G. A. Sten= zel Schlesisch=Lausitzische Urfundensammlung zur Geschichte bes Ur= sprungs der Städte und der Einführung und Berbreitung deutscher Rechte in diesen Ländern. Hamb. u. Berl. 1832. 4.

Mieberlande: Jo. de Beka et Wilh. Heda de episcopis Ultrajectinis recogniti ab Arn. Buch el io Ultraj. 1643. f. (cine ältere Ausg. 1612. 4.). P. Bondam Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van Zutphen. 1 D. Afd. 1—3. Utr. 1783—93. f. (bis 1271). Groot Plakaat en Charterboek van Vriesland verz. door G. F. Baron thoe Schwarzenberg Leuwaarden 1768—1792. 5 Tom. fol. (bis 1686). (H. F. van Heussen) historia episcopatuum foederati Belgii—Antw. 1755. 2 T. fol. A. Kluit historia comitatus Hollandiae. Mediob. 1777—82. 2 T. 4. Groot Charterboek der Graaven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland—door fr. van Mieris Leid. 1753 seq. 4 Voll. fol. (Die lateinischen Urfunden in das Hollandische übersett).

- 5. Allgemeine nicht blos für Deutschland bestimmte, aber insonderheit für die neuere Geschichte wichtige Urkundens fammlungen:
- 1) G. W. Leibnitz Codex juris gentium. Hann. 1693. Mantissa doc. ib. 1700. 2 T. fol. 2te unveränderte Ausg. Guelferb. 1742. 2) J. du Mont corps universel et diplomatique du droit des gens. à Amsterdam et à la Haye 1726 31.

.

§. 5. 8 Bbc. (vom J. 800 — 1731) mit 5 Supplementbänden von Rousset. cbb. 1739. fol. welche bis 1739 herabgehen. 3) Frid. Aug. Wenck Codex juris gentium recentissimi. 3 Bbc. 1781 — 1796. 8. (geht von 1735 — 1772). 4) G. F. de Martens Recueil des principaux traités. Goett. Tom. I — VII. 1791 — 1801. 8. (ber 4 ersten Bände neue Aust. 1817.) Supplément au recueil etc. Tom. I — XIII. Goett. 1802 — 33. 8. (geht von 1761 — 1831). Bon den Supplementbänden hat Bb. 5 u. f. auch den Titel: Nouveau recueil u. f. w.)

#### B. Sammlungen ber Geschichtschreiber.

- 1. Berzeichnisse ber Geschichtschreiber. Jo. Alb. Fabricius bibliotheca mediae et insimae latinitatis. 1734. 35. 8. cum suppl. Schoettgenii et J. D. Mansi. Patav. 1754. 6 Tom. 4. G. E. Hamberger zuverl. Nachrichten von den vornehmsten Schriftstellern (bis z. J. 1500). Lemgo 1756 64. 4 Bde. 8. Für alte seltene Ausgaben: F. A. Ebert allg. bibliographisches Lezricon. Leipz. 1821 1830. 2 Bde. 4.
- 2. Directorien. Directorium historicorum medii potissimum aevi (zuerst von Freher, bann von Roeler herausgegeben), emend, et auxit G. C. Hamberger. Goett. 1772. 4. enthält die Chronisten in chronologischer Ordnung, mit Angabe der Zeit welche jeder beschreibt, und der Sammlungen und Ausgaben in welchen seder gedruckt ist. J. P. Fincke index in collectiones script. rer. Germ. Lips. 1734. 4. enthält die Geschichtsschreiber in alphabetischer Ordnung, mit Angabe der Sammslungen. J. E. Abelung Directorium d. i. chronologisches Berzeichniß der Quellen der sübsächsischen Geschichte. Meisen 1802. 4.

Ein Werf wie Le Long für Franfreich (Bibliothèque historique de la France contenant le catalogue des ouvrages inprimés et manuscrits qui traitent de l'histoire de ce royaume; nouv. edit. par Févret de Fontette. Paris 1768 — 78. 5 Tom. fol.) ist noch nicht einmal in seinen ersten Umrissen vorhanden.

3. Kritik ber Geschichtschreiber. J. S. Semler Bersuch den Gestrauch der Quellen in der Staats = und Kirchengeschichte der mittsleren Zeit zu erleichtern. Halle 1768. S. C. F. Roesler de

WA

annalium medii aevi conditione. Tueb. 1788. 4. Id. de §. 5. arte critica in annalibus med. a. diligentius exercenda. ib. 1789. 4. Id. de annalium m. a. interpretatione. ib. 1793. 4. J. G. Eichhorn Geschichte der Litteratur. Th. 1. S. 831 u. f. Th. 2. S. 303 u. f. Ueber einzelne Geschichtschreiber: Al. E. Bebefind Roten zu einigen Geschichtschreibern bes beutschen Mittelalters in heften. Samb. 1821 u. f. (Das neueste B. 2. S. 7. 1831. B. 1. begreift Mote I - XXX. u. Beilage I bis IV. in 4 Seften). & Ranke zur Kritik neuerer Geschichtschreis ber (bes funfzehnten und sechszehnten Jahrh.). Berlin 1824. 8. G. A. Stengel zur Kritif ber Quellen ber Gesch. Deutschl. unter ben frankischen Raisern, in best. Gesch. ber frank. R. B. 2. S. 1 u. f. F. Palacty Würdigung der alten bohmischen Ge= schichtschreiber. Prag 1830. 8. Wiele Auffäte in bem Archiv ber G. f. b. G. (oben G. 12. Mote e), und bie in ben Mo= numenten jebem Stud vorgefetten Ginleitungen.

#### I. Für gang Deutschlanb:

Für bie für Franfreich und Deutschland gemeinschaftlichen altesten Geschichtschreiber f. unten Nro. III. Die Werke von du Chesne und Bouquet. Die Ausgaben ber Scriptorum rerum Germanicarum bon: 1) Jo. Hervag. 1532. fol. 2) Sim. Schard. 1574. rec. et emend. in 4 Tom. distr. 1673. fol. 3) Petr. Pithoeus. 1569. 4) J. Pistorius. 1583. n. ofter, julest rec. B. G. Struv. 1726. 3 28te. fol. 5) Just. Reuber 1584. ed. G. C. Joannis 1726. fol. 6) Marq. Freher. 1600. unb öfter, rec. B. G. Struv. 3 Tom. 1726. fol. 7) Melch. Goldast Scriptt. rerum Alemannicarum. 3 Tom. fol. 1606. rec. C. H. Senkenberg 1730. fol. 8) Erpold. Lindenbrog scrr. R. G. 1609. cur. J. A. Fabricii. 1706. f. 9) Aeneas Sylvius cum not. J. H. Boecleri subjunctis aliis R. G. scriptoribus cum praef. J. C. Kulpis. 1685. sub tit. Scriptt. rer. Germ. a Carolo M. usque ad Fried. III. cum notis J. Schil-10) Henr. Meibom. 1688. 3 Tom. fol. 11) teri. 1702. G. W. Leibnitz accessiones historicae. 1692. 2 Tom. 4. rec. 1700. 4. 12) J. M. Heineccii et J. G. Leuckfeld. Scriptt. rer. G. 1707. fol. 13) J. P. de Ludewig. 1718. §. 5. fol. 14) J. Fr. Schannat Vindemiae litterariae h. e. vet. monum. collectio. 1723. 24. 2 Tom. fol. 15) J. B. Mencken Scr. R. G. praecipue Saxonicarum. 1728 — 30. 3 Tom. fol. 16) J. G. Eccard corpus historicum m. a. 1723. 2 Tom. fol. 17) C. G. Hoffmann nova scriptt. ac monum. collectio. 1731 — 34. 2 Tom. 4. 18) C. W. F. Walch monumenta m. a. ex bibl. reg. Hannov. Fasc. 5. 1757 — 61. 8. 19) Jo. Chr. Harenberg monumenta historica adhuc inedita Fasc. 2. 1758. 59. 20) Fr. C. J. Fischer noviss. scr. et monum. rer. Germ. collectio. Hal. 1781. 2 Tom. 4. 21) Monumenta Germaniae historica inde ab a. 500. usque ad a. 1500. ed. G. H. Pertz. Scriptorum Tom. I. 1826. Tom. II. 1829. f.

#### II. Gur einzelne beutsche ganber:

1) G. Krause Scriptt. Marchiae Brandenb. 1729. fol. 2) Scriptt. rer. Marchiae Brand. Frft. ad O. 1742 - 53. 4 Voll. 4. 3) F. V. de Sommersberg Silesiacarum rerum scriptores. 3 Tom. fol. 1729 - 1732. 4) G. W. Leibnitz Scr. rer. Brunsuicensium. 3 Tom. fol. 1707 — 1711. 5) Fr. Eb. Boysen monum, ined. rer. Germ. praec. Magdeburgicarum et Halberstadensium. 1762. 4. 6) Chr. G. Hoffmann scriptores rer. Lusaticarum. 1719. fol. 7) Marq. Freher scriptores rerum Bohemicarum. 1602. fol. 8) Gel. Dobner monum. histor. Bohemiae. 1764. 6 Voll. 4. 8a) Scriptores rer. Bohemicar. Prag 1783. 84, 1829. 3 Tom. 8. 9) Melch. Goldast script. rer. Suevicarum, ed. rec. 1727. Petz scr. rer. Austriacarum. 3 Tom. fol. 1721 - 45. And, Fel. Oefele rerum Boicarum scr. 1763. 2 Voll. fol. 12) J. J. Reinhard rer. Palatinarum script. 13) 3. P. v. Lubewig Geschichtschreiber von dem Bisthum Würzburg. 1713. 14) Dessen Ser. rer. episcop. Bambergensis. 1718. fol. 15) Ign. Gropp coll. ser, et rer. Wirceburgens. 1741 — 44. 2 Tom. fol. 16) P. J. Eckhard scr. rer. Juterbocensium. 1734. 35. 2 Bbe. 4. 17) Ern. Joach. de Westphalen Mon. inedita rer. germ. praec. Cimbricarum et Megapolensium. 1739 - 45. 4 Tom. fol. 18) Adr. Rauch scriptores rerum Austriacarum. Vindeb. 1793. 3 Tom. 4, 19) 3. 5. Grau:

toff bie Lübeckischen Chronifen in niederbeutscher Sprache. Hand. \$. 5. 1829. 30. 2 Thie. 8.

III. Für Länder die mit Deutschland ehemals in Berbindung gestanden haben, oder jezt zu beutschen Staaten gehören:

Franfreich: Andr. et Franc. Du Chesne historiae Francorum scriptores coaetanei aliquot. 5 Tom. 1636 — 49. Mart. Bouquet rer. gallic. et francic. Script. 1738-1833. 19 Voll. fol. Diplomata, chartae, epistolae et alia documenta ad res francicas spectantia — edid. L. G. O. Feudrix de Bréquigny et F. J. G. la Porte du Theil. Italien: Lud. Ant. Muratorii rerum italic. Script. 1723 - 51. 25 Voll. fol. Ej. antiquitates Italicae m. a. Mediol. 1738 — 42. 6 T. f. J. B. Mitarelli ad script. rer. Ital. Muratorii accessiones historicae Faventinae. Venet. 1771 fol. (J. M. Tartini) rer. Ital. script. Flor. 1748 — 70. 2 Tom. fol. Memorie storiche Modenesi col codice dipl. illustrate - dal Abb. Gir. Tiraboschi. Moden. 1793 seq. 4 Tom. 4. Memorie storiche di Monza — esaminate dal C. A. F. Frisi. Milano 1794. 3 T. 4. L. Papiri diplomatici raccolti ed illustrati dall Ab. G. Ma-Rom. 1805 fol. (M. Fantuzzi) monumenti Ravennati. Ven. 1801 seq. 6 Tom. 4. A. Fumagalli Cod. dipl. Ambrosiano. Mil. 1805. 4. Cod. dipl. civitatis et eccl. Bergomatis a M. Lupo digestus. Berg. 1784. fol. Schweiz: Bergl. überhaupt: G. E. v. Saller Bibliothet der Schweizerge= schichte. Th. 1 — 7. Bern 1785 — 88. 8. Viele Quellen auch bei A. Tschubi († 1572) Chronicon helveticum. von 3. R. Ifelin. Baf. 1734. 2 Bbe. Fol. Thesaurus historiae helveticae (cura J. K. Fueslini) Tig. 1734 fol. Däne: mart: J. Langebeck scriptores rer. Danicarum m. a. Havn. 1772 — 92. 7 Tom. fol. Ungarn: G. C. Schwandtner script. rer. Hungaric. Voll. I — III. Vindob. 1746 — 48 fol. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiast. et civilis. op. et st. Ge. Fejér. Tom. I - VI. Bud. 1829. 30. 8. (bis in bas vierzehnte Jahrh.). Polen: Joh. Pistorius polonicae historiae corpus h. e. scriptores polonicarum rerum. Basil. 1582.

§. 5. 3 Tom. fol. (M. Dogiel) Codex diplomaticus Poloniae et M. Ducatus Lithuaniae, in quo pacta, foedera, tractatus pacis etc. continentur. Tom. 1. 1758. Tom. 5. 1759. Tom. 4. 1764. Es follten 8 Theile werden, die übrigen find aber nicht ers schienen. L. Mizler de Kolof historiarum Poloniae et M. D. Lithuaniae scriptorum collectio. Varsav. 1761 — 69. 4 T. fol.

Schr viele wichtige Stellen aus den Historifern des Mittelsalters finden sich excerpirt in: J. Fr. Pfeffinger Vitriarius illustratus oder corpus juris publici ad ductum Ph. Reinh. Vitriarii instit. jur. publ, ed. nov. Gotha 1731. seqq. 4 Bbc. 4. mit Register von Riccius; und B. G. Struv, Corpus historiae germanicae julezt cum praes. Buderi. 1753. fol.

## C. Bermischte Sammlungen, welche meistens Quellen ent=

1) L, D'Achery Spicilegium veterum aliquot scriptorum, ed. 2. cura L. F. J. de la Barre. Par. 1724, 3 Tom. fol. 2) J. Mabillon vetera analecta et nova. Par. 1723, fol. 3) St. Baluzii Miscellanea. 1678, fol. ed. 2. op. D. Mansi. Luc. 1764. 4 Tom. fol. 4) Edm. Martene et U. Durand thesaurus novus anecdotorum. 1717, 5 Tom. fol. 5) Eorund. veterum scriptt. etc. collectio amplissima. 1724. 9 Tom. fol. 6) H. Canisii lectiones antiquae s. thesaurus monum. hist. et eccl. Ingolst. 1601 — 4. 6 Tom. 4, ed. 2. c. J. Basnage. Antw. 1725. 7 Tom. f. 7) Bern. Pez thesaurus anecdotorum novissimus. 1721. 6 Tom. fol. 8) Jo. Schilter thesaurus antiqq. teutonicarum. 1728. 3 Tom. fol. u. a. m.

#### D. Sammlungen von Staatefdriften (und Urfunden):

1) Ant. Faber's Europäische (alle) Staatscanzley. 1697 — 1760, 115 Thle, u. 9 Bde. Register 8. 2) Faber's neue Staatsscanzley 55 Thle. 8. woven 3) J. C. Koenig (bes Fortsetzers der alten Staatscanzley von B. 79 — 104.) selecta juris publici novissima seit 1740 — 1754. 29 Thle. 8. eine Ergänzung ausmaschen. 4) Reuß beutsche Staatscanzley (55 Bde. 1783 — 1803.) und bessen Deductions = und Urfunden = Sammlung (15 Bde. 1785 — 99). S. J. St. Pütter's Litteratur bes b. St. R.

Th. 2. §. 770. u. f. und Klüber?'s Fortsetzung, ebenbas. 5) Der §. 5. Meinische Bund. 1806 - 1814. 69 Hefte. 6) Klüber's Staatssarchiv bes deutschen Bundes. 1816. u. f. bis jezt 6 Hofte. Die Sammlungen von Staatsschriften für einzelne Begebenheiten f. bei den Quellen und Hülssmitteln jeder Periode.

#### S. 6.

§. 6.

Zu den gemeinschaftlichen Hülfsmitteln der deutschen Staats- und Nechtsgeschichte gehören: 1. von den historischen Hülfswissenschaften, die Diplomatik a), Geographie b), Chronolo-

- a) F. A. Huchs Bersuch einer Litteratur der Diplomatif. Erstangen 1792. 8. Jo. Chr. Gatterer elementa artis diplomaticae universalis. Tom. 1. Gotting. 1765. 4. Deffen Abris der Diplomatif. Götting. 1798. 8. und pract. Dipl. 1799. 8. Schönemann Versuch eines vollständigen Systems der allgemeinen, besonders ältern Diplomatif. Th. 1.2. Hamburg 1801. 1802. 8. (leider unvollendet). R. F. B. Binfernagel Handb. für angehende Archivare, Nördl. 1800. 4. Anleitung für Anfänger in der beutschen Diplomatif von Jusstus von Schmidt gen. Phiselbes. Braunschw. 1804.
- b) Konr. Mannert Geographie ber Griechen und Römer. Bb. 3. 1793. 8. 2te umgearb. Ausg. 1820. 8. Kölet's alte und mittlere Geographie. 1772. 3 Thie. 8. Büsching's Erdbesschreibung. Band 5 10. Ueber die Eintheilung Deutschlands in Provinzen und Gauen, überhaupt: Chronicon Gottwicense. Prodromus. Tegernsee 1732. sol. 2te Abtheilung (vergl. Pütter Litt. des Staater. B. 1. S. 441). Abeinische Gauen: E. J. Arcmer Geschichte des Abeinischen Franziens, berausgeg. von A. Lamey. Mannh. 1778. 4. Schoepflin Als. ill. (oben S. 16.) Tom. 1. A. L. Dumbeck geographia pagorum eisrhenanorum. Berol. 1818. 8. In Baiern, Schwaben, Franken: R. H. & Lang Baierns Gaue. Mürnb. 1830. 8. Dess. Baierns alte Grafschaften. ebb. 1831. 8. Schwaben: Scheffer Darstellung Schwabens nach seinen Gauen bei Memminger Mürtemb. Jahrbücher. J. 1830.

- ş. 6. gie c), Heraldik d) und Genealogie e); 2. von philologischen Kenntnissen ist vorzüglich eine genaue Bekanntschaft mit der lateinischen und deutschen Sprache des Mittelalters f) nothwendig.
  - S. 161. S. 360 u. f. Heffen: Wend Heff. Landesgesch. B. 2. S. 343 u. f. Westphalen: v. Lebebur das Land der Bructerer (unten vor §. 11.) Wig and Archiv für Gesch. u. Alterthumstunde Westphalens. B. 6. S. 2 u. 3. Niederlande: C. E. Imbert Geographia pagor. Belgicae septentr. in den Annales Academiae Lovaniensis. Brux. 1817 seq. Tom. 1. F. C. de Bylandt descriptio Comitatus Flandriae. ebend. Tom. 8. Nördliches und nordöstliches Deutsche land: A. v. Wersebe Beschreibung der Gaue zwischen Elbe, Saale und Unstrut, Weser und Werra. Hannov. 1829. 4. R. E. v. Leutsch Marker. Gero. Leipz. 1828. (Thüringen und die an Thüringen und Sachsen gränzenden slavischen Länder).
  - c) C. G. Haltaus calendarium medii aevi 1729. 4. Deutsch mit Zusätzen von Scheffer. 1797. 4. L'art de verisier les dates des faits etc. (par Dom. Clement) ed. 3. à Paris 1783. 3 Voll. fol. ed. 4. Paris 1819 30. 35. T. 8. (9 T. 4.) J. E. Gatterer's Abrif ver Chronologie. Götting. 1777. 8. Joh. Helwig Zeitrechnung zur Erörtezumg der Daten in Urfunden. Wien 1788. Fol. Die Einzgänge der Messen; ein Beitrag zur Chronologie von A. E. Webefind. Braunschw. 1815. 8.
  - d) Gatterer's Abrif ber Heralbif. Gött. 1792. 8. 3. C. Sies ben fecs Erläuterungen ber Heralbif. Nürnb. 1789. Fol.
  - e) Jac. Wilh. Imhofii notitia procerum imperii 1732 1734. 2 Voll. fol. J. St. Puetter Tabulae genealogicae ad ill. hist. imp. germ, princ. 1768. 4. L. A. Gebshardi Geschichte der erblichen Neichsstände. Halle 1776. n. s. 3 Th. 4. T. G. Boigtel Genealogische Tabellen zur Erläusterung der Europäischen Staatengeschichte. Halle 1811. Quersol.
  - f) 1) Car. du Fresne domini du Cange Glossarium mediae et infimae latinitatis. Paris, 1678, et opera Mo-

5. 7.

\$. 7.

3. Bearbeitungen der allgemeinen und besonderen deutschen Geschichte. Die ersten Worarbeiten zu einer besseren Bearbeitung der deutschen Geschichte geschahen schon im Anfange des sechszehnten Jahrhunderts durch die Herausgabe der alteren und neueren Quellen derselben, sowohl einzeln als in Sammlungen a). Auch wurde seitdem die Geschichte einzelner Länder aus Quellen häufiger und besser beschrieben b), und von einzelnen

nach. S. Ben. ex congreg. S. Mauri, ibid. 1733 -1736. 6 Tomi fol. 2) Glossarium novum ad scriptores medii aevi cum latinos tum Gallicos etc. collegit et digessit D. P. Carpentier Tom. 1 - 4. Paris. 1766. 3) (J. C. Adelung) Glossarium manuale ad scriptores mediae et infimae latinitatis etc. Tom. 1 — 6. Halae 1772 — 84. 4) Jo. Schilteri Glossarium ad scriptores linguae Francicae et Alemannicae veteres. (Thes. antiq. teuton, Tom. 3.) 1728. fol. 5) J. C. Wachteri glossarium germanicum, 1736. fol. 6) C. G. Haltausii glossarium germanicum praecipue juris et fori germanici. Lips. 1757. fol. 7) Jo. Georg Scherzii glossarium germanicum medii aevi potissimum dialecti suevicae, ed. Jer. Jac. Oberlin 1781 — 84, 2 Tom. fol. 8) Glossarium Germanico-latinum vocum obsoletarum primi et medii aevi coll. a Laur. a Westenrieder Tom. 1. 1816. Ueber die in alteren Sanbschriften porhandenen Gloffen, gebruckte fowohl als ungebruckte f. Al. H. Hoffmann althoch= Bresl. 1826. 4. C. IV — XLVIII. deutsche Gloffen. 3. Grimme beutsche Grammatif. Th. 1. Gott. 1819. (2te Ausg. Th. 1 — 3. 1821 — 33. 8.)

a) S. Pütter's Litteratur bes beutschen Staatsrechts. Th. 1. §. 39 und 74.

b) S. davon das Verzeichnist in Pütter's Handbuch ber beut- schen Reichsbistorie. §. 11.

- 5. 7. Zeiträumen der allgemeinen deutschen Geschichte hat schon das sechszehnte und siebenzehnte Jahrhundert treffliche Geschichtschreiber aufzuweisen o). Am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts wurde die deutsche Reichsgeschichte in die Reihe academischer Vorzlesungen aufgenommen d), und seit dem Anfange des achtzehnten von Ludewig und Gundling e) zuerst pragmatischer bearbeitet. Beide behandelten die deutsche Geschichte als historische Einleitung zum deutschen Staatsrecht, und diesen Gesichtspunkt haben auch die meisten ihrer Nachfolger beibehalten. Nach ihnen wurden von Spener, Hahn und Mascov! größere Werke versucht, aber nicht vollendet, und von Pfessinger, Struv und Häsberlin berlin b) treffliche Collectaneen gesammelt. Pütter
  - c) Sleibanus, Rhevenhüller, Puffenborf.
  - d) Bon C. Sagittarius.
  - e) J. P. von Ludewig's Entwurf der Reichshistorie. Halle 1706. 8. Mic. Hier. Gundling's Abrif einer rechten Reichshistorie. Halle 1708.
  - f) Jac. Car. Spener historia Germaniae universalis et pragmatica. 1716 18, 8. Sim. Fr. Hahn's vollstänstige Einleitung zu der deutschen Kaisers und Reichshistorie. 4 Thle. Halle 1721 24. 4. (geht die in die Mitte des dreiszehnten Jahrhunderts). J. J. Mascov's Geschichte der Deutsschen (bis zum Abgange der Merovinger) 1726 1737. (2te Aufl. 1750). 2 Thle. 4.
  - g) Pfeffinger's und Struv's Werke s. oben §. 5. S. 24. Fr. Dom. Häberlin's ältere und mittlere deutsche Reichsgesschichte 1767 u. f. 12 Bbe. in S. (ein Theil der allgemeinen Weltgeschichte) geht die zum J. 1546. Dessen neueste deutsche

brachte mehr Zweck und Auswahl der Materialien §. 7. in die deutsche Reichsgeschichte; seine historische Entwickelung der deutschen Staatsverfassung ist besonders für die Geschichte der Reichsverfassung seit dem sechszehnten Jahrhundert brauchbar h). Durch Schmidt wurde der Gesichtspunkt, welchen die bisherigen Bearbeiter der deutschen Geschichte vor Augen gehabt hatten, erweitert i), und von Heinerich das erste größere aus ächten Quellen geschöpfte Werk vollendet k). Die neuesten Bearbeitungen von Menzel und Luden reichen noch nicht bis auf unsere Zeit 1).

Reichsgeschichte 1774 u. f. 20 Bbe. bis 1597. Fortgesetzt bis zum J. 1650 von Ren. Carl v. Senkenberg in 8 Bänzben. Bb. 28. 1804. Eine Art von Realrepertorium über Hästerlin, ist: Repertorium ber Geschichte und Staatsverfassung von Deutschland nach Anleitung der Häberlinischen aussührlichen Reichshistorie von Schmidt gen. Phiselbet. 1789 u. f. 5 Bbe. 8.

- h) J. St. Pütter's Grundriß ber Staatsveränderungen bes deutschen Reichs 1763 u. öfter; zulezt 1795. Bollständiges Handbuch der deutschen Reichshistorie 1762. ed. 2. 1772. 8. Historische Entwickelung der heutigen Staatsverfassung des deutsschen Reichs. Göttingen 1786. und öfter, aber unverändert, 3. Bbe. 8.
- i) Mich. Ign. Schmidt's Geschichte ber Deutschen. Th. 1—5. (bis 1544) 1778—83. Neuere Geschichte ber Deutschen. Th. 1—6. 1785—93. (von 1544—1657); fortgesezt von J. Milbiller bis zum J. 1806. Th. 7—17. 1797—1808. 8. von Dresch bis 1814. Th. 18—20. 1824. 25.
- k) Chr. Gottl. Heinrich's deutsche Neichsgeschichte. 9 Thle. 8. Leipzig 1787 — 1805.
- 1) C. A. Mengel bie Geschichte ber Teutschen. Brest. 1805-21.

§. 8.

S. 8.

Weit weniger ist dagegen für die deutsche Staatengeschichte geschehen, welche bei den jezisgen politischen Verhältnissen von Deutschland noch mehr an Wichtigkeit gewonnen hat. Die wichtigssten Urkunden, von der Zeit an, mit welcher die deutsche Staatengeschichte eigentlich erst beginnt, sind in den meisten Ländern zwar jedem ziemlich zugänglich a); aber da eine Territorialgeschichte erst

8 Thle. 4. bis zur Reformation. Dessen neuere Geschichte der Teutschen ebend. 1816 - 29. 3 Thle. (bis zum Tode Karls V.) H. Luden Geschichte des teutschen Bolls. Gotha 1825. u. f. bis 1834. 8 Thle. 8.

Du ben vorzüglicheren fürzeren Bearbeitungen ber beutschen Reichsgeschichte gehören außer ben Pütterischen Werken, Mote h): Ehr. Gottl. Heinrich's Handbuch ber deutschen Reichsgeschichte. 1800. 8. Conr. Mannert's Compendium ber deutschen Reichsgeschichte. 1803. 8. J. E. Krausen's Einleitung in die Geschichte des deutschen Reichs. 1782., umzgearbeitet und fortgesezt von T. G. Woigtel. 1806. 8. F. Wilsen Handb. der deutsche Polf und Reich. Leipz. 1816. 8. R. Hölit das deutsche Wolf und Reich. Leipz. 1816. 8. Deutsche Geschichte von T. G. Woigtel. Halle 1818. 8. J. E. Pfister Gesch. der Teutschen. Hamb. 1829 — 33. 4 Thle. 8.

a) Ein ziemlich vollständiges Berzeichnis der Geschichtschreiber der deutschen Particulargeschichte, welche Quellen mit eingerückt oder doch verarbeitet haben, s. in Krausen's Einleitung zur deutsschen Reichsgeschichte. S. 17 u. s. S. auch Pütter's Hands duch der deutschen Reichshistorie §. 11. und vorzüglich die leider nicht vollendete Litteratur der deutschen Staatengeschichte von Dr. Carl Gottl. Weber Th. 1. 1800. 8. (enthält die allsgemeine Litteratur der deutschen Staatengeschichte und insbesondere Desterreich, Wöhmen und den baierischen Kreis).

dadurch practischen Werth und höheres Interesse s. 8. erhalten kann, daß sie in das Einzelne der Vershältnisse eindringt, und dieses nur durch Venukung der Archive möglich wird, so kann die Specialgesschichte erst dann die Forderungen befriedigen, die an sie gemacht werden mögen, wenn ihre Vearbeistung durch die Regierungen mehr als bisher unsterstützt wird b).

b) Unter ben Bearbeitungen ber Geschichte einzelner beutscher Staaten verbienen ausgezeichnet ju werden: 3. Diofer's Ds= nabrückische Geschichte. 2te Augl. 1780. 2 Thle. 8. (enthält insbesondere treffliche Bemerkungen über die Entstehung ber beutschen Territorien). Lubewig Tim. Spittler's Geschichte Bürtemberge 1783. 8. Deffen Gefchichte bee Fürstenthums Calenberg. (Sannover) 1786. 8. Chr. Gottl. Seinrich's Sächfische Geschichte. Th. 1. 1780. Th. 2. 1782. 2te Ausg. fortgef. von Pelig. 1810. 8. D. E. Chriftiani Gefch. von Schleswig u. Holstein. Riel 1775 — 1802. 8 The. 8. (die 2 lezten von Segewisch). F. A. Rubloff pragmat. Sandb. der Mecklenb. Geschichte. 1780 — 94. 3 Thle. 8. Chr. Fe= lig Beife Geschichte ber Churfachfisch. Staaten. 1802 u. f. 7 Thle. 8. Belfr. Bernh. Wend's Beffische Landesge= schichte. Th. 1. 1783. Th. 2. Abtheil. 1. 1789. Abtheil. 2. 1797. Th. 3. und Urfundenb. 1803. 4. Joh. Fr. Reite= meier's Geschichte ber preußischen Staaten. Th. 1. 1801. Th. 2. 1805. 8. R. S. Lang neuere Geschichte des Fürftenthume Baireuth. 1798 - 1811. 3 Bbe. S. v. Salem Geschichte bes Herzogthums Oldenburg. 1794 — 97. 3 Bbe. 8. 3. Arnoldi Geschichte ber Dranien = Maffauischen Länder. 1797 -1801. 3 Bbe. 8. T. D. Wiarda oftfriefische Geschichte. 1791 u. f. 10 Bbe. 8. J. E. Pfisters Geschichte von Schwa= ben. 1803 - 17. 4 Thie. 8. 3. 3. Sell Gefch. bes Ber= jogth. Pommern. Berl. 1819. 20. 3 Thle. 8. 2. W. v. Lancizolle Gefch. ber Bilbung bes Preuf. Staats. Th. 1. Berl. 1828. 8. 3. Voigt Gesch. Preußens. Th. 1 — 4. Königeb. 1828 — 30. 8. 3. A. T. Barnhagen Grund=

§. 9.

S. 9.

Einzelne Theile der deutschen Geschichte, nach besonders ausgehobenen Gegenständen, sind schon verschiedentlich bearbeitet worden: noch immer aber sehlt es an einer guten Geschichte des deutschen Lehnwesens, einem Gegenstande, der seiner Wichtigkeit wegen gerade vor allen andern eine Vearbeitung verdiente, ganz a); mehr ist schon sür die deutsche Kirchengeschichte b), die Geschichte der ver-

lage zur Walbeckschen Landes = und Regentengeschichte. Gött. 1825. 8. R. Ch. Fr. v. Lütow Verf. einer pragm. Gesch. von Mecklenburg. Th. 1. 2. Berl. 1827 — 30. 8. Ch. Rommel Gesch. von Hessen. Marb. u. Cassel 1820 u. f. 8 Thle. 8. E. W. Böttiger Gesch. des Königr. Sachsen. Th. 1. Hamb. 1830. 8. G. A. Stenzel Gesch. des Preuß. Staats. Th. 1. Hamb. 1830. 8. J. A. v. Schultes Cosburgische Landesgesch. des Mittelalters. Cob. 1814. 4. Deff. Sachsen Cob. Saalf. Landesgesch. seit 1425. ebend. Abtheil. 1—3. 1818—21. 4. R. Mannert die Geschichte Baierns. Lept. 1826. 2 Thle. 8.

- a) Das meiste was wir hiersiber haben sind nur furze Abhandslungen: D. Wys Betrachtungen siber den Ursprung die Einzrichtung und den Berfall des Lehnspstems, in Zepernifs Misscellaneen des deutschen Lehnrechts. Th. 1. Krause Geschichte der wichtigsten Begebenheiten des heutigen Europa. Bd. 2. Cap. 5. Bersuch einer pragmatischen Geschichte der Leshen ic. von D. H. B. 1785. S. (bis zur Erlöschung des Carrolingischen Mannsstammes). Biele tressliche Data zu einer Geschichte des gesammten deutschen Lehnwesens sinden sich in Chr. Gottl. Bieneri commentarii de origine atque progressu legum juriumque Germanicorum. Parte 2. Voll. 2. 1795. 8.
- b) F. Calles annales ecclesiastici Germaniae. Vienn. Tom.

verschiedenen Gewerbe und Stände c) und des §. 9. deutschen Finanzwesens d) geschehen.

- I—VI. P. 1. 1759 62. f. G. J. Planck's Geschichte ber christlich=firchlichen Gesellschaftsverfassung 1803 1809. 5 Thle. 8., nimmt auf Deutschland besondere Rücksicht; u. Dessen Geschichte bes protestantischen Lehrbegriffs. 1781 1800. 6 Bte. 8. Auch über die Kirchengeschichte einzelner Länder besüßen wir noch zu wenige Werke wie: J. R. F. Schlegel Kirchen= und Neformationsgeschichte von Nord=Deutschland u. Hannover. Hann. 1828 32. 3 Thle. 8.
- c) Bortreffliche Auffäte über einzelne hicher gehörige Gegenstände, in 3. Dibfer's patriotischen Phantasien. 1774. (1804) 4 The. 8. Fr. Chr. Jon. Rifder's Gefchichte bes beutschen Sanbels 1785 u. f. 4 Thle. 8. (2te Hufl. Th. 1. 2. 1794.). G. Sarto= rius Geschichte bes Hanscatischen Bundes 1802-3. 3 Thie. 8. Deffen urfundl. Geschichte bes Ursprungs ber beutschen Sanfe, herausgeg. von J. M. Lappenberg. Hamb. 1830. 2 Bbe. 4. Carl Gottl. Anton Geschichte ber beutschen Landwirthschaft (bis zu Ende des funfzehnten Jahrhunderts) 1799 — 1802. 3 Thie. in S., enthält auch fehr viel Butes über die Geschichte bes bentschen Bauernstandes. L. T. Scheibt's biplomatische Radyrichten vom hohen und niedern Abel 1754. Mantissa documentorum 1755. 4. Madricht von einigen Säufern bes Geschlechts der von Schlieffen 1780 u. vermehrt 1784. 4. in ber Ginleitung. R. D. Sullmann's Geschichte bes Ur= fprunge ber Stände. 1806 — 1809. 3 Thie. 8. 2te glueg. Berlin 1830. S. Derf. Städtemesen bes Mittelalters. Bonn 1826 — 29. 4 Thle. 8. E. Jäger Schwäbisches Städtewesen bes M. A. Bb. 1. Stuttg. u. Ulm 1831. 8.
- d) Karl Heinrich Lang's historische Entwickelung ber beutschen Stenerverfassung 1793. R. D. Hüllmann beutsche Finanzgeschichte bes Mittelalters. 1805. 8. Bortreffliche Beiträge zur Geschichte ber meisten im &. genannten einzelnen Gegenstände enthält: J. F. Bobmann Rheingauische Alterthümer. Mainz 1819. 2 The. 4.

[ 3 ]

§. 10.

§. 10.

Die deutsche Rechtsgeschichte ist sowohl in ihren einzelnen Theilen, als im Ganzen bearbeitet worden. Um frühesten die des Staatsrechts a), da die Rücksicht auf dieses bei der Reichsgeschichte (h. 7.) schon seit dem Ansang des achtzehnten Jahr-hunderts die vorherrschende wurde, und das Studium des Reichsstaatsrechts der Natur des Stoffs zufolge auf historische Untersuchungen führte, die in Commentarien über Quellen desselben b) und in Ab-handlungen über ausgewählte Gegenstände c) oder auch über das öffentliche Recht in bestimmten Zeit-abschnitten d) niedergelegt wurden. Auf die Ent-

- a) Die Werke von Strub, Häberlin, Pütter sind in dieser Beziehung besonders auszuzeichnen. Auch die Bearbeitungen des Staatsrechts selbst, sind oft mehr Darstellung der älteren Verhältnisse als des geltenden Rechts. So Pfeffinger (oben §. 5.), B. G. Struv corp. jur. publici ed. 3. 1730. 4. 3. 3. Spener deutsches Staatsr. Th. 1 — 7. 1723 — 33.
- b) J. P. v. Lubewig Erläuterung ber golbenen Bulle. 1719. 4. J. D. v. Dlenschlager Erläuter. ber g. B. 1766. 4.
- c) J. P. Datt de pace imperii publica. 1698 u. cft. fol. J. St. Pütter specimen juris publici et gentium medii aevi. 1784. 8. Für Italien: L. A. Muratori antiquitates Italicae m. a. Tom. 1 6. 1741 seq. fol. Die vermischten Abhandlungen von Conring, Lubewig, Gundling, Estor, Grupen, Senkenberg, Struben, Buber, Reinhardt, Steck u. a. S. Pütter Litteratur des Staater. Th. 2. S. 230 u. f.
- d) Sim. Fr. Hahn beutsches Staater. unter Conrad III. und Friedr. I. 1740. 8. D. G. Struben d. Staater. unter Rusdolph I. in dess. Mebenstunden Th. 4. H. W. v. Gündes 'rode Staatsberf. b. d. Reichs unter Otto I. 1775. 8.

wieflungsgeschichte der Territorialversassung war die §. 10. Aufmerksamkeit vor der neuesten Zeit weniger gestichtet. Für die Geschichte der Quellen des canosnischen Rechts im Allgemeinen, ist mehr durch Ausländer als durch Deutsche geschehen e); von den besonderen Quellen des deutschen Kirchenrechts ist wenigstens für die katholische Kirche das wichtigste gesammelt f). Für die innere Geschichte des canonischen Rechts sehlt zwar ein besonderes das Ganze umfassendes Werk, viele Bearbeitungen des Kirchenrechts geben aber wenigstens Uebersichten der allmäligen Entwicklung einzelner Institute. Die Geschichte der Quellen des deutschen Privatrechts s

- e) Die Berweisung auf die in den früheren Ausgaben angeführten Werke über die Geschichte der Quellen des canonischen Rechts, kann jest die Bezugnahme auf meine Grundsätze des Kirchenrechts B. 1. S. 86 u. f. und S. 321 u. f. vertreten.
- f) Concilia Germaniae cura J. Harzheim et alior. 1759 90. 11 Tomi fol. Ueber die Quellen des evangelischen Kirschenrechts f. meine Grunds. d. Kirchenr. B. 1. S. 412 u. f.
- g) Bergl. F. E. J. Fisch er Litteratur des germanischen Rechts. 1782. S. Die Bahn brach: H. Conring de origine juris Germanici. ed. 5. 1720. 4., auch in bessen opp. Tom. 6. Im wichtigsten sind von den solgendent Bearbeitungen: H. C. de Senkenderg visiones diversae de collectionidus legum Germanicarum. 1765. S. J. G. Heineccius antiquitates Germanicae. Tom. 1. 1772. Tom. 2. P. 1 u. 2. 1773. S. (die legten Theile sind innere Rechtsgeschichte, die aber nur das Personenrecht umfast). F. E. J. Fischer Entwurseiner Gesch. des deutsch. Rechts. 1781. S. C. G. Biener de origine et progressu legum juriumque Germanicorum. Tom. 1. 1787. Tom. 2. Vol. 1. 1790. Vol. 2. 1795. S. E. G. Rössig Geschichte des deutschen Privatr. 1801. S.

s. 10. und des Lehenrechts h) ist früher bearbeitet worden, als die innere Geschichte, jedoch dis gegen das Ende des achtzehnten Jahrhunderts meistens als Theil der äußeren Geschichte des in Deutschland geltenden Rechts überhaupt, wo sie mithin nur als ein Anhang der Geschichte des vönnischen Rechts dis auf Justinian erschien i). Auch die Geschichte des Eriminalrechts fand hier ihre Stelle, ist aber in neuerer Zeit auch besonders dargestellt worden k). Alle Theite der germanischen Rechtsgeschichte, haz

Schäthare Beiträge zur äußeren und inneren Geschichte ents halten die Werke von E. U. Grupen (observationes rerum et antiquitatum germanicarum. 1763. 4. Deffen beutsche Alterthümer zur Erläuterung des sächsischen und schwäb. Lands und Lehnrechts. 1746. 4.) und von J. E. H. Drever (de usu juris Anglo-Saxonici in explicando jure Cimbrico et Saxonico, 1747. 4. Sammlung vermischter Abhandlungen zur Erläuterung der deutsch. Nechte. 1754 — 63. 3 The. 8. Bur Erläuterung der beutsch. Nechte angewandte Nebenstünden. 1768. 4. Beiträge zur Litteratur u. Geschichte d. b. N. 1783. 4. Miscellaneen oder kleine Schriften über einige Gegenstände des d. N. 1784).

- In) Ueber die Geschichte des longobardischen Lebenrechts s. die Litzteratur unten B. 2. §. 278. Mote a. Für die äußere und innere Geschichte des deutschen Lehenrechts ist besonders Biesner in dem Note g angesührten Werke auszuzeichnen. Vergl. unten B. 2. §. 279 281.
- k) F. Henfe Gesch. bes beutsch. peinl. Rechts. 1809. 2 Bbe. S.

ben durch Grimms Untersuchungen, in der neue- §. 10. sten Zeit eine ganz neue Grundlage erhalten 1); die Geschichte des römischen Rechts in den durch deutsche Völker gegründeten Staaten, ist durch Savigny in der That erst bekannt geworden m). Als der erste Versuch einer deutschen äußeren und inneren Rechtsgeschichte, kann Reitemeier's Encyclopadie und Geschichte der Rechte in Deutschland n) betrachtet werden, welche aber auch noch die römische Rechtsgeschichte mit umfaßte. Von dieser getrennt, vollständig und mit der Staatsgeschichte verbunden, ist sie seitdem von mir und kürzer auch von Anderen, jedoch meistens mehr nur in Beziehung auf das öffentliche Recht und die mit diesem in Verbindung stehenden Verhältnisse bearbeitet worden o).

- 1) Deutsche Rechtsalterthümer von Jacob Grimm. Göttingen 1828. 8.
- m) F. C. v. Savigny Geschichte bes rom. Rechts im Mittelsalter. Heibelb. 1815 31. 6 Bbe. 8. 2te Ausgabe von B. 1. 2. 3. ebend. 1834. 8.
- n) 1785. S. Bon demselben Schriftsteller ist die deutsche Rechtssgeschichte allein wieder bearbeitet, in: Deutschland vor und nach dem Lüneviller Frieden. B. 2. 1804. Aus diesem auch die Staatsgeschichte enthaltenden Werk, besonders gedruckt unter dem Titel: das gemeine Recht in Deutschl. vor d. Aufnahme des röm. R. 1804. 8.
- o) P. v. Robbe Handb. der deutsch. Gesch. Leipz. 1824. 8. F. v. Lindeloff teutsche Reichsgesch. Gieß. 1827. 8. L. Feh. v. Löw Gesch. der deutsch. Reichs = und Territorialverfassung. Heidelb. 1832. 8. Auf alle Theile des Rechts geht: G. Phillips deutsche Geschichte. B. 1. Berl. 1832. 8.

§. 10,

### Erfte Periode.

Aclteste Geschichte der Germanischen Wölker bis zur festen Gründung des frankischen Staates.

Bon 114 vor Chriftus bis 561 nach Chriftus.

#### Quellen,

- I. Caesaris (191 44. a. C.) Commentarii de bello Gallico.
- C. Corn. Taciti (bl. um bas Jahr 60 98 nach Christ.). Libri annalium et historiarum, vorzüglich aber de moribus Germanorum.
- Cl. Ptolemaei (125 161 n. C.) Geographiae libri 8. (Lib. 2.).
- Dionis Cassii Cocceiani (155 229 n. C.) historia Romana.
- Ammiani Marcellini (vor 390 n. C.) historiarum libri 31. (besonders Lib. 31.) von 353 n. C. an.
- Zosimi (um 425.) historiarum libri 6.
- Anonymus Valesii (zu Ende des fünften Jahrh. hinter ben Ausgaben des Ammianus Marcollinus),

- M. Aurel. Cassiodori (470 563.) Variarum H. libri 12. §. 10.
- Jordanes over Jornandes auch Jordanus (vor 552.) de Gothorum origine et rebus gestis. vei Muratorius (scr. rer. Ital.) Tom. 1.
- Paulus Warnefridus Diaconus († 799.) de gestis Longobardorum. (bei Muratorius Tom. 1.).
- Gregorii Turonensis (544 595.) historiae Francorum libri 10. (bei Du Chesne Tom. 1. bei Boucquet Tom. 2.).

#### Sülfemittel.

- C. U. Grupen Origines Germaniae ober bas alteste Deutschland unter ben Römern, Franken und Sachsen. 1764. 3 Voll. 4.
- Conrab Mannert's Geographie ber Griechen und Romer. Th. 3.
- 3. Didfer's Denabrückische Geschichte im erften Abschnitt.
- 3. C. Maier's Germaniens Urverfaffung. 1798. 8.
- 3. C. Abelung's altefte Gefchichte ber Deutschen. Leipz. 1806. 8.
- C. R. Barth Teutschlands Urgeschichte. 1818 20. 2 Thle. 8.
- M. v. Berfebe über bie Bolter und Bolterbunbniffe ber alten Deutschen. Sannov. 1826. 4.
- 2. v. Lebebur bas Land u. Bolf ber Bructerer. Berlin 1827. 8.

1. Die Hauptstämme der germanischen Wölker und ihre Wohnsitze.

#### S. 11.

Die erste sichere Thatsache in der Geschichte deutscher Wölker, ist der Krieg der Eimbern und Teutonen gegen die Römer, vom Jahr 113 bis 101 vor Christus. Er war eine Unternehmung wandernder Abentheurer a), zuerst gegen Noricum und Gallien, späterhin, von beiden Ländern aus, gegen Italien, in welcher sie nach einer Reihe von Siegen zulezt in zwei großen Schlachten unterslagen b). Von dem Wölkerstamm dem sie angehörten c), erhielt erst Julius Casar sunfzig Jahre

- a) Ueber bie Bebeutung folcher Unternehmungen f. unten §. 17.
- b) Neber den Ausgang des Kriegs: Florus epit. hist. Rom. III, 3. Die Stellen der Alten über den Krieg gesammelt bei: Jo. Mueller de bello Cimbrico. Turici 1772. 8., in dessen Werken B. 12. Die lezten Schlachten: bei Aquae Sextiae (Nix in der Provence) 102 v. E.; in der Raudischen Ebene zwischen der Etsch und dem Po 101 v. E.
- e) Die Eimbern und Teutonen wurden späterhin von den Rösmern immer als germanische Bölker betrachtet, und von den gallischen Bölkern die an ihrer Unternehmung Theil gehabt hatten (Mannert Geogr. III. 26 u. f. 2te Ausg.) unterschiesden. Den Schriftstellern der Alten die aus früheren Nachsrichten schöpften, sind sie noch Gallier.

### I. Hauptstämme und Wohnsitze. 41

spater durch die Eroberung von Gallien (58 — 51 §. 11. v. C.) genauere Kunde, und berichtete, daß er durch Sprache, Einrichtungen und Gesetze von den Galliern verschieden sen d. Mit seinen Nachrichten beginnt auch der Sprachgebrauch der Kömer, alle Völker, bei welchen sie sene Kennzeichen gleicher Nationalität fanden, unter dem Namen der germanisschen zu begreisen e). Etwa hundert und funfzig Jahre später beschrieb Tacitus, aus älteren und neueren Quellen, Germanien und Sitten und Einrichtungen seiner Bewohner. Vornehmlich was er überliesert ist der Anfang der deutschen Staats, und Nechtsgeschichte.

#### 6. 12 a.

§. 12a.

Cafar fand den germanischen Wolksstamm auf beiden Usern des Rheins; einen Theil dieser Wohnssitze hatte er sedoch nach dem Bericht der Gallier erst durch Wertreibung celtischer Wölker, wahrscheinslich nicht viel über ein Jahrhundert vor Casar (J. 12 c.), eingenommen. Die Stellung der einzelnen germanischen Wölker zwischen Rhein und Donau, bezeichnen die römischen Nachrichten häusig nach dem Zug des großen Waldgebürgs, das, zwis

d) De B. G. VI. 11 - 29.

e) Ucher das Rennzeichen: Tacitus Germ. 43. E quibus Marsigni et Burii sermone cultuque Suevos referunt; Gothinos Gallica, Osos Pannonica lingua coarguit, non esse Germanos.

### 42 Erste Per. 114 vor bis 561 n. C.

- §. 12a. schen jenen Flussen, bei den Quellen der Donau beginnend, gang Germanien durchzieht und unter dem gemeinschaftlichen Mamen des herennischen Waldes begriffen wird a); die Geographen wußten jedoch auch einzelne Theile deffelben zu benennen. Der südlichste Theil desselben ist den Romern der Schwarzwald (montes Rauracorum, Abnoba, Martiana Silva), also die Geburge langs des rechten Rheinufers von dem Winkel des Rheins bei Basel, bis in die Gegend von Pforzheim b). Won dieser Basis aus, zieht sich ihnen, von deren sudlichem und nordlichem Ende beginnend, der herenni= sche Wald in das innere Germanien. Wenn man vom südlichen Ende des Schwarzwalds ausgeht, erstreckt er sich zuerst langs des linken Ufers der Donau hinunter; in diesem Theil desselben hat man sich also die schwäbische Alp und weiter hinab die der Donau am nachsten liegenden Geburgszüge zu denken. Dann wendet er sich gegen Mordosten; das Fichtelgeburge, die Bohmischen und Schlesischen Geburge, die Rarpathen, find hier die Theile, in welchen er sich fortsetzt c). Diese Richtung des
  - a) Nach bem germanischen Sprachgebrauch, welchem Hart jedes Waldgebürge ist; noch kenntlich in den Bezeichnungen: die Hart (im Elsaß und Rheinbaiern), der Speshart, Harz, Ardenner= wald, Ardei (im Herzogthum Westphalen). Vergl. v. Lede bur a. a. D. S. 4 u. f.
  - b) Bergl. F. Creuzer zur Geschichte altrömischer Cultur am Oberrhein und Meckar. Leipz. u. Darmst. 1833. 8. S. 62 u. f.
  - c) Benennungen biefer Theile: Sudeta, ber nörbliche Theil bes

### I. Hauptstämme und Wohnsitze. 43

hercynischen Waldes, kannte Casar aus den Nach. §. 12a. richten der Sueven, die er an der Eroberung Galliens verhindert hatte d). Aber auch die Gebürge, welche von dem nördlichen Ende des Schwarzwalds aus, sich in das westliche und nördliche Deutsch-land erstrecken, sind den Kömern Theile des hercynischen Waldes. Durch den Odenwald, Speshart und das Möngebürge, stehen auch die vom Schwarzwald gegen den unteren Neckar auslausenden Höchenzüge, mit dem Thüringerwald in Verbindung; an den lezteren aber schließen sich, nordwärts der Harz, und westwärts die hessischen Eheil des hercynischen

Böhmerwaldes und Fichtelgebürges; Gabreta ber sübliche Theil des Böhmerwaldes; montes Vandalici, das Riesengebürge; Asciburgius m. die jezt sogenannten Subeten zwischen Schlessien und Mähren; Carpathus, Luna, montes Sarmatici, Theile der jezt unter den Karpathen begriffenen Gebürge. Indessen ist die Deutung dieser einzelnen Bezeichnungen keineswegs sicher.

- d) Er beschreibt sie de b. G. VI, 25. ohne die westlichen Waldsgebürge welche die Kömer späterhin immer mit zum hercynischen Walde rechneten, als Theile desselben zu erwähnen, obwohl er eben diesen in dem Feldzug in dessen Beschreibung er jene Nachsricht einrückt, gegenüberstand. "Oritur ab Helvetiorum et Nemetum, et Rauracorum sinibus, rectaque sluminis Danubii regione pertinet ad sines Dacorum et Anartium; hino se sleetit sinistrorsus, diversis ab slumine regionibus, multarumque gentium sines propter magnitudinem attingit".
- e) Diese beschreibt Zacitus indem er nach ihnen die Wohnsitze ber Chatten bezeichnet. Germ. 30. Die silva Bacenis welche die Cherusker und Sueven (Chatten) nach Casar (de b. G. VI, 10) scheidet, ist wahrscheinlich in den Gebürgen an der Eder zu suchen. S. v. Ledebur a. a. D. S. 122 u. f.

### 44 Erste Per. 114 vor bis 561 n. C.

§. 12a. Waldes bilden der Osning (Teutoburger Wald), vom Ursprung der Diemel an den Quellen der Lippe und Ems vorüber, längs der oberen Ems hin, und die Gebürge an der Ruhr (Haarstrang und Arden) im jesigen Herzogthum Westphalen).

Nach Casar und Tacitus hatten sowohl auf dem linken s) als auf dem rechten User des Rheins, die germanischen Völker in alterer Zeit nur die Gegenden abwärts vom Einfluß des Mains in jenen inne gehabt. Südwärts vom Main, zunächst dem Rhein, hatten damals die Helvetier, weiter östlich die Bojer, beide celtischen Stamms, gewohnt h).

§. 12b.

S. 12b.

Die einheimischen Sagen leiteten alle germanischen Wölker von einem Stammvater ab, zähl-

- f) Ueber biese Gebürge f. v. Lebebur a. a. D. S. 3 u. f. S. 112. Note 416.
- g) Aus Casars Nachrichten über die Bevölkerung Galliens läßt sich vermuthen, daß selbst im Belgischen Gallien germanische Sinwanderungen zu verschiedenen Zeiten statt gesunden hatten. S. de d. G. I, 1 vergl. mit II, 4. Mit der größten Wahrsscheinlichkeit aber, kann man wenigstens annehmen, daß die Proping Germania prima erst zur Zeit der eimbrischen Unternehmungen germanische Bevölkerung erhalten hatte. S. §. 12 c. Note u.
- h) Caesar de b. G. I, 24. Tacitus G. 28. "Igitur, inter Hercyniam silvam Rhenumque et Moenum amnes, Helvetii, ulteriora Boji, Gallica utraque gens, tenuere. Manet adhuc Bojemi nomen, significatque loci veterem memoriam, quamvis mutatis cultoribus."

## I. Hauptstämme und Wohnsitze. 45

ten aber, oder benannten wenigstens, die Haupt: §. 12b. stämme (genera) derselben verschieden a). Ob ihre Sprache einen Ausdruck für die Gesammtheit der Wölker dieses Ursprungs hatte, ist zweiselhaft b). Der Name Germanier war bei den Galliern entsstanden c), und ist in allen neueren Sprachen

- a) Tacitus Germ. 2. "Celebrant carminibus antiquis, —
  Tuisconem, Deum terra editum, et filium Mannum, originem gentis conditoresque. Manno tres filios assignant,
  e quorum nominibus proximi Oceano Ingaevones, medii
  Hermiones, ceteri Istaevones vocentur. Quidam, ut in
  licentia vetustatis, plures Deo ortos pluresque gentis appellationes, Marsos, Gambrivios, Suevos, Vandalos affirmant: eaque vera et antiqua nomina." Plinius hist. nat.
  IV. 4. "Germanorum genera quinque: Vindili, quorum
  pars Burgundiones, Varini, Carini, Guttones; alterum genus Ingaevones, quorum pars Cimbri, Teutoni ac Chaucorum gentes; proximi autem Rheno Istaevones, quorum pars Cimbri (in Musgaben: Sicambri); Hermiones,
  quorum Suevi, Hermunduri, Chatti, Cherusci; quinta pars
  Peucini, Bastarnae, contermini Dacis."
- b) Auch bei anderen Bölfern sind allgemeine Benennungen, bie alle Stämme umfassen, öfter erft spät entstanden, und nicht felten von einem einzelnen hergenommen.
- cens et nuper additum: quoniam, qui primi Rhenum transgressi Gallos expulerint, ac nunc Tungri, tunc Germani vocati sint. Ita nationis nomen, non gentis evaluisse paulatim, ut omnes primum a victore ob metum, mox a se ipsis invento nomine Germani vocarentur." Der Sinn bieser vielbesprochenen Stelle, scheint kaum einem Zweisel unterworfen. Die Tungern, ehe sie burch ihre Eroberung seste Sitze und von diesen jenen localen Namen (vergl. §. 12c.) erhielten, waren unter dem Namen Germanier befannt und dieser bei den Galeliern für alle Bölser ihres Stamms in Gebrauch gesommen;

s. 12b. ursprünglich nur der gelehrten Büchersprache eigen; er ist sogar nur selten aus dieser in den gemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Wenn ihn, nach Tacitus, auch die Germanier selbst sich beilegten, weil sie ihn bei den Galliern und Römern vorgesunden hatten, ist er mithin wenigstens niemals ein lebendiger Theil der gemeinen Volkssprache geworden. Im frankischen Neich hieß im neunten Jahrhundert d die Sprache aller germanischen Völker die deutsche (sermo theodiscus e); die Ableitung des Ausdrucks ist jedoch ungewiß f) und wenn er auch, wie es wahrscheinlich, durch Volkssprache zu erklären ist s), bleibt wenigstens unentschieden,

bie überrheinischen Bölker bedienten sich späterhin bes Namens den sie vorfanden, da er von einem siegenden Bolk hergenommen und bessen gefürchteten Stammgenossen von den Galliern beigelegt worden war. Es ergiebt sich hieraus daß der Name eine Sigenschaft und zwar eine rühmliche bezeichnete, wenn auch die Stymologie immerhin sehr ungewiß seyn mag.

- d) Gesammelte Stellen: Ruhs Erläuterung ber zehen ersten Ka= pitel — bes Tacitus über Deutschland (Berlin 1821. 8.) S. 103 — 107. Mone Symbolit und Mythologie ber alten Bölfer. S. 6.
- e) Auctor praesat, in librum lingua Saxonica scriptum bei Du Chesne Tom. 2. pag. 326. (Rühs S. 105.) "Ut cunctus populus Theudisce loquens lingua ejusdem divinae lectionis nihilominus notionem acciperet. Praecepit namque cuidam de gente Saxonum, qui apud suos non ignobilis vates habebatur, ut vetus ac novum testamentum in Germanicam linguam poetice transferre studeat."
- f) C. Grimm beutsche Grammatif 2te Ausg. B. 1. C. 108.
- g) Von thiuda, (thiot, thiod, thioda, theod, nach Verschiedens

## I. Hauptstämme und Wohnsitze. 47

ob er die gemeine Wolkssprache im Gegensatz der §. 126. gelehrten, oder die Sprache bezeichnen soll, an welcher sich alle, welche sie redeten, als ein Wolkgleicher Abstammung erkannten h). In Deutsch-land selbst sindet man seit dem zehnten Jahrhundert den Ausdruck "Deutsche" für die Gesammtheit der Wölker, welche zum ostsränkischen Neich gehörzten und sene Sprache redeten, im Gegensatz sowohl der "Welschen" d. i. der Westsranken und Longobarden i), als der Wenden k), aber nicht in

heit ber Dialecte,) bas Bolf. Bergl. Grimm a. a. D. B. 3. S. 472.

- h) Das erstere nimmt Rühs a. a. D. an; ber leztere Begriff könnte wenigstens zum Grunde liegen; nur konnte freilich nicht von einem deutschen Bolk die Rede seyn.
- i) Schon eine Anmerkung aus dem neunten Jahrhundert bei Pertz monum. Tom. 2. S. 102. Mote 47. hat: "ecce jactantiam Romanis consuetam in Teutones et Gallos." Galli sind hier die Westsfranten. Die allmäliche Bermischung der Bölser und die Beränderung der Sprache hat diesen Sprachgebrauch hers vorgebracht. In der Malbergischen Glosse sind blos die Kömer Welsche. Cod. Guelph. Tit. 40. §. 5. "Si Romanus homo occisus fuerit. Malb. Wala leodi." Otto Frising ens. Chron. Lib. 6. Cap. 17. "Otto, qui imperium a Longobardis usurpatum, deduxit ad Teutonicos orientales, forsan dietus est primus Rex Teutonicorum; non quod primus apud Teutonicos regnaverit, sed quod imperium ad Teutonicos Francos revocaverit." Daher der Ausbruck: das Nömische Neich deutscher Nation.
- k) Schwäb. Landr. Art. 31. "Doch ist zu wissen, daß ber Künig von Behem kein Kur hat wann er nit ein teutscher Mann ist —."

5 500kg

§. 12 b. der Canzleisprache !). Zu dieser Zeit ist er in diessem Sinn in andere Sprachen übergegangen m). Der ursprüngliche Sinn des Ausdrucks hat sich auch in der Wolkssprache immer erhalten n), ohngeachtet der neuere Sprachgebrauch Deutschland, deutsches Reich und Deutsche, auch im politischen Sinn ohne Rücksicht auf die Sprache nimmt.

§. 12 c.

§. 12 c.

Won den drei germanischen Hauptstämmen der Ingävonen, Istävonen und Hermionen, welche die Sage unterschied, wohnten nach Plinius und Lacitus:

- 1. Die Ingävonen zunächst der Mordsee, vom Ausstuß des Rheins längs der Küste. Man nennt diesen Stamm am besten, nach dem Sprachzgebrauch des Mittelalters, den frisischen, und darf
  - 1) Daß Otto ber (Ir. sich Rex Teutonicorum genannt habe, wie Rühs a. a. D. S. 107. annimmt, ist ungegründet. Er neunt sich in den Urfunden Rex ohne Zusas, oder Rex Francorum et Longobardorum. S. Puetter jus publ. med. aevi pag. 51. seq. Erst Maximilian I. hat den Titel König in Germanien angenommen. S. ebendas. S. 57.
  - m) Teutonici (Tedeschi) findet sich bei den Italiänern nicht früher. Das Dutch der Engländer hat der Sprachgebrauch auf die Niederländer beschränft und die Ausnahme von German aus der Büchersprache nöthig gemacht, während sich bei den Franzosen der Begriff der Alemannen erweitert hat.
  - n) "Deutsch = Lothringen, die beutsche Schweig, Deutsch = Böhmen, die Wallonen" u. f. w.

## I. Hauptstämme und Wohnstige! 49

darf annehmen, daß er in der ältesten Zeit das §. 12a ganze Küstenland bis zu den jesigen Gränzen von Mordsriesland bewohnte a). Den Kömern zwar sind die Frisen nur ein einzelnes Volk zwischen dem Rhein und der Ems b); von hier nennen sie dis zur Elbe die Völker (gentes) der Kauchen (Chauci) e). In der Carolingischen Zeit erscheint aber die Bevölkerung von der Ems dis zur Weser, zunächst der Küste ebenfalls unter der Venennung der Frisen, und in dem nördlichen Theil des Münssterischen und Osnabrückschen Sprengels d), war sie, eben so wie durch den ganzen bremischen Stiftsisprengel, auf der rechten Seite der Weser, und jenseits der Elbe dis nach Nordsriesland, aus Sachsen und Frisen gemischt e); der frissiske

- a) Bergl. Nordfriesland im Mittelalter, von A. L. J. Michelfen. Schlesw. 1828. S. S. 29 u. f.
- b) Tacitus Germ. 34. Zu den Ingavonen gehören sie als "proximi oceano", wenn sie gleich Plinius, der überhaupt nicht alle einzelne Bölfer, die er kennt, nach ihrem Stamm classischen will, nicht ausdrücklich nennt.
- c) Tacitus Germ. 35. Plinius h. n. IV. 14. Velleius Paterc. II, 105. Bergl. v. Ledebur a. a. D. S. 94. S. 103 u. f.
- d) Bergl. Mösers Osnabr. Gesch. Th. 1. S. 281. v. Lebes bur a. a. D. S. 28 u. f.
- e) Vita S. Willehadi (bri Pertz mon. Tom. 2. pag. 381.).

  Misit in partes Saxoniae ad pagum qui dicitur Wigmodia pertransiens dioecesin, multos convertit, ita ut tam Saxones quam et Fresones in circuitu com
  86. I.

3. 12c. Mame begreift daher unzweifelhaft die Chaukischen Wölker, da die Sachsen in diesen Gegenden nur als Einwanderer betrachtet werden können (§. 21 d), Außerdem scheinen auch die Juten dem ingavonischen Stamm beigezählt und auf jene und die überselbischen Frisen die römische Nachricht bezogen werden zu mussen, daß er sich die in die nördliche Halbinsel Germaniens erstrecke !). Die Annahme hingegen, daß ingavonische Wölker unter dem Nasmen der Eimbern und Teutonen in diesen Gegensden gewohnt hätten, scheint blos auf einem Mißzverständniß der deutschen Sagen zu beruhen s):

morantes, omnes se sieri promitterent christianos. Ueber tie Gegenden über der Elbe sagt K. Lethar um S4S (Pertz Tom. 2. p. 677.): est enim gens in partibus nostri regni Saxonum scilicet et Fresonum commixta, in consinibus Nordmannorum et Obotritorum sita. Meiner Ansicht von ursprünglicher frisischer Bevälkerung über der Elbe, sind seit der lezten Ausgabe dieser Rechtsgeschichte auch Falck und Mischelsen beigetreten, und das angelsächsische Gedicht Beowulf, das die Frisen neben den Jüten auch schon kennt, läßt wohl kaum noch einen Zweisel übrig. S. Michelsen a. a. D. S. 31. Vergl. Dutzen über die frisische Abstammung der Dithmarschen; in den Kieler Blättern. B. 7. S. 65. Falck Handb. des schlesw. holstein. Privatr. B. 1. S. 201.

- f) So fern die Eimbern und Teutonen, die Plinius zu den Insgävonen rechnet, hieher gesetzt werden. Plin. hist. nat. IV, 4 oben §. 12 b. Note a. Tacitus G. 37.
- g) In allen germanischen Sagen ist die Rede von Auswanderuns gen aus dem Morden. So bei den Gothen, Longobarden, in der späteren Sage der Schwyher. Aus solchen Sagen, deren Kunde auch zu den Kömern gelangte, scheint bei diesen die Meinung entstanden zu seyn, daß die Wohnsitze der Eimbern

## I. Hauptstämme und Wohnsitze. 51

- 2. Zunächst dem Rhein wohnten die Istavo §. 12 c. 1 nen. Alle Wölker des rechten Rheinusers vom Main abwärts, so weit sie nicht den Ingävonen oder Hermionen beigezählt werden können, mussen daher ursprünglich diesem Stamm zugetheilt wers den. Dasselbe scheint von den germanischen Wölskern des linken Rheinusers im belgischen Galslien angenommen werden zu mussen ih).
- 3. Um meisten verbreitet erscheint der Stamm der Hermionen oder Sueven i); denn der lez-

und Teutonen in der nördlichen Halbinsel Germaniens gewesen, welcher diese den Namen chersonesus eindricht ju danken hat. Die parva eivitas der Eimbern bei Tac. G. 37. und die Nachericht von den Gesandten der Eimbern die unter Augustus nach Rom kamen, bei Strabo VII. klingen freilich historisch gesmug. Dennoch sind die Gründe dafür, daß es in diesen Gesgenden, in welche die Nömer nie gekommen sind, weder Eimsbern noch Teutonen gegeben habe, wohl überwiegend. S. Mansnert Geogr. B. 3. S. 115.

- b) Sie waren schon zur Zeit ber Invasion der Einbern und Teustonen längst in Gallien seschaft, und wehrten diese von ihren Gränzen ab. Caesar de b. G. II, 4. plerosque Belgas esse ortos a Germanis; Rhenumque antiquitus transductos, propter loci fertilitatem ibi consedisse; Gallosque qui ea loca incolerent, expulisse: solosque esse, qui patrum nostrorum memoria, omni Gallia vexata, Teutonos Cimbrosque intra fines suos ingredi prohibuerint. Sucvischen Stamms waren sie hiernach wenigstens nicht. Bergl. unten Note u.
- i) Tacitus G. 38. Nunc de Suevis dicendum est, quorum non una, ut Chattorum Tencterorumve gens; majorem enim Germaniae partem obtinent, propriis adhuc nationibus nominibusque discreti, quamquam in commune Suevi vocentur.

- 9. 12 e. tere Mame, wiewohl er zugleich eine engere Bebentung hat, wird auch gleichbedeutend mit dem ersteren gebraucht k). Die Sage unterschied nehmblich auch mehrere Haupttheile des Stamms der Hermionen, welchen einzelne Völker untergeordnet werden konnten; solche waren die Sueven, im engeren Sinn des Worts, und die Vindiler !). Unter der lezteren Benennung wurden zu Plinius und Tacitus Zeit, die Völker begriffen, welche von dem nördlichen Theil der böhmischen Gebürge an, die von den Geographen deshalb die Vandalischen genannt werden m), gegen die Weichsel und Osisee hin
  - k) Die Sueven, welche Cafar bei seinen Rheinübergangen (de b. G. IV, 17 19., VI, 9 11., 29 32.) sich gegenüber fand, sind ohne Zweisel die Chatten, welche Plinius wohl als Hermionen aber nicht als Sueven (im engeren Sinn) kennt. Auch bei Tacitus tritt die zweisache Bedeutung der Benennung hervor; ihm sind die Hermunduren Sueven; Plinius zählt sie zu den Hermionen im Gegensat der Sueven. Auch die Lonzgebarden, wenn dus ihre Sage zu bauen ist, können von Tacitus nur in der weiteren Bedeutung des Wortes Sueven genannt werden; nach jener waten sie Bindiler. Paulus Diac. die gest. Longobard. Lib. 1.
  - 1) So classificirt Plinius, wenn er die Bindiler von den Hermionen trennt, und zugleich den lezteren die "Sueven" und mehrere Bölfer unterordnet, welche Tacitus zu den Sueven im weiteren Sinn, d. i. zu den Hermionen zählt. S. Note kund oben §. 12 b. Note a. Denn auch die Bindiler müssen, wie Tacitus die nordöstlichen suevisch en Bölfer stellt, zu den Sueven im weiteren Sinn, d. i. zu den Hermionen gehörent.
  - m) Dass Bindiler und Bandalen ein Name ist, erhellt aus ber Bergleichung von Tacitus und Plinius oben §. 12 h. Note a. Aus den Bandalischen Gebürgen entspringt nach Dio Sassius

## I. Hauptstämme und Wohnsitze. 53

wohnten p). Sudostlich von ihnen nennt Plinius s. 12 c. noch als einen besonderen Stamm die Peuciner ober Bastarnen, ben Tacitus wenigstens nach Sprache und anderen Merkmalen für germanisch erklaren zu muffen glaubt o). Ohngefahr ber Lauf der Weichsel P) bildete daher die nordöstliche Granze des alten Germaniens, und schied deffen Wolker von den Sarmaten; sudlicher, an der Donau, gränzten sie mit den Daken 4). In das östliche Germanien auf der rechten Seite der Elbe, ift aber nie ein romisches heer gedrungen; weder in den Mamen noch in den Wohnsitzen der einzelnen Bol fer, welche die Romer in diese Gegenden segen, darf man daher sichere Machrichten suchen, die sich mit den Ereignissen der späteren Zeit in historischen Zusammenhang bringen laffen.

Genauer kannten die Romer die westlichen und südlichen suevischen Wölker. Die südwestlichen, am

(LV, 1) bie Elbe. Daß sie Tacitus bei ben Hermunduren entspringen läßt (Gorm. 41.), zeigt, daß jene Gebürge in demsfelben Sinn die vandalischen hießen, wie der Schwarzwald bas Gebürge ber Rauracher, weil er an ihrer Gränze lag.

- n) Die öftlichen suevischen Bölfer bei Tacitus Germ. 43, reichen bis in diese Gegenden.
- a) Obgleich er ihre germanische Abkunft nicht für entschieden hält. Germ. 46.
- p) Wenigstens in ben oberen Gegenden; ben Geographen ift fie überhaupt Granze.
- q) Tacitus G. 1. Germania a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur.

- 8. 12 c. linken Ufer der Donau, waren in diese Gegenden als Eroberer gekommen; diese namentlich geho= ren zu den Sueven im engeren Sinn. Aus der Machricht, daß die Gegenden zwischen der Donau und dem Main ursprünglich von celtischen Bolkern bewohnt waren (g. 12a), daß die Marcomannen, eines diefer südlichen suevischen Wölker, die Bojer r) aus ihren Wohnsigen vertrieben hatten, aus der Thatsache, daß Cafar in den oberen Gegenden des Mheins auf dessen beiden Ufern s) suevische Bolfer herrschend fand, muß man schließen, daß jene Eroberer aus dem nordofflichen Germanien an der Donau herauf bis an den Main und Rhein vor-Die Cimbern und Teutonen gedrungen waren. können nur aus diesen Gegenden über den Rhein und die Donau nach Gallien und Moricum gekom= men fein; man muß daher annehmen, daß ihre Unternehmung gegen Gallien und späterhin gegen Italien, den Zeitpunkt bezeichnet, wo jene Eroberung der celtischen gander des rechten Rheinufers vollen
  - r) Tacitus G. 62. Praecipua Marcomannorum gloria viresque; atque ipsa etiam sedes, pulsis olim Bojis, virtute parta.
  - s) Die Helvetier gränzten zu Cäsars Zeit am Rhein mit ten Germanen; de b. G. I, 1. Die Art wie Cäsar VI, 24. eines celtischen Bolks auf dem rechten Rheinuser erwähnt, das er aber den Germaniern in der Lebensweise ganz gleich schildert, läßt eher ein Mißverständniß als eine historische Nachricht vermuthen. Indessen würde auch hieraus hervorgehen, daß zwisschen dem Albein, dem Main und der Donau, höchstens Uebersbleibsel ursprünglich celtischer Bevölkerung angetrossen wurden.

#### I. Hauptstämme und Wohnsitze. 55

det war, und daß jene Abentheurer, so weit sie §. 12 c. Germanen waren, dem suevischen Stamm angehörten. In Gallien widerstanden ihnen die Belgen (Mote h); aber auf dem linken Rheinufer, vom Main aufwarts bis an die Granzen der Helvetier findet man schon zu Cafars Zeit germanische Bolfer, die mit den Marcomannen und Sueven die Eroberung des sudostlichen Galliens begonnen hatten, und auch spaterhin in diesen Begenden wohn-Diese, die Bangionen, Memeter, Tribocker t) und wahrscheinlich auch die Rauracher, werden nie zu den germanischen Wölkern des belgischen Galliens gerechnet u); sie scheinen daher, nach ihrer Berbin= dung mit den Marcomannen und Sueven einen Theil jener suevischen Eroberer gebildet zu haben, deren am weitesten vorgedrungene Heere den Romern unter dem Mamen der Cimbern und Teutonen bekannt wurden v). Mimmt man an, daß sie

- t) Die Bölker unter Ariovist, welche Casar überwand waren nach I, 51 de b. G. Haruber, Marcomannen, Tribocker, Bangionen, Nemeter, Schusier, Sueven.
- u) Caesar de b. G. I, 1, beschränft Belgien auf die unteren Gezgenden des Rheins, und unter den belgischen Bölfern II, 4. wird fein Bolf oberhalb des Einflusses des Mains in den Rhein genannt. Die spätere Eintheilung Galliens zeigt sene ursprüngzliche Gränze zwischen den belgischen und den später eingewanz derten Germanen. Zene sind in Germania secunda, Belgica prima und secunda, diese in Germania prima begriffen.
- v) Auch Luben bentsche Gesch. I. S. 609. will die überrheinisschen Bölter in Germania prima für Sueven, aber bie erst mit Ariovist über ben Rhein gegangen, gehalten wiffen. Schon

s. 12c, daher mehr als 50 Jahre vor Casar seste Wohnsitze in Gallien gewonnen und nur als Verbündete
die Wölfer unterstüht hatten, welche unter Ariovist
von dem rechten Rheinuser in das südöstliche Gallien vorgedrungen waren, so erklärt sich, daß die
lezteren zwar mit Ariovist über den Rhein zurückweichen mußten, jene aber nach dessen Niederlage
nur das Schicksal der übrigen germanischen Wölker in Gallien theilten, die römische Herrschaft
anerkennen zu müssen.

Auch die Herrschaft über die Länder zwischen Donau, Rhein und Main, behaupteten die eingedrungenen suevischen Stämme nur zum Theil. Als unter Augustus Rhätien, Vindelicien und Noricum von den Kömern erobert und die oberen Gegenden der Donau dadurch von zwei Seiten bedroht wurden, zog Marbod, Fürst der Marcomannen, ohne Zweifel des Hauptvolks dieser Gegenden, einen Theil seiner streitbaren Mannschaft in die alten Wohnsitze der Vojer (Bojemum) zurück w). Nach

bie Unternehmung ber Eimbern und Teutonen hatte indessen gersmanischen Bölkern auch Wohn fitze in Gallien verschafft, wie man aus der Nachricht bei Caesar de b. G. II, 29 sieht, daß die Abuatiker in Belgien Ueberbleibsel von jenen sepen; und die Möglichkeit, sich auch nach Ariovists Niederlage auf dem linken Rheinuser zu behaupten, scheint auf älteren, bereits befestigten Besitz hinzubeuten.

w) Strabo VII. Vell. Paterc. II, 105 seq. Die Gegenden an der Donau wo späterhin die Hermunduren wohnten, rechnen die Nachrichten bei Dio Cassii in jenen Zeiten zu Marcomannien; Dion. Cassii fragm. ed. Jac, Morellus (Bassani

### I. Hauptstämme und Wohnsitze. 57

dem Werfall des Reichs, welches er auf eine kurze §. 120, Zeit gründete x), stellen die Romer gegen das Ende des ersten Jahrhunderts n. C., die suevischen Bolfer von der Donau an, die sie von den romischen Provinzen schied, gegen Morden aufsteigend in folgende Ordnung: Zunachst an der Donau, das west= lichste suevische Wolk, die Hermunduren, bei welchen die Elbe entspringt; dann gegen Offen die Marisfer, Marcomannen, Quaden y). Mordlicher, langs der Elbe von Often gegen Westen: die Gem= nonen und Longobarden z); an den Gränzen der ersteren fließt die Elbe aa). Unter mehreren eben= falls nordwestlich anzusekenden suedischen Wölkern, deren Wohnsitze weniger sicher sind, kommen die Angeln und Wariner vor, die für die spätere Zeit wichtig sind bb); die neueren Geographen setzen sie

1798. 8.) pag. XXXII., nach Morellis Uebersetung: Domiztius namque antea quidem ad hoc usque tempus regionum quae ad Istrum sunt, imperium tenebat, ac Hermunduros e propria sede nescio quo pacto egressos errantesque ut aliam sibi terram quaererent, suscipiens, in parte Marcomanniae collocavit. Das Wegführen der Marcomanniae mannen durch Marbod, fann nach germanischer Bersassung, nur auf einen Auszug der Mannschaft, die freiwillig einen Theil der erwordenen Besitzungen verließ und sich auf die inneren Gegenden beschränfte, bezogen werden. Bergl. unten §. 20.

x) Tacit. Ann. II, 44 u. f., 62 u. f.

y) Tacit. Germ. 41. 42.

z) Ebenbaf. 39. 40.

aa) Vellejus Paterc. II, 106.

bb) Tacitus Germ. 40.

8. 12 c. in die nordliche Halbinsel. Auch wußten die Romer, daß der germanische Stamm über die Inseln der Ostsee und die südlichen Gegenden von Scandinavien verbreitet sen cc).

> Aus diesem allem ergiebt sich, wie die Machricht: zu verstehen ist, daß Germanien von dem Rhein, der Donau, dem Ocean umschlossen sen, und die Daken und Sarmaten zu östlichen Grenzvölkern habe dd).

> Westlich an die Hermunduren reihen sich zwei Völker, welche Tacitus nicht mehr zu den Sueven, aber nach ihrer Stellung zu den Hermionen rechenet, zu welchen sie auch Plinius ausdrücklich zählt und von den Sueven im engeren Sinn unterscheisdet e.), die Cherusker und Chatten. Jene reichen bis in die Wesergegenden, diese bis gegen den Rhein und Main hin. Die Chatten erscheinen schon zu Cäsars Zeit über die Istävonen dieser Gegenden übermächtig und ihre Herrschaft längs des Rheins ausbreitend sie). Daß dadurch die Bevölkerung dies

cc) Tacitus Germ. 44, 45.

dd) Tacit, ibid. 1. Germania omnis, a Galliis Rhactiisque et Pannoniis, Rheno et Danubio fluminibus, a Sarmatis Dacisque mutuo metu aut montibus separatur. Cetera Oceanus ambit, latos sinus et insularum immensa spatia complectens.

e e) C. S. 12b. Mote a,

ff) Caesar de b. G. IV, 1. Usipetes Germani et item Tenchteri — Rhenum transierunt, — quod ab Suevis

## I. Hauptstämme und Wohnsitze. 59

ser Gegenden schon mehrfach verändert oder ge §. 12 c. mischte Bevolkerung (g. 15.) entstanden war, daß späterhin dieselbe Beränderung sich in diesen Gegenden ofter wiederholte, ist historisch gewiß. Biewohl die Wohnsitze der einzelnen Wölker vom Rhein bis zum Ocean und der Wefer am genauesten befannt sind ss), muß es daher als ein vergebliches Bemuben betrachtet werden, den Stamm beffimmen zu wollen, dem sie angehörten, obwohl Zacitus ihn bei einigen angiebt hh). Noch weniger läßt sich aus dem Vorkommen der alten Wolkernamen in spaterer Zeit, auf die Erhaltung des ursprünglichen Wolksstamms schließen. Aus den Machrichten der Romer erhellt, daß einzelne Wolker von anderen im Krieg aufgerieben, vertrieben, unterjocht worden sind ii), mehrere sind ganz oder theil-

complures annos exagitati, bello premebantur et agricultura prohibebantur. Ebendaf. Cap. 4. sind sie agris expulsi. Ron den Ubiern ebendaf. 3. hos cum Suevi, multis saepe bellis experti, propter amplitudinem gravitatemque civitatis, finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fecerunt, ac multo humiliores infirmioresque redegerunt:

- gg) Die besten Untersuchungen barüber findet man bei: v. Lebes bur, bas Land und Bolf ber Bructerer; f. oben S. 39.
- hh) Die Bataver, ursprünglich Chatten; Germ. 29. Schon Casar fennt ihren Mamen und ihre Wohnsitze.
- ii) Beispiele: die Usipeter und Tenchterer: Note ff; die Amsivarier: Tacitus ann. XIII, 55; die Bructerer: Germ. 33. Juxta Tencteros Bructeri olim occurrebant: nunc Cha-

§. 12c. weise von den Kömern zur Auswanderung genöthigt und auf römischen Boden verpflanzt worden kk). Wenn daher, nachdem der Untergang einzelner Bölster berichtet worden, deren Namen späterhin doch wieder vorkommen, wenn selbst die Benennungen der Gauen, welche seit der Carolingischen Zeit bekannt werden, noch häusig auf die ältesten Wolksnamen zurücksühren 11), so darf daraus nichts gefolgert werden, als daß diese von dem Land hergenommen waren, und auch einer gemischten oder ganz versänderten Bevölkerung gegeben wurden.

#### II. Meltefte Berfaffung.

§. 13.

§. 13,

Alle deutsche Wölker waren ackerbauend a), ihre vorherrschende Meigung aber kriegerischen Abenstheuern zugewendet. In ihren Einrichtungen nimmt man daher auch eine zweisache Grundlage wahr;

mavos et Angrivarios immigrasse narratur, pulsis Bructeris et penitus excisis.

- kk) Beispiele: bie Ubier: Strabo IV. Tacitus ann. XII, 27; bie Sicambrer: Suetonius Aug. 21. Tiber. 9.
- 11) Der pagus Boroctra, Hamaland (bie Chamaven), Twente (bie Tubanten), Hasegau (Chasuarii) u. s. w., sind Beispiele in biesen Gegenden. S. v. Ledebur a. a. D.
- a) Dieß ergiebt sich selbst aus ben §. 14a. zu berührenden Stelsten bei Casar und Tacitus. Der erstere erklärt sein "agriculturae non student" selbst, durch das überwiegende der Bichzucht, dem Feldbau gegenüber.

cin Theil derselben ist sichtbar aus den Berhälts §. 13.
nissen des Grund und Bodens, ein anderer aus der Kriegsversassung hervorgegangen. In der Entwicklung des sittlichen Zustandes, sindet man die Ausbildung von Kunstsertigkeiten noch auf einer niederen Stufe b); auch kannten die Bermanier nur religiösen Gebrauch der Schrift c), und hatten keine Litteratur; ihre Lieder und Sagen lebten blos im Munde des Volks. Gleichwohl tragen weder ihre bürgerlichen Einrichtungen noch ihre Sitten die Spuren von Wildheit und Rohheit an sich.

#### S. 14 a.

§. 14 a.

Als die Grundlage der ältesten Verfassungen, erscheint in den frühesten Nachrichten wie in den späteren Rechtsverhältnissen, die Vereinigung von Markgenossenschaften 2), d. i. von einzelnen

- b) Ueber die Landesbeschaffenheit, Bauart, Rleidung, Waffen, Gewerbe: Tacitus Germ. 5. 6. 16. 17. 23.
- c) Der germanische Ursprung ber Runen barf nach ben neuessten Untersuchungen wohl nicht mehr bezweiselt werben. S. Wilh. Grimm über beutsche Runen. Gött. 1821. 8. Nasmentlich ist nicht zu versennen, daß die von Taxitus Germ. 10. erwähnten "notae" Runen waren. S. Grimm a. a. D. S. 296. Das "literarum secreta viri pariter ac seminae ignorant" bei Taxitus Germ. 19. beweist gegen religiösen Gebrauch der Schrift nichts, wie man auch die Stelle versteshen mag. Wegen dieser Beziehung der Runen auf das Heidensthum, wurde ihr Gebrauch späterhin verlassen. S. Rhabanus Maurus bei Goldast script. rer. Alemann. Tom. 2. pag. 69.
- a) Bergl. Möfer's Denabrudische Gesch. Ih. 1. G. 13. Grimm

s. 14 a. Gemeinden, welche durch den Andau und die gemeine Benutzung des Bodens verbunden waren, in
größere Volksgemeinden. Ein einzelnes Volk
war eine folche größere Gemeinde oder eine Bereinigung mehrerer solcher Gemeinden; den Landstrich der von einer solchen bewohnt wurde, nennen wir am passendsten einen Sau (pagus).

Die Markgenossenschaften waren Folge des ersten Andaus des Landes. Der ursprüngliche Besgriff einer Mark, scheint der eines gegen Nichtschossenossen (Ausmärker) geschlossenen Districts gewesen zu senn b). In diesem wurde der angebaute Theil des Bodens vom ungebauten untersschieden; auch der leztere heißt die Mark im Gesgensatz des ersteren e). Die Benutzung der Mark in diesem Sinn durch die Markgenossen, regelte

R. A. S. 504. Nro. 10. Man kann sie immerhin die älteste Vereinigung nennen; nur darf man sie nicht als etwas zu irgend einer Zeit von der Vereinigung in Volksgemeinden unabhängisges betrachten.

- b) Da bie Grundbedentung des Wortes Gränze (limes) zu seint scheint. Statt der in den früheren Ausgaben angeführten einzelnen Stellen, möge hier auf Grimm R. A. S. 496 verwiez sein seyn. Wegen des Begriffs eines geschlossenen Districts (Rhabani Mauri glossae bei Eckhardt Comment. de reb. Franc. orient. Tom. 2. pag. 903. territorium-erdmarcha) fonnte späterhin auch eine Herrschaft (immunitas §. 84b.), oder ein sonst politisch begränzter District eine Mark heißen.
- c) S. Grimm a. a. D. S. 498. Nro. 6. Der Mark in biesem Sinn ist entgegengesezt: wohin Pflug und Sense geht; zu ihr gehört Walb, Weibe und Heibe.

Drivateigenthum am Vaulande, erhielt durch diese, indem sie wenigstens in einem sehr großen Theil von Deutschland den Und au zugleich an die Resgeln der Dreiselderwirthschaft band, und das gesbaute Land in einem gewissen Umfang ebenfalls der gemeinen Benutzung unterwarf, den Charafter eines durch die Gemeindeversassung geregelten Nutzungssrechts; hieraus erklärt sich, daß Casar den Deutsschen überhaupt wahres Privateigenthum an Grund und Boden absprechen will °). Die Dreiselders

- d) In der späteren Zeit, entweder vermöge des Gesammteigenthums von den Markgenossen geset, oder von dem Markherrn gegeben (§. 84 b.).
- e) J. Caesar de b. G. IV, 1. Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi causa licet. VI, 22. Neque quisquam agri modum certum aut fines habet proprios; sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum, qui una coierint, quantum, et quo loco visum est, agri attribuunt, atque anno post alio loco transire cogunt. Tacitus Germ. 26. Agri pro numero cultorum ab universis per vices occupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; facilitatem partiendi camporum spatia praestant. Arva per annos mutant et superest ager. Die legten Worte bes Tacinis fann man bon nichts anderem als ben Folgen ber Dreifelberwirth: schaft verstehen; ber erfte Sat ift fichtbar ben Stellen bei Gafar nachgebildet. Jene bat zur Grundlage, baß ein Drittel bes ge= bauten Landes abwechselnd als gemeine Weibe benugt wird, und auch gehegte Wiesen ber gemeinen Benutung burch Behüten gu gewiffen Zeiten geöffnet find, bie Baufelber bes Gingelnen nicht

5. 14a. wirthschaft sezt die Vereinigung einzelner Hose in Dörfer voraus, die von dem suevischen Stamm, bei welchem jene allein in Gebrauch gewesen zu senn scheint f), schon in den ältesten Zeiten angelegt waren 8), während der frisssche Stamm einzeln liegende in Bauerschaften vereinigte Hose vorzog h). Ge-

beisammen liegen und nicht nach Willssufe sondern nur wechselnd benuzt werden können. Auch Grimm R. A. S. 495. Note fcheint jene Stellen auf eine ähnliche Weise zu verssiehen, wenn er die agri ab universis per vices occupati, und die arva per annos mutata, durch Gemeinsand erklärt.

- f) Cafars Nachrichten sind inegesammt auf die Sueven zu bezies ben. Den frisischen Stamm kannte er noch nicht.
- g) Bon biesen Dörsern ist Tacitus Germ. 16. zu verstehen: vicos locant, non in nostrum morem, connexis et coliaerentibus aedisiciis: suam quisque domum spatio circumdat. Die in der folgenden Note angeführten unmittelbat vorshergehenden Worte, wenn sie nicht damit im Widerspruch siehen sollen, müssen daraus erklärt werden, daß er verschiedene Nachzrichten neben einanderstellt, die sich auf verschiedene Gegenden bezogen. Die uralte Verschiedenheit des Andaus ist noch jezt in West phalen sichtbar, und man kann daraus wehl mit ziemlicher Sicherheit bestimmen, wie weit ursprünglich die Bevölkerung Westphalens frisisch war. Vergl. v. Harthausen sieher die Agrarversassung in den Fürstenthümern Paderborn und Corvey. Berlin 1829. 8. S. 14 u. f.
- h) Tacitus Germ. a. a. D. Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus, ut nemus placuit. Dieselbe Anlage sindet sich allerdings aber auch anderwärts und kann dem frisischen Stamm nicht allein zugeschrieben werden; was im Text bes merkt ist, soll nur bezeichnen, welche Art des Andaus nach Berschiedenheit der Stämme die vorherrschende war.

Geschlossene Städte fand man nirgends i), ş. 14 a. befestigte Burgen selten k).

#### S. 14b.

§. 14b.

Die politische Verbindung eines Volks beruhte auf dessen Vereinigung in Gaugemein= den a), welche Tacitus concilia nennt. Diese waren der Mittelpunkt aller öffentlichen Geschäfte; bei ihnen war die Gesetzgebung, die richterliche Geswalt, Krieg und Friede; alle wichtige Nechtsgesschäfte, insbesondere die Erwerbung des Grundeigenthums waren vor ihnen zu vollziehen, nur die vollständige Genossenschaft in ihnen machte frei und rechtsfähig b). Die Versammlungen (Thing,

- i) Tacitus a. a. D. Nullas Germanorum populis urbes habitari, satis notum est; ne pati quidem inter se junctas sedes.
- k) Burgen werben schon bei Tacitus erwähnt. 2. B. Ann. I, 57.
- a) Gau, ohne Zweisel bem griechischen yea verwandt, kommt in Deutschland allenthalben vor. Dem altnordischen sehlt es, wie dem angelsächsischen; hier wird es durch seire (engl. shire), dort durch herad (Harbe) ersett. Auch in Deutschland aber kommen andere Ausdrücke von gleicher oder wenigstens ähnlicher Bedeutung vor, wie: Wedereiba (Wetterau), Teisterbant, Albunes para. S. Grimm R. A. S. 496. Bei dem Gesbrauch des Worts Gau, darf man nie vergessen, daß es sowohl Land, in gewisse natürliche Gränzen eingeschlossen gedacht, als einen politisch begränzten District bezeichnen kann. Ueber dessen Bedeutung in der fräntischen Zeit und die damalige Gauseintheilung s. unten §. 26. 84. 160. 164.
- b) S. §. 15. Bon biesen Gemeinden und ihren Geschäften s. Tacitus Germ. 11 bis 13.

28b. I.

- stimmten Zeiten gehalten, theils außerordentliche, die bei besonderen Veranlassungen berufen wurden d). Für den Frieden hatten die Gemeinden Obrigkeiten, deren Hauptbestimmung das Nichteramt und wohl überhaupt die vollziehende Gewalt war; in der Zwischenzeit der ordentlichen Versammlungen handelten sie unter Mitwurkung eines Ausschusses der Gemeinde e). Welche Venennungen die deutsche Sprache für diese Art der Obrigkeiten hatte, ist unbekannt f); die späterhin gebräuchlichen lassen vermuthen, daß sie verschieden waren, aber, wie es auch in der Natur ihrer Gewalt lag, entweder den Vegriff eines Aeltessen 5), der wie in anderen Spra
  - c) Ding von bingen, beschließen (Bedingung, Geding, pactum); daher späterhin im Lateinischen übersett durch placitum. Dieser Erklärung tritt auch Grimm bei. R. A. S. 747.
  - d) Tacitus G. 11. Coeunt, nisi quid fortuitum et subitum inciderit, certis diebus, quum aut inchoatur luna, aut impletur.
  - e) Ebendas. 12. Eliguntur in iisdem conciliis et principes, qui jura per pagos reddunt. Centeni singulis ex plebe comites simul et auctoritas adsunt. Man darf aus diesen Ausdrücken ger if schließen, daß die erwählten Richter den späteren Gaugraf i und deren Stellvertretern, in ihrer Stellung als vorsitzende Richter im wesentlichen gleich waren; nur hat man keinen Grund, davon auf übrigens gleiche Verhältnisse zu schließen.
  - f) Bergl. überhaupt Grimm R. A. G. 750 u. f.
  - g) Bei ben Sachsen und Frisen ist ealdorman (Fris. aldirmon) in einer Bebeutung nachzuweisen, aus welcher sich folgern läßt,

chen auch die Bedeutung höherer Würde hatte, ş. 14b. oder eines Rechtssprechers (Richters) h) ausdrückten. Zu ihrer Gewalt gelangten diese Obrigkeiten durch Wahl, und wurden aus den edlen Geschlechetern i) genommen. Diese zeichneten sich vor anderen Freien durch Dienstgefolge, welche sie unterhielten (h. 16.) k), so wie durch die Ausdehnung des Schutzrechts aus, das sie über unfreie Personen ausübten 1). Ihre Mitglieder bildeten einen

baß es die ursprüngliche Bezeichnung dieser Obrigkeit gewesen. S. Grimm a. a. D. S. 757. Daß auch die, durch die fränkische Berfassung späterhin so gewöhnlich gewordene Benennung Graf (vergl. unten §. 27.), auf den Begriff eines Aleltesten zurückführe, wie früherhin gewöhnlich angenommen worden ist, muß nach Grimm a. a. D. S. 753. aufgegeben werden.

- h) Der judex ber Longobarden (Grimm S. 754.), so wie ber Allemannen und Baiern (vergl. §. 75.), und der Asega der Frisfen (§. 285 c.) lassen dies vermuthen.
- i) "Abal, Abel bedeutet genus, prosapia; mit dem Nebensinn nobilitas". Grimm R. A. S. 265. Es ist daher der schicks lichste Ausdruck für den Stand, den Tacitus principes neunt, da er auch auf dem höheren Ansehen des Geschlechts des ruhte. Germ. 13. Insignis nobilitas aut magna patrum merita principis dignationem etiam adolescentulis assignant.
- k) Bergl. Tacitus Germ. 14. 15. wo Winstherr und princeps immer gleichbedeutend sind.
- 1) Folge des Ursprungs der Unfreiheit aus Eroberungen (§. 15.) und des vorzäglichen Antheils an diesen, welchen die Wichtigsfeit der Dienstgefolge den Dienstherrn verschaffen mußte. S. §. 16. Die Unterhaltung der Dienstgefolge war auch nur durch großes von Unfreien gebautes Landeigenthum, und besons

Could

Antrag an die Bolksgemeinden in den Angelegensheiten ausging, über welche diese zu entscheiden hatten; in minder wichtigen Angelegenheiten genügte dessen Gerathung allein m). Ueber den Ursprung eines solchen Standes sehlt es an historischen Nachrichten. Da ihn Tacitus nicht, gleich der königlichen Gewalt, als ein Verhältniß darstellt das nur bei einzelnen Völkern vorkam, so muß er aus einer Einrichtung abgeleitet werden, die zu den gemeinschaftlichen Grundlagen der germanischen Wolkseigenthümlichkeit gehörte. Vieles weist darauf hin,

ders durch Zinspsticht ganzer unterworfener Landstriche (§. 15.) möglich.

m) Tacitus Germ. 11. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes; ita tamen, ut ea quoque, quorum penes plebem arbitrium est, apud principes pertractentur. Der Gegensat von principes und plebs, in diefer, wie in ber Stelle Rote e, nothigt ichon, unter principes. nicht bie gewählten Richter, ober Manner bie nur ein burch individuelle Eigenschaften gewonnenes Unfeben von ande= ren auszeichnet, fondern einen politifch verschiedenen Stand zu verfteben. Ueber bie Stellung bes Abels bei Berathungen mit ber Gemeinde: Tacitus ebendafelbft: ut turbae placuit, considunt armati. Silentium per sacerdotes, quibus tum et imperandi jus est, imperatur. Mox rex, vel princeps, prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia est, audiuntur, auctoritate suadendi magis, quam jubendi potestate. Si displicuit sententia, fremitu aspernantur, sin placuit, frameas concutiunt. - Princeps ift bier jeber aus bem Albel, beffen auf einem ber angegebenen Gründe beruhendes Ansehen, für einen Beruf gelten mochte bas Wort zu nehmen.

baß er mit den religiösen Einrichtungen in Ver- §. 14b. bindung stand, da man nothwendig annehmen muß, daß den edlen Geschlechtern auch das Priesterthum anvertraut war "); doch scheint der germanische Adel zu keiner Zeit eine geschlossene Priesterkaste gewesen zu senn, sondern auch kriegerischer Ruhm eines Geschlechts immer zu dessen wesentlichen Grundlagen gehört zu haben "), gleich wie er den Glanz

- n) Diefer Ansicht scheint auch Grimm S. 267 u. f. S. 750 u. f. beigutreten. Die Gewalt ber Priefter bei ben Gemeinbeversammlungen (Note m) und bei Beerzügen (Germ. 7.), wo fie allein ein Strafrecht hatten, fest eine enge Berbinbung ihres Stanbes mit bem Abel voraus. Späterhin weist in ber Ebba, baß eble Jungfrauen bie Runen lehren, baß es zur vollenbeten Bilbung gehört ihren Gebrauch zu tennen, barauf bin, bag bie eblen Geschlechter vorzugsweise im Besitz der Sligiösen Geheimnisse Kürstliche Geschlechter ber biftorischen Zeit, führen ibre Abfunft auf Dbin guruck, ber in ber Sage Gott und Gefetge= ber ift. Bon ber ursprünglichen Bereinigung priesterlicher und obrigfeitlicher Burde, finden sich im Morden felbst historische Spuren. In späterer Zeit wird, fobald bei einem Bolfe ber gesammte Abel für die driftliche Religion gewonnen mar, nie mehr ein Wiberstand bes Priefterthums gegen beren Ginführung wahrgenommen. Endlich, daß das Priesterthum an Geschlech= ter gebunden war, ift bei allen alten Bolfern etwas so gewöhn= liches, daß auch diese Analogie als ein Argument geltend ge= macht werden barf.
- o) Insignis nobilitas aut magna patrum merita oben Mote i. Tacitus nimmt die Nobilität ohne Zweisel im römischen Sinn seiner Zeit, und bezeichnet folglich dannt ein Geschlecht, dem seit langer Zeit obrigseitliche Würden und Heerführeramt anverstraut worden waren. Durch das "aut" scheint er nicht erkläsren als eine zweisache Ursache, der principis dignatio angeben zu wollen.

s. 14b. eines edlen Geschlechts vor anderen erhöhte p). In die spätere Zeit, deren Verhältnisse wir aus Nechtsdenkmälern genauer kennen, ist von jener ältesten Standesverschiedenheit, wohl wenig mehr als der Nechtsbegriff eines politischen Unterschieds zwischen edlem und freiem Stande übergegangen (§. 47.); der Weg auf welchem einzelne Geschlechter zn den rechtlichen Vorzügen des Adels gelangten, gehört dagegen der eigenthümlichen Entwicklung der gesellsschaftlichen Verhältnisse jedes einzelnen Volks an.

§. 15.

§. 15.

In den Gemeinden wurden die Freien von pflichtigen Mitgliedern unterschieden, deren Genossenschaftsrechte, besonders in den Gaugemein-

p) Allter und Ruhm machen ein Geschlecht ebler als anbere. Jornandes hist. Goth. von ben Westgothen: ordinant super se regem Alaricum, cui erat post Amalos secunda nobilitas, Baltharumque ex genere origo mirifica, qui dudum ob audaciam virtutis, Baltha, id est audax, nomen inter suos acceperat. Die Amaler waren bas fonigliche Geschlecht, mithin, wie überall wo konigliche Gewalt bestand, die immer an ein Geschlecht gebunden mar (§. 17.), bas ebelfte von allen. Reines aber von allen fibrigen eblen Geschlechtern reichte burch Allter und Ruhm näher an bas konigliche Geschlecht, als bas aus welchem die Westgothen sich jest einen Ronig festen. bem Grundsat, daß die königliche Burbe an ein Geschlecht gebunden und biefes bas ebelfte mar, erflart fich auch Tacitus G. 7. Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt, Mo keine königliche Gewalt bestand, bestimmten in einzelnen Källen wo ein Heerführer nothig war, die perfonlichen Eigenschaften beffen Wahl; für biefes Umt mar tein einzelnes unter ben eblen Geschlechtern bevorzugt,

den, nur unvollkommen waren. Zacitus schon §. 15. nennt die lezteren Unfreie (servi), und wir haben keinen Ausdruck der das Werhaltniß im Allgemeinen beffer bezeichnet, sobald man unter der Unfreiheit blos eine Berminderung politischer und burgerlicher Rechte, keineswegs ein ganzliches Entbehren derselben versteht, welches, wie schon Zacitus beobachtete, die germanische Unfreiheit zu feiner Zeit gewesen ist a). Die genauere Beschaffenheit des Zustandes der Unfreien ist aus der altesten Zeit nicht bekannt, da Tacitus blos die dingliche Seite ihres Werhaltnisses naber bestimmt; in diefer Beziehung war es abgesonderter aber mit Abgaben an einen Herrn belasteter Landbesit, ber Stellung eines Pachters (colonus) zu vergleichen. Aus den späteren Rechtsquellen b) sehen wir aber, daß die personliche Bedeutung des Werhaltnisses eine Schuzherrschaft war, indem der Pflichtige nur durch die Wertretung seines herrn in der

a) Germ. 25. Ceteris servis (bie nicht burch freiwillige Ergebung in die Unfreiheit getreten waren; von diesen war Cap. 24. die Rede gewesen) non in nostrum morem, descriptis per samiliam ministeriis, utuntur. Suam quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis, ut colono, injungit, et servus hactenus paret. — Ueber den germanischen Begriff der Freisheit und Unfreiheit sinden sich schäsbare Materialien bei: Eug. Mont ag Geschichte der deutschen staatsbürgerlichen Freiheit, oder der Rechte des gemeinen Freien, des Abels und der Kirchen Deutschlands. B. 1. Th. 1. 2. Bamb. 1812. 13. 8.

b) Bergl. unten §. 49.

§. 15. Gemeinde, der Ausübung der ihm, wegen seines Standes schlenden einzelnen Rechte fähig wurde, sofern er von diesen nicht ganz ausgeschlossen war.

Wie man das Berhaltniß fpaterhin findet, hat es sehr verschiedene Abstufungen, und ist so verbreitet, daß es in manchen Gegenden den großeren Theil der Bevolkerung umfaßt haben muß. Aus den Entstehungsgrunden der Unfreiheit, welche in den Rechtsquellen vorkommen c), läßt sich weder der Ursprung des Werhaltnisses selbst, noch diese große Alusdehnung deffelben d) genügend erklaren. Mur wie es, nachbem es einmal entstanden war, fortwährend erhalten und feit dem secheten Jahrhundert noch mehrfach weiter modificirt worden ift, wird durch jene Entstehungsarten verständlich. Wielmehr ift es flar, daß bei den meiften germanischen Wolkern, die Entstehung der Unfreiheit wenigstens großentheils den Folgen der Eroberung juguschreiben ist, durch welche sie ihre Wohnsige gewonnen hatten.

Die Folgen eines Siegs über ein Wolk, brachten über dieses immer Beschränkungen der Freiheit, die nur durch die Ausdehnung, in welcher sie dessen

c) S. unten §. 50.

d) Um wenigsten aus ber, besonders bei älteren Schriftstellern, sehr beliebten Annahme, daß Freie von ihrem Grundeigenthum einzelne Theile ausgesondert und an Unfreie verliehen. Die Ausbreitung, welche die Unfreiheit schon im sechsten Jahrhuns dert gehabt haben muß, sest voraus, daß ein großer Theil ganz zer Bölfer mit einem male unfrei geworden.

einzelne Gemeinden betrafen und durch das mehr §. 15. oder minder in ihrem Umfang verschieden waren.

- 1. Wenn der Sieg nicht vollige Unterjochung zur Folge hatte, konnte die Beschränkung in bloßem Auflegen von Abgaben ohne Abtretung von Grund und Boden bestehen, mithin Zinspflichtigkeit ohne wahre Unfreiheit bewurken. Dies findet man felbst in Fallen wo der Sieger gar nicht in den politischen Besitz des Landes kam e). 2. Bei Unterwerfung eines anderen Wolks, war am häufigsten, daß der Sieger nur die Abtretung eines Theils des Landes forderte f). Dadurch entstand unmittelbar zwar nur eine gemischte freie Bevolkerung; mittelbar aber mußte fie die Entstehung der Unfreiheit durch zahlreiche Ergebungen nothwendig nach sich ziehen (S. Mote k). 3. Zuweilen war die Folge der Eroberung Verlust des Eigenthums an Grund und Boden überhaupt und Verwandlung desselben in ein dem Schutzrecht und deffen Lasten unterworfenes Besitzthum. Auf die
  - e) J. Caesar de b. G. IV, 3. von ben Ubiern: hos cum Suevi, multis saepe bellis experti finibus expellere non potuissent, tamen vectigales sibi fecerunt. Späterhin kommen Abgaben bieser Art vor, welche die Franken von den Sachsen, Frisen, Böhmen und anderen slavischen Bölkern ershoben.
  - f) J. Caesar de b. G. I, 32. quod Ariovistus in eorum finibus consedisset, tertiamque partem agri Sequani, qui esset optimus totius Galliae, occupavisset, et nunc de altera parte tertia Sequanos decedere juberet. Die nehmelichen quoten Theile findet man auch späterhin. S. unten §. 23,

- 5. 15. ses Werhaltniß sind ohne Zweisel die Nachrichten von ausgerotteten oder vertriebenen Wölkern zu beziehen; wenn der streitbarste Theil des Wolks im Krieg gefallen oder ausgewandert war, traf den übrigen das Loos der Unfreiheit 5). Oft mögen diese verschiedenen Arten der Behandlung der Bessegten, nach Verschiedenheit ihres Standes, besonders aber einzelner Landestheile, schon in den altessen Zeiten neben einander vorgekommen senn, so daß einen Theil des besiegten Wolks (z. B. den Abel) gezwungene Heerpslicht, einen anderen der Verlust des Eigenthums, gewisse Gegenden, wenigstens für die, welche nicht auswanderten, die Un
  - g) Die altesten Radyrichten (aus bem neunten Jahrhundert) von ber Eroberung Mordthuringens burch bie Sachsen, in ber translatio S. Alexandri auctt. Ruodolfo et Meginharto bei Pertz II, 674. Thiotricus — misit legatos ad Saxones — promissisque pro victoria habitandi sedibus, conduxit eos in adiutorium; quibus secum quasi jam pro libertate et patria fortiter dimicantibus, superavit adversarios, vastatisque indigenis et ad internitionem pene deletis, terram eorum juxta pollicitationem suam victoribus delegavit. Qui eam sorte dividentes, cum multi ex illis in bello cecidissent, et pro raritate eorum tota ab eis occupari non potuit, partem illius, et cam quam maxime quae respicit orientem, colonis tradebant, singuli pro sorte sua, sub tributo exercendam. Cetera vero loca ipsi possederunt. Dieselbe Machricht kennt auch ber Sachsenspiegel und beutet fie nach ben Berhaltniffen feiner Zeit. B. 3. Art. 44. do ir so vil nicht en was, daz si den acker mochten gebuwen, da sie die duringeschen herren erslugen und vertriben, da lizen sie die gebure ungeslagen sitzen und bestatten in den acker zu also getaneme rechte, als in noch die laze hat; dar ab quamen die lazen.

Comb

freiheit, andere Gegenden aber nur die Zinspflich §. 15. tigkeit traf. Aus den späteren Berhältnissen aber wird es besonders wahrscheinlich, daß bei Abtretungen eines Theils des Bodens, dieser Theil, bald in einem größeren Landstrich, der einzelne ganze Feldmarken umfaßte, bald in einem quoten Theil von jeder einzelnen Feldmark, überhaupt oder in gewissen Districten, bestand. In späteren Zeiten sinden sich für diese verschiedenen Arten des Bersfahrens historische Zeugnisse h).

Gerade die Verwandlung der Ueberreste eines ganzen Volks in Unfreie, bei welcher die Pflichtigkeit selbst nach einer allgemeinen Regel bestimmt werden konnte, scheint die politischen Nechte am

h) Bergl. unten §. 23. Die merkwürdige Machricht von bem Berfahren der Bandalen, mag, da fie unten nicht genauer erbr= tert werden kann, schon hier Plat finden. Procopius de bello Vandal. Lib. 1. Cap. 5. (Gizericus) si qui inter Afros nobilitate et opibus florebant, eos ipsorumque latifundia ac rem omnem familiarem cum onere servitutis (ohne Zweifel eine Ministerialität f. unten &. 49.) addixit. filiis suis, Honorico atque Genzoni. Agros ceteris ademit Afris, plurimosque sane et optimos, et Vandalis divisit unde Vandalorum sortes etiamnum vocantur. Redactis ad summam inopiam veteribus praediorum dominis, retenta libertate, integrum crat, quo luberet concedere. Quoscunque Gizericus fundos filiis suis ac Vandalis assignaverat, immunes omnino omnes jussit esse: quidquid soli non adeo frugibus commodum judicavit, id pristinis possessoribus reliquit, tantis vectigalibus obrutum, ut sua quamvis praedia obtinerent, inde tamen ad eos nihil rediret.

- §. 15. wenigsten geschmalert zu haben i). Härter mochten häusig die Bedingungen senn, wo sie von der Willstühr des Einzelnen abhiengen, dem ein bisheriger freier Besitzer sein Eigenthum abzutreten hatte, wenn dieser sich freiwillig in die Unfreiheit ergab, um jenes als belasteten Besitz behalten zu können k), was man, wenn man erwägt, wie häusig in späterer Zeit weit weniger drückende Verhältnisse solche Ergebungen veranlaßt haben, nothwendig als eine sehr gewöhnliche Folge gezwungener Landes abtretung ansehen muß. Am härtesten war ohne Zweisel die Unfreiheit da, wo sie nicht durch Er
  - i) Bei ben Cachsen hatten bie Laffen felbst politische Rechte. Vita S. Lebuini (bei Pertz II., 361. lin. 50 seq.). Sunt (in Saxonum gente) - qui illorum lingua edlingi, sunt qui frilingi, sunt qui lassi dicuntur, quod in latina sonat língua, nobiles, ingenuiles atque serviles. - Statuto quoque tempore anni semel ex singulis pagis, atque ex iisdem ordinibus tripartitis, singillatim viri duodecim electi, et in unum collecti, in media Saxonia secus flumen Wiseram, et locum Marklo nuncupatum, exercebant generale concilium, tractantes, sancientes et propalantes communis commoda utilitatis, juxta placitum a se statutae legis. Man ficht biefe Bebeutung bes pflichtigen Stanbes bei ben Sachsen, auch in bem Berfahren Rarls bes Gr. bei Ausbebung ber Beifeln. Chron. Moissiac. ad a. 780. (bei Pertz I, 296. lin. 31 seq.). Saxones tradiderunt se illi omnes, et accepit obsides, tam ingenuos quam et lidos.
  - k) "Redactis ad summam inopiam veteribus praediorum dominis" oben Mote k. Die Ergebung in die Unfreiheit kennt schon Tacitus als einen Entstehungsgrund derselben. Germ. Cap. 24.

oberungen entstanden und daher auch wenig ver- §. 15. breitet war; die Pflichtigen konnten hier nur angesiedelte Kriegsgefangene 1) oder, auch von anderen Wölkern, erkaufte Unfreie m) seyn n).

Für die Unfreiheit mit den strengsten Folgen, wo die Verminderung der Rechtsfähigkeit wenigsstens immer in dem Mangel aller politischen Rechte bestand, wählt man am besten den Ausdruck Leibeigenschaft; nur darf man dabei nicht vorausseigen, daß dies der Zustand aller "eigenen Leute" im Mittelalter gewesen sen, welches diese Venensnung in einem viel ausgedehnteren Umfang brauchte.). Für die Unfreiheit mit welcher selbst politische Rechte in einem gewissen Umfang vereinbar waren, ist ein

- 1) Ueber die Kriegsgefangenschaft als Entstehungsgrund ber Un= freiheit f. unten §. 50. und bergl. Grimm R. A. S. 320 u. f.
- m) Berkauf ber eigenen Leute, wenn sie nach ber Strenge ber Unsfreiheit zulässig war, (Grimm a. a. D.) findet sich bis in bie carolingische Zeit. S. z. B. Capit. a. 743. Cap. 3. (Georgisch p. 392) wo ber Verkauf christlicher Leibeigener an Heisben verboten wirb.
- n) Daher ist auf ber untersten Stufe ber Unfreiheit, in den frissischen Gesetzen, die Verminderung der Rechte ausgedehnter als irgendwo. S. unten §. 49. Die Frisen waren Ureinwohner. Selbst wo die Sachsen in ihr Land eingedrungen waren, hatte sich nur gemischte Bevölkerung gebildet. S. oben §. 12 c. Note d. e.
- o) So bezeichnet bas Privilegium R. Friedrichs II. von 1232 (unten B. 2. §. 247) in der Classification der Landsassen: homines proprii, advocatitii und feodales, mit dem Ausbruck eigene Leute sichtbar nur den Gegensatz gegen blose Bogtei.

•

s. 15. sehr alter Ausdruck: Lassen (Lazzi, Laten), mit welchem der eben so alte, Liten (liti, litones), wahrscheinlich in der Grundbedeutung übereinstimmt P). Man kann für die mannichfaltigen Abstusungen, in welchen dieses Verhältniß in der späteren Zeit ersscheint, am besten sich des Ausdrucks Hörigkeit bedienen, der seit Möser in dem germanistischen Sprachgebrauch schon heimisch geworden ist.

Micht blos die Unfreiheit, auch die bloße Zinspflicht, muß auf den Umfang der Genossenschaftsrechte in den Gemeinden Einfluß gehabt haben;
die späteren Verhältnisse lassen nicht daran zweiseln.
Ueber ihre rechtlichen Folgen, sehlt aber eben so
wie über die Gemeindeeinrichtungen, wann die Bevölkerung gemischt war, jede geschichtliche Spur.

§. 16. ... §. 16.

Ein besonderes Band zwischen Edlen und einzelnen Freien, knüpfte der Eintritt in die Dienstsgefolge, welche jene unterhielten. Freie Leute verpflichteten sich, unbeschadet ihrer Freiheit a), wohl schon damals durch ein formliches Gelöbniß der Treue b), einem Edlen als Dienstherrn, im

- p) Ueber ben Ausbruck Lassen s. oben Mote i. Litus sindet sich in L. Sal. Tit. 30. L. Frision. Tit, 11. Lazzen scheint säch= sische, Litus frankische Mundart zu sepn, da das Chron. Moissiac. Note i. die sächsischen Lassen lidi nennt. Bergl. §. 49.
- a) Da Dienstbarkeit selbst ben Abel nicht beschimpfte. S. unten Note i.
- b) "Praecipuum sacramentum" unten Note d.

F 15 15 1

Frieden gum Chrendienst o), im Rriege, selbst wenn s. 16. er fremden Kriegsabentheuern nachjog, als seine vertrauten Waffengefährten d). Auf der Größe und dem Ruhm des Gefolges beruhte das Ansehen des Dienstherrn; der Freie fand in diesem Dienst Unterhalt, Befriedigung seiner Meigung und Dienst= ehre ?). Bei Bolkskriegen wurde am meisten auf

- c) Tacitus Germ. 13. Haec dignitas, hae vires, magno semper electorum juvenum globo circumdari; in pace decus, in bello praesidium.
- d) Ibid. 14. Quum ventum in aciem, turpe principi virtute vinci; turpe comitatui, virtutem principis non adaequare; jam vero infame in omnem vitam ac probrosum, superstitem principi suo ex acie recessisse; illum defendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus assignare, praecipuum sacramentum est. Principes pro victoria pugnant, comites pro principe. Errgl. Ammianus Marcellin. L. 16. Cap. 12.
- e) Tac. G. 13. Gradus quin etiam et ipse comitatus habet, judicio ejus, quem sectantur; magnaque et comitum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus; et principum, cui plurimi et acerrimi comites. - Nec solum in sua gente cuique, sed apud finitimas quoque civitates id nomen, ea gloria est, si numero ac virtute comitatus emineat; expetuntur enim legationibus, et muneribus ornantur, et ipsa plerumque fama bella profligant. Ibid. 14. Si civitas, in qua orti sunt, longa pace et otio torpeat; plerique nobilium adolescentium petunt ultro eas nationes, quae tum bellum aliquod gerunt: quia et ingrata genti quies, et facilius inter ancipitia clarescant, magnumque comitatum non nisi vi belloque tueare. Exigunt enim principis sui liberalitate illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam; nam epulae et convictus, quanquam incompti, largi tamen apparatus pro stipendio cedunt. Materia munificentiae per bella et raptus. Nec

s. 16. die Dienstgefolge gerechnet!); die Gemeinden, selbst benachbarter Wölker, suchten die Gunst angesehener Dienstherrn durch freiwillige Gaben zu erlangen s); von diesen giengen auch selbstständige kriegerische Unzternehmungen aus, bei welchen Andere aus dem Wolk sich freiwillig anschlossen in Es läßt sich daher

arare terram, aut exspectare annum tam facile persuaseris, quam vocare hostes et vulnera mereri. Pigrum quin imo et iners videtar, sudore acquirere, quod possis sanguine parare. - Auf die Lebensweise ber Eblen, und ber Freien die, wie sie, eine vornehmlich friegerische Lebensweise führten, bezieht sich auch bie Schilderung Cap. 15. Quoties bella non ineunt, non multum venatibus, plus per otium transigunt, dediti somno ciboqué: fortissimus quisque ac bellicosissimus nihil agens; delegata domus et penatium et agrorum cura feminis senibusque et infirmissimo cuique ex familia; ipsi hebent, mira diversitate naturae, cum iidem homines sic ament inertiam, et oderint quietem. Mer hingegen, auf ben Grund biefer Stelle, fich blos Unfreie als Bauerstand (nach bem heutigen Sprachgebrauch) benft, ver= ruckt ben mahren Gefichtspunft, aus welchem die altefte Berfaf= sung zu betrachten ift.

- f) Daher rieth (Tacitus Ann. I, 55.) Segestes bem Batus nm ben Aufstand ber Cheruster zu verhindern: ut se, et Arminium, et ceteros proceres vinciret, nihil ausuram plebem, principibus amotis.
- g) Tacit. Germ. 15. Mos est civitatibus, ultro ac viritim conferre principibus vel armentorum vel frugum, quod pro honore acceptum, etiam necessitatibus subvenit. Gaudent praecipue finitimarum gentium donis, quae non modo a singulis, sed publice mittuntur: electi equi, magna arma, phalerae torquesque. Jam et pecuniam accipere docuimus.
- h) J. Caesar de b. G. VI, 23. ubi quis ex principibus in

daher nicht bezweifeln, daß die meisten Eroberun= §: 16. gen Sachen ber Dienstgefolge, nicht ber Wolfegemeinden gewesen, und den Dienftherrn die Bortheile derfelben (5. 15.) vornehmlich zugefallen find, woraus der Zustand der spateren Zeit (§. 83 u. f.) fich fehr naturlich erklart. Die Ausbreitung eines Wolfs über seine Grangen, mag sehr oft weniger auf deffen Berbindung mit anderen Wolfsgemein den oder beren Unterwerfung unter eine herrschende Wolfsgemeinde, als auf der Gewalt beruht haben, welche sich die edlen Geschlechter des herrschenden Wolfs unter anderen Gemeinden durch Grundbesig und Wergrößerung ihrer Dienstgefolge aus bem Aldel und den freien Mitgliedern berfelben verschafft Denn daß auch der Abel eines anderen Wolks dienstbar wurde, scheint zu den keineswegs seltenen Folgen von Sieg und Eroberung zu rechnen zu fenn, da ihn die Dienstbarkeit, in welcher er selbst seine kriegerische Laufbahn beginnen mußte, nur unterordnete nicht beschimpfte, und auch im Dienstgefolge, sein Geschlecht ihn auf die ersten Stufen besselben erhob, die von Underen erft burch Thaten erworben werden mußten i).

concilio dixit, se ducem fore; qui sequi velint, profiteantur: consurgunt ii, qui et causam et hominem probant, suumque auxilium pollicentur, atque ab multitudine collaudantur: qui ex iis secuti non sunt, in desertorum ac proditorum numero ducuntur, omniumque iis rerum postea fides derogatur.

i) Die schon &. 14. Note 5. angeführte Stelle bei Tacitus Bb. I.

6. 17. S. 17.

Manche bentsche Bolker sind selbst ihrem Urssprung nach nichts Anderes als ein großes Dienstzgefolge b), welches Anfangs einem edlen Herrn auf Abentheuer folgte, bald herumziehend und mit ihm anderen Bolkern dienend b), bald in eigenen Wohnsitzen verweilend, oft durch Unterwerfung anderer Abentheurer dieser Art verstärkt, und wenn eine Eroberung gelang, immer durch Ankömmlinge von verwandten und entfernteren Stämmen zu einem größeren Bolk erwuchs c). Völker, welche sich auf diese Weise bildeten, kannten außer den aus Adel und Freien zusammengesezten Volksgemeinden und deren Obrigkeiten, die über diesen stehende

- G. 13. läßt hierüber keinen Zweisel. Die edle Jugend, nachs bem sie wehrhaft gemacht worden war (benn dies führt auf die Dienstgefolge), trat zuerst selbst in Dienst unbeschadet ihres Abels, aber gleich auf bessen höchste Stuse: ceteris robustioribus ac jam pridem prodatis aggregantur; nec rubor inter comites adspici. Gradus quin etiam ipse comitatus habet etc. s. oben.
- a) Die einzelnen Züge zu bieser ganzen Schilberung findet man in den Sagen der Longobarden, bei welchen es natürlich nicht darauf ankommen kann, wie viele wirklich historische Thatsachen ihnen zum Grunde liegen. S. Pauli Diae, hist. Longob. Lib. 1.
  - b) So biente anfangs Ariovist mit den Seinigen. Factum esse uti ab Arvernis Sequanisque Germani mercede arcesserentur. J. Caesar de b. G. I, 31.
  - c) S. J. Caesar ebenbas. posteaquam agros, et cultum, et copias Gallorum homines seri ac barbari adamassent, transductos plures.

fürstliche Gewalt eines Königs, aus welcher §. 17. sich eine monarchische Verfassung leicht entwickeln konnte, wiewohl sie in der altesten Zeit als Kennteichen einer solchen noch nicht betrachtet werden darf d) und auch die fürstliche Gewalt nur eine obrigkeitliche war. Einen Hauptbestandtheil dersselben machen die Rechte eines Dienstherrn über sein Gesolge aus e); außerdem scheint eine Mitswürkung bei Ausübung der Gewalt der Obrigkeiten (S. 14.) zu ihrem Charakter gezählt werden zu müssen, da der Fürst bei einem solchen Volk, seiner Entstehung zusolge, die natürliche Obrigkeit für Krieg und Frieden war, wiewohl sich die Besteutung jener Mitwürkung verschieden gestalten

- d) Ich bediene mich des Ausbrucks fürstliche Gewalt, weil Fürst die höchste Würde bezeichnet (Grimm R. A. S. 231.), mitz- hin eine Gewalt welche zwar die oberste ist, jedoch darum nicht ausschließend alle öffentliche Gewalt in sich faßt; es muß dabei zugleich an eine solche Mitwürfung des Bolks gedacht werden, daß der eigentliche Character einer Monarchie noch ausgeschlossen bleibt. Daher von solchen Bölkern: Tacit. G. 7. Nec regibus infinita ac libera potestas. 43. regnantur paulo jam adductius nondum tamen supra libertatem. König ist der gewöhnlichste Ausdruck; über die Etymologie s. Grimm a. a. D. S. 230.
- e) Gewalt über Krieg und Frieden, Strafrecht in Sachen ber Kriegsdisciplin, aber nicht Strafrecht überhaupt (f. hierüber noch aus Chlodwigs Zeit eine merkwürdige Thatsache bei Gresgor von Tours II, 27.), treten als Bestandtheile der königs lichen Gewalt bei allen germanischen Böltern hervor. Das Necht der Gesetzgebung, ohne welche eine ausschließende öffents liche Gewalt nicht gedacht werden kann, entwickelt sich erst alls mälig.

5. 17. mochte f). Der Abel, ber sich bei einem folchen Wolf entwickelte g), stand nothwendig zum Fürsten im Verhältniß eines Dienstgefolges. Bei Eroberungen wurde der Fürst junachst Herr des ganzen Landes, wenn die Folgen, welche fie fur die Befiegten hatten, nicht durch die Bedingungen gemäßigt wurden, die er diesen gewährte (§. 15.); er daher vertheilte, von dem was sie verloren, Antheile unter das siegende Wolf h), wobei die Rangordnung im Dienstgefolge nothwendig bestimmte, wie reichlich jene für den Ginzelnen ausfielen, mithin ber Abel immer mit großem Grundbesitz verbunden, der Konig aber stets der größte Grundbesiger war. Die konigliche Bewalt war zwar an ein bestimmtes Geschlecht gebunden i), aber die Bestimmung der Erbfolge nicht ohne Einfluß des Wolfs k); durch diesen scheint der Grundsatz

f) Man sieht bies in ben späteren Berfassungen beutlich. Bergl. §. 24. 26. 27.

g) Bergl. unten §. 47.

h) G. oben §. 15. Mote h und bergt. unten §. 23.

i) Tacit. Germ. 42. Marcomannis Quadisque usque ad nostram memoriam reges manserunt ex gente ipsorum, nobile Marobodui et Tudri genus. Es findet sich meines Wissens kein germanisches Bolk, bei welchem von freier Wahl des Königs die Rede wäre, außer bei der ersten Entstehung der königlichen Gewalt oder nach dem Aussterden des königkichen Geschlechts.

k) Sehr treffend fagt Grimm (R. A. S. 231.): "bie Könige waren erbliche ober gewählte, womit aber nur ber vorwaltende

der Theilbarkeit sowohl, als eine Regel der unge §. 17. theilten Erbfolge, bald aufrecht erhalten, bald in einzelnen Fällen abgeändert worden zu seyn.

Auch bei Bolkern, welche durch Eroberungen ihrer Geschlechter herrschend geworden waren, ohne ihre Wohnsitze zu verlassen (S. 16.), mag sich eine königliche Gewalt zuweilen entwickelt haben, wenn das Bedürfniß der Bereinigung darauf führte, einer höheren als der gewöhnlichen obrigkeitlichen Gewalt'sich unterzuordnen, und allen Dienstfolgen einen Führer zu geben 1). Biele Bolfer aber fannten zu Zacitus Zeit im Frieden überhaupt feine gemeinschaftliche oberste Gewalt; sie hatten jedoch wahrscheinlich gemeinsame Wolfsgemeinden, in welche der Adel und die Obrigkeiten mit den ihnen beigegebenen Freien (S. 14.) zusammentraten, wenn nicht regelmäßig, doch wenn eine gemeinsame Angelegenheit die Berathung aller Gaugemeinden nothwendig machtem). War dies ein Krieg, den

Grundsatz behauptet werden soll. Denn weder war die Erblichkeit ohne Bestätigung, noch die Wahl ohne alle Rücksicht auf das herrschende Geschlecht."

- 1) Sa scheint die königliche Gewalt der Merovinger über alle Franken entstanden zu sehn. Auch Marbods Herrschaft scheint einen ähnlichen Ursprung gehabt zu haben; einzelne Bölker unsterwarfen sich seiner Herrschaft unter Bedingungen. Abell. Paterc. II, 108.
- m), Eine solche Verfassung hatten ursprünglich die Cheruster; Arminius, der nach fürstlicher Gewalt strebte (regnum alkectans), siel daher hauptsächlich durch den Adel (dolo propinquorum),

6. 17. das ganze Wolk führte, so wurde aus dem Adel ein Herzog gewählt, der für die Zeit des Kriegs die Gewalt eines Feldherrn hatte ").

> welcher bei Ginführung einer erblichen oberften Gewalt am meiften verlor. S. Tacit. ann. II, 88. Später ift von Cherustischen Rurften bie Rebe. ibid. XI, 16. - Gine folde Berfaffung hatten bie Sachsen (&. 15. Rote i) noch jur Zeit ihrer Bereinigung mit bem frankischen Reich, wiewohl bie Stellung ber großen fachfischen Geschlechter, bie in ihren Rriegen schon ber= vortreten, und bie ausgebehnten Besitzungen welche sie späterhin batten, und gewiß nicht blos ben frankischen Königen verbank= ten, wenn sie mit ber obrigfeitlichen Gewalt befleibet waren, der fürstlichen Gewalt sich schon bamale ziemlich näheren mochte. Ueber ihre Gauverfassung sagt die oben §. 15. Note i erwähnte vita S. Lebuini: singulis pagis principes praecrant singuli. Es läßt fich schwerlich bezweifeln, daß dieses Amt immer bem ebelften Geschlecht (&. 14. Rote p) zu Theil murbe. Bergl. Note n. Am bekanntesten von Berfassungen dieser Art, freilich erst aus späterer Zeit, ift bie ber Frisen; f. unten &. 285 b. Ihr Ursprung barf aber gewiß schon in die älteste Zeit gesezt merben.

n) Nicht so ausgebehnt als die Gewalt bes Dienstherrn über bas Dienstgefolge, Tac. G. 7. Duces exemplo potius, quam imperio, si conspicui, si ante aciem agant, admiratione praesunt. Ceterum neque animadvertere, neque vincire, ne verberare quidem nisi sacerdotibus permissum: non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed velut deo imperante. — Nach ber altfächsischen Berfassung mar bie urspräng= liche Wahl des Herzogs (duces ex virtute sumunt §. 14. Mote p) aufgehoben, und bas Loos entschied unter ben Kurften mit obrigfeitlicher Gewalt. Beda hist eccl. V, 11. Non habebant regem iidem antiqui Saxones, sed satrapas plurimos suae genti praepositos, qui ingruente belli articulo mittunt aequaliter sortes et quemcunque sors ostenderit, hunc tempore belli ducem (Heretogan nach Alfreds Mebersetung) omnes sequentur et huic obtemperant. Peracto autem bello rursum aequalis potentiae omnes fiunt

\$ 18.

Die Berschiedenheit der Obrigkeiten scheint wenig oder nichts an den Rechten der Wolfsgemeinden (6. 14.) geandert zu haben. Auch hatten die Gemeinden felbst nur in einzelnen Fallen Bewalt über bas Leben eines Freien a); in der Regel ficherten fie fowohl den gemeinen Frieden und uberhaupt Person und Eigenthum eines jeden Gemeindegenossen nur durch die Buße (mulcta), zu deren Erlegung fie ben, welcher den Frieden gebrochen oder jene verlegt hatte, auf Unrufen bes Beleidigten oder seiner Bermandten nothigten b). Die Sicherheit, daß der Berbrecher wenigstens für Diese Genugthuung aufkommen musse, war dadurch begründet, daß nicht nur die Werwandten subsidiarisch für ihn hafteten, sondern auch der Hausherr

satrapae (nad) Affred: thonne waeron hi eft efenrice and waeron alle ealdormen). Rur bie Entstehung fürstlicher Bewalt kann bem Bolt die Wahl entzogen und bas Loos eingeführt haben; wohl damit fich aus bem burch 20 ahl übertrage nen Heerführeramt nicht königliche Gewalt entwickele.

- a) Tacitus Germ. 12. Licet apud concilium accusare quoque, et discrimen capitis intendere. Distinctio poenarum ex delicto, Proditores et transfugas arboribus suspendunt: ignavos et imbelles, corpere infames, coeno ac palude iniecta insuper crate mergunt,
- b) Tacitus ibid. Sed et levioribus delictis, pro modo. poena: equorum pecorumque numero convicti mulctantur: pars mulctae regi, vel civitati, pars ipsi qui vindicatur, vel propinquis ejus exsolvitur. Ibid. 21. Luitur enim etiam homicidium certo armentorum et pecorum numero.

sisse sein Gesinde, der Herr den Unfreien, welchen er schütze, sofern dieser nicht in einer Gemeindeverbindung mit politischen Rechten stand (§. 15.), vor Gericht zu stellen oder zu bezahlen verbunden war, endlich die Genossen der kleineren Gemeinden, in welche sede Landesgemeinde abgetheilt war, gleicher Verpslichtung unterlagen, sofern sich der Werbrecher durch ihre Schuld der Verantwortung vor Gericht entzog. Alle Freie und selbst alle Unfreie, sofern sie Gemeinderechte hatten, standen daher in der lezteren Beziehung in einer Gesammtburgsschung schaft. Die Einrichtungen im Einzelnen mögen

in Art. I, rown and a

c) Ueber bas Inftitut überhaupt, f. Mbfer venabr, Gefch. Th. 1. ... Abichn. 1. Meinen Auffat über ben Urfprung ber ftatt. Berf. in ber Zeitschr. für geschichtl. Rechtewissensch. B. 1. C. 172 u. f. E. A. Feuerbach de universali fidejussione quam Germanice Gesammtburgschaft vocant. Norimb. 1826. 8. Grimm R. A. S. 291. In ben angelfächstischen Gesetzen erfcheint bas Inftitut am flarften, und in einer Alusbilbung welche sich bei anderen germanischen Bölkern nicht nachweisen läßt. L. L. Edowardi R. Cap. 20. bei Wilkins p. 201. Praeterea est quaedam summa et maxima securitas per quam omnes statu firmissimo sustinentur, videlicet, ut unusquisque stabiliat se sub fideiussionis securitate quam Angli vocant Freeborges, soli tamen Eboracenses dicunt eandem tien manna tala, quod Latine sonat, decem hominum numerum. Haec securitas hoc modo fiebat, scilicet, quod de omnibus villis totius regni sub decennali fidejussione debebant esse universi; ita quod si unus ex-decem forisfecerit, novem ad rectum eum haberent; quodsi aufugeret, daretur lege terminus ei 31 dierum; quaesitus interim et inventus, ad justitiam regis adduceretur. Et de suo illico restauraret damnum quod fecerat. Et si ad hoc forisfaceret, de corpore suo justitia fieret.

# III. Aelteste Berfassung. 139 89

schon in den früheren Zeiten verschieden gewesen §. 18. senn; zu den ältesten Instituten mussen sie aber gezählt werden, weil sie bei den meisten Wölkern in den ältesten Rechtsmonumenten nur noch in und deutlichen Spuren hervortreten d).

Die Buse, welche der Berlezte, oder seine Berwandten, wenn er erschlagen war, durch eine Klage vor dem Volksgericht sordern konnten, war nur für den Fall geordnet, wenn sie es nicht vorzogen, ihre Rache an dem Beleidiger mittelst Selbst hülse zu nehmen, wozu sie ohne Zweisel wenigstens dann berechtigt waren, wenn die Verletzung für einen Bruch des gemeinen Friedens gehalten wurde (H. 76.). Die Zuse war eben darum, wohl urssprünglich nichts als Zeichen der freiwilligen Sühne, durch welche ein solcher Zustand der Feindseligkeisten (Faida J. 76., Fehde) ausgehoben wurde e).

Sed si infra praedictum terminum inveniri non posset, quia in omni Friborgo unus erat capitalis, quem vocabant Friborges heofod, ipse capitalis sumeret duos de melioribus sui Friborgi, et de tribus Friborgis sibi propinquioribus acciperet de unoquoquo Capitalem et duos de melioribus uniuscujusque Friborgi, si posset habere, et ita se duodecimo existente purgaret, se et Friborgum suum (si facere posset) de forisfacto et fuga supradicti malefactoris. Quodsi facere non posset, ipse cum Friborgo suo damnum restauraret de proprio malefactoris quamdiu duraret, quo deficiente de suo et Friborgi sui perficeret, et erga justitiam emendaret, secundum quod legaliter eis judicatum fuisset.

d) G. Die Anmerfung am Ende bes Paragraphen.

e) S. Frimm Ueber eine eigene altgermanische Weise ber

fimmte Summen gesett war, und also wenigstens der, welcher richterliche Hülfe suchte, nichts weiter fordern konnte, als diese.

#### Unmerkung über bie Gefammtburgschaft.

11 d5 1 C43 .... 0 2 25 25 1.30 1.

Bei ben Franken finben fich blos Spuren, baff ihnen bie Berbflichtung ber Gemeinden, für entfommene Uebelthater zu haften, in früheren Zeiten nicht fremd gewesen sehn fann. Decr. Childeborti c. a. 595, Cap. 8, seq. Decr. Chlotarii c. a. 595. Cap. 1, bei Georgisch C. i, G. pag, 476. u, f, L, Sal. tit. 47. de migrantibus, vergl. Zeitschr, a. a. D. G. 181. Rogge (Gerichte: wesen ber Gerni. S. 61, u. f.) wollte bas contubernium, welches im falischen und ripugrischen Bolterecht bortommt, auf eine Bereinigung pon Personen, bie in einer Gesammtbilirgschaft fteben, bezogen wiffen, und Grimm R. A. S. 294. tritt ibm bei. Dir fcheint indeffen diefe Ansicht burch Feuerbach's Gründe (a. a. D. S. 81 u. f.) widerlegt, wenn ich gleich ber bier gegebenen Erflärung bes contubernium ebenfalls nicht beitreten fann. Reuerbach felbit glaubt Die Gesammtburgschaft für ein ben Angelsachsen eigenthumliches Inflitut erklaren ju muffen; bafür reichen aber bie von ihm angeführ= ten Grunde meines Erachtens nicht gu. Die von ihm felbft (G. 188.) angeführte L. Wisigoth. Lib. VI. Tit. 1. Cap. 8., zeigt, baß nach ber früheren Berfaffung ber Bestgothen, Die vicini (Gemeinbenachbarn) unter gewiffen Bebingungen neben ben Bermanbten eben= falls gehaftet haben muffen, ba ber Inhalt bes Gefetes berogatorisch ift. Denn bag nach Feuerbach vivini für oognati fteben foll, ftreitet mit ben klaren Worten, ba neben ben vicini die propinqui ausbriicklich genannt werben. Das Bebenklichste ift allerbings, baß Tacitus wohl ber Berpflichtung ber Bermanbten jur Blutrache und ihres Rechts auf bas Wehrgelb ober bie verglichene Bufe gebenkt, woraus fich auf eine jenen Rechten entsprechende Berpflichtung

Morbfühne. Zeitschr. für gesch. Rechtem. Th. 1. S. 323 u. f. Grimm R. A. S. 288.

schließen läßt, aber nichts hat, was sich auf die Gesammiburgschaft &. 18. beuten ließe. Germ. 21. Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui, quam amicitias necesse est: nec implacabiles durant - recipitque satisfactionem universa domus. Unb boch mußte man unter ber Boraussehung, daß in ben altesten Rechtsa monumenten, mit Ausnahme ber Angelfachfifden, nur verwischte Spuren bes Institute vorfommen, gerabe bas Gegentheil erwarten. Bielleicht ift aber bie Gefammtburgschaft unter jener Berpflichtung ber propinqui mit begriffen, und bag Tacitus die propinqui ohne Zweifel für Bermanbte nimmt, ein Diffverftanbuiß, welches nur bara auf beruht, baf er fich unter ben germanischen Gesch lechtern Cogna= ten benft, mahrend fie eher bem altromischen Begriff ber gens anas Höchst wichtig scheinen mir in biefer log gewesen febn könnten. Hinsicht die Ginrichtungen der Dithmarfen, welche wie alle frisische Bölker bie altesten Institute langer erhalten haben als andere Bölker, Die Gintheilung ber Geschlechter in Rlufte, beren Mitglieber feines= wegs verwandt waren, ift hier gewiß eine Einrichtung, welche bie Befammtbilirgichaft ber Gemeinden erfezt. Dithmarfische Geschlechter, welche eher für besondere Bolfsverbindungen gehalten werden muffen, tommen noch in febr neuen Zeiten bor. Bergl. Reocorus Chronit des Landes Dithmarschen, herausgegeben von Dahlmann. 1827. 2. Bbe. B. 1. S. 595, 596. Man fonnte in mehrere Stellen bei Cafar und Tacitus die propinqui auf etwas ben Geschlechtern in einem folden Ginn ähnliches, beuten. Go bie Ausbrucke bei Cafar (oben §. 14. Mote e) gentibus cognationibusque hominum qui una coierint. Go bie Ordnung bes Heers nach Familien und Geschlichtern (familiae et propinquitates). Germ, 7. Es ließe sich unter diefer Borausfetung felbst ertlären, wie die ben Angelfachsen gang eigenthumliche Einrichtung ber Freoborge nach ber Bebengabl, die sich nicht mit den localen Centenen und Decanien anderer Bolfer (unten §. 23.) vergleichen läßt, als eine Urt von herstellung bes Institute entstanden seyn tonnte, mahrend fie bei ben Bolfern, die es nicht durch eine folche erneuerten, von felbst erlosch; wenn jene von Alfred herrührt, konnte baber bas Institut mit Recht von ihm abgeleitet mer= ben. Zeitschr. a. a. D. G. 179. Murbe nehmlich ein Beer nach Ge-Schlechtern geordnet und wurde es bei Eroberungen und Landestheilungen nach biefen Abtheilungen angesiebelt (§. 23.), so knüpfte sich ber Begriff

5. 18. einer Abtheilung an einen Begirt, in welchem bei erobernben Bol tern nicht alle Ginwohner zu bemfelben Geschlecht gehörten, das eine Gefammtburgschaft bildete, Wenn sich also aus einem herrschenden und unterworfenen Bolt allmälig ein Gange bilbete, wenn bie alte Geschlechtsverbindung burch bie Entwickling anderer Berbindungen, wie bas Lebensverhaltniß, bie Ministerialität und Gemeindeverfassungen mit anderen localen Grundlagen, welche überhaupt einen neuen gesellschaftlichen Zustand schufen, allmälig antiquirt wurde, so barf Dies nicht befremben. - Gine Spur bes Busammenhangs ber Centenen ober Decanien mit Geschlechtern und einer auf biese Bezug habenden Landestheilung, wurde man auch in der Lex Alemannarum. Tit. 84. finden, wenn jene Deutung ber Geschlechter richtig ware. Si qua contentio orta fuerit inter duas genealogias de termino terrae corum - praesens sit Comes de plebe illa. -Bei ben Longobarben find bie farae welche Paulus Diaconus burch generationes, lineae erflart, und mit welchen die genera in ber Borrebe ber Gesette von Rotharis gleichbedeutend feyn fonnten, ohne Zweifel Beerabtheilungen. Bergl. Leo Gesch, ber ital. Staaten. 3. 1. 3. 69. Die faramanni ber Lex Burgundionum Tit. 54. \$, 2. murben, wenn bei ben Burgunbern fara bie nehmliche Bebeutung hatte, die Benoffen einer einzelnen Fara fenn, benen eine Gegend jur Hospitalitas, fpaterhin jur Landestheilung (§. 23.) angewiesen war. Bei ben Franken fommt in ber Lex Salica eine febr mertwürdige Stelle vor, welche in der Ed. Herold. folgendergestalt Jautet. Tit. 63. De eo qui se de parentilla tollere vult. Si quis de parentilla tollere se voluerit, in Mallum aut in Tucchinium admallare debet, - et ibi dicere: quod se et de juramento et de hacreditate et de tota ratione illorum tollat: et sie postea, si aliquis de suis parentibus aut moriatur aut occidetur, nulla ad illum compositio haereditatis (l. nec compositio nec haereditas. Cod. Mon.) perveniat. Simili modo si ille moriatur, ad suos parentes non pertineat causa nec haereditas ejus, sed amodo cum duodecim juratoribus se exinde educat. Dürfte man unter ben Geschlechtern ber altesten Beit, sich in bürgerlicher Bermanbtschaft (Gesammtbürgschaft), stehente Personen benfen und bas allmalige Erlöschen bes Institute annehmen, fo gabe Diese Stelle Aufschluß über bas Institut ber Gibhelfer bei bem

Reinigungseib, welches in ber fpateren Lex Ripuariorum fo beut: §. 18. lid, in ber Lex Salica aber nur in einzelnen Spuren hervortritt. S. unten §. 77. Mach biefer Stelle hatte bie Gefammtburgfchaft andere Mittel ber Bertheibigung bargeboten und nur wer in biefer nicht war hatte andere Gidhelfer nothig. Allerdings bleiben noch fehr viele Bedeufen bei biefer Ertlärung fibrig. Dabin gehört gleich einer ber folgenden Titel: de compositione homicidii. fem erhalten von ber Compositio die Descendenten einer Person die Salfte; die andere Salfte wird zwifchen ben naheren von ber paterna und materna generatio getheilt, und wenn aus beiben ober einer berselben niemand vorhanden ift, fällt dieser Theil an ben Fiscus. Hiernach scheinen Parentes allerdings würtliche Bluteverwandte gu Huch die Chrenechrude führt auf eine Erklärung ber Parentel von Blutsfreunbschaft. Indeffen barf man boch babei nicht über= feben, bag gerabe bies Inftitut, welches mit ber Wefammtburgfchaft auf bas engste zusammenhängt, bei ben falischen Franken schon bem Erlöschen nahe mar, und also auch nicht eben auffallend mare, wenn es schon in ber Ler Salica in feiner Bedeutung von ber burgerlichen Bermanbtichaft auf bie blos natürliche befchräntt erschiene, früher aber eine ausgebehntere gehabt hatte. Jedenfalls barf bie Un= tersuchung noch nicht für abgeschlossen gehalten werben.

#### §. 19.

§. 19,

Mit der Schuzpflicht der Verwandten stand das Erbrecht derselben in genauer Verbindung a).

a) Tacitus sagt es zwar nicht ausbrücklich, aber ber ganze Zusamsmenhang seiner Erzählung läßt es schließen. Nachdem er von der Familienverbindung, der Erbfolge nach Geblütsrecht und der Wichtigkeit einer zahlreichen Verwandtschaft gesprochen hat, so verbindet er unmittelbar damit die Erzählung von der Schuzspslicht der Verwandten. Germ. 20. Sororum siliis idem apud avunculum qui apud patrem honor: Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigunt: tamquam ii et animum sirmius et domum latius teneant. Heredes tamen successoresque sui cuique liberi et nullum testamentum.

§. 19. Allgemeines Princip desselben war zwar die Confanguinität; weil aber Schuz und Wehr der Familie allein auf dem Mannsstamme beruhte, das weibliche Geschlecht hingegen bloßer Schüzling war, so mußte dies nothwendig auf einen Vorzug des ersteren vor diesem in Absicht des Vortheils der Familienverbindung, des Erbrechts, sühren. Daher hatte das weibliche Geschlecht schon in den ältesten Zeiten b) wahrscheinlich nur ein eingeschränktes Successionsrecht c). Die Successionsordnung, welche

Si liberi non sunt, proximus gradus in possessione fratres, patrui, avunculi. Quanto plus propinquorum, quo major affinium numerus, tanto gratiosior senectus, nec ulla orbitatis pretia. Cap. 21. Suscipere tam inimicitias, seu patris seu propinqui, quam amicitias necesse est. Die späteren Gesetze seten bie uralte Gewohnheit außer Zweisel. S. unten §. 65. Ueber die Erbfolge im alten Germanien s. vorzisslich Maier Germaniens Urversassung. S. 71 — 162.

- b) Aus Tacitus (Note a) kann dies freilich nicht erwiesen werden, wenn er gleich keine Person weiblichen Geschlechts in seiner Successionsordnung der Collateralen nennt; sein Stillschweigen von einer Eigenheit der Erbfolge, welche einem Römer so sehr auffallen mußte, ist vielmehr ein Argument dagegen. Aber durch welche spätere Beranlassung könnte eine Gewohnheit entstanden sehn, siber welche im Ganzen fast alle älteste deutsche Gesche übereinstimmen, und die man schon sehr dalb nach deren schriftzlicher Absassung, als eine diuturna aber impia sonsuetudo durch einseitige Willensordnungen zu umgehen suchte? S. unten §. 202.
- vorzüglich bei der Seiten der Borzug des Manusstammes bestand, läßt sich freilich nicht angeben; späterhin zeigte er sich vorzüglich bei der Succession in dem wichtigsten Theile des Bermögens, dem freien Landeigenthum. Dieser Umstand hat die gewöhnliche Meinung veranlaßt, daß die Ausschließung

Tacitus angiebt, ist zwar nicht vollständig d), aber §. 19. sie beweist wenigstens, daß der Vorzug des Manns-Stammes nicht die Folge eines Gesammteigenthums ber Familie an dem Erbaute gewesen fenn fann e). Ein anderer Grund der Erbfolge als die Confanguinitat, scheint im alten Germanien nicht bekannt gewesen gu fenn f).

ber Weiber von diesem Theile ber Erbichaft, von ber Berbind: lichkeit zum Kriegsbienste herrnihre, welche auf bem Landeigen= thume gehaftet babe. Aber wo ist babon (fogar bie Benefitien, welche übrigens bei ber Erbfolge nicht in Betracht kommen würden, nach beren ursprünglicher Natur nicht einmal ausgenommen f. &. 26.) vor ben Zeiten ber Carolinger eine historische Spur? G. Maier a. a. D. und beffen beutsche Erbfolge sowohl überhaupt als insbefondere in Lehen und Stamm gütern Forts. 1. 1805. S. 85 u. f. Und nach Abgang bes Mannestamme erbten ja auch bie Weiber bas Lambeigenthum. während fie, wenn man jenen Grund annimmt, gar nicht fucreffionefabig batten febn muffen, wie im Leben, wo er wirf= lich eintritt.

- d) Durch Maier's fehr icharffimige Erffarung ber in ber Mote a angeführten Stelle bei Tacitus mirb es inbeffen fehr mahr scheinlich, daß schon die altgermanische Successfonsordnung eine Parentelen=Ordnung war. Bergl unten §. 65.
- e) Wie konnte fonft duch ber Avunculus succediren? aber im Schutrecht und ber Schuthflicht ftand er auch f. oben Rote a. Sollte bies nicht auch ben angenommenen Grund ber gurud= setzung des weiblichen Geschlechts in der Erbfolge unterftüten?
- f) Nullam testamentum, oben Rote a. Auch von Erbverträgen weiß Tacitus nichts.

#### III. Die Deutschen und die Romer.

§. 20.

Unter Augustus (30 v. C. bis 14 n. C.) erhielt Gallien römische Provincialeinrichtungen \*); zugleich wurde die nördliche Gränze des römischen Reichs bis an die Donau vorgerückt.

Die Lander an der Donau b) bildeten die Provinzen Rhatien, Moricum und Pannonien. Rha = tien begriff ursprunglich die hohen Geburge von dem Jurfa bis zu ben Quellen der Etsch, in der späteren Provincialverfassung aber alle romischen Besitzungen von biefen Geburgen bis zur Donau, langs derselben bis zum Inn. Was innerhalb der Gebürge lag, bildete die Proving Rhaetia prima, das flache Land, Rhaetia secunda; im geographischen Sinn hieß die Gegend zwischen bem Lech und Inn Windelicien, von ihren Bewohnern den Bindelikern. Moricum reichte vom Inn langs der Donau bis zu dem Hochgeburg, das bei Wien anhebend, sich sudwestlich zu den Alpen hinzieht. Die Gegenden langs bes Inns und der Donau (Noricum ripense), jest der nordliche Theil von Inrol, Salzburg und Desterreich, wurden in der späteren Provincialeintheilung, von dem inneren Noricum

a) Bergl. Mafcov Gesch. ber D. Buch 3. §. 5. Rote 1.

b) Bergl. v. Lang Baierne Gauen (Murnb. 1830. 8.). G. 43 u. f.

rieum (N. mediterraneum) unterschieden, welches §. 20. das jetzige Steiermark, Kärnthen und Krain in sich begriff. Won hier langs der Donau schloß sich Pannonien an, von dieser sowohl nördlich als ostelich begränzt. Die Vevölkerung aller dieser Donaulander war nicht germanisch.

In Gallien dagegen wurden die an den Rhein stoßenden Provinzen Germania prima (von den Sud-Gränzen des späteren Elsasses an dis dem Einstuß des Mains gegenüber) und Germania secunda (am Niederrhein) durchaus von germanischen Völkern bewohnt; von Belgica prima (auf beiden Seiten der Mosel) und secunda (an der Nordseite der oberen Maas) war wenigstens der größte Theil der Bevölkerung germanischen Ursprungs (). Un Germania prima schloß sich d) die Provincia maxima Sequanorum gegen Süden an; sudöstlich gränzte sie mit Rhätien. Da sie auch Germania tertia hieß (), so scheint sie ebenfalls theilweise germanische Bevölkerung gehabt zu haben.

Augustus verfolgte den Plan, auch die germanischen Völker des rechten Rheinufers, zwischen dem Main und der Weser bis zum Meer zu unter-

e) S. du Chesne scr. rer. Francic. Tom. 1. pag. 8. 26. I. [7]



c) Jul. Caesar de b. G. II, 4. Bergl. oben §. 12 c.

d) Die angegebenen Benennungen sind nach der Eintheilung Consstantine, weil sie für die späteren Ereignisse wichtiger ist, als die ursprüngliche Eintheilung unter Augustus.

- 5. 20. werfen. Die Unternehmungen seiner Feldherrn was ren theils vom Mittelrhein gegen das Land ber Chatten, theils durch Friesland und von der Gee aus gegen das rechte Ufer der Ems, theils vom Miederrhein an der Lippe herauf gegen die Wefer gerichtet; sie überschritten selbst diese und führten bis zur Elbe. Gewonnen wurde dadurch der Besitz der Insel der Bataver zwischen den Mundungen des Rheins, des Landes der Frisen (im Sinn der Romer, S. 12 c), der Ufer der Lippe und des unteren rechten Mainufers; Diese Worlander wurden militarisch besegt, und durch feste Plage, besonders am Rhein, gesichert f). Im Jahr 9 n. C. vernichteten aber die Cherusker unter Alrminius, in einem Aufstand, bei welchem sie von benachbarten Wolfern unterflugt wurden, das romische Heer, welches unter Varus zwischen der Lippe und Weser stand 8); seitdem wandelte sich die romische Politif in ein Wertheidigungsinftem der Mhein- und Donaugrange um, welches allmalig immer mehr ausgebildet und befestigt wurde. Die späteren Unternehmungen der Römer gegen
  - f) Florus IV, 2. (Drusus) in tutelam provinciarum praesidia atque custodias ubique disposult, per Mosam flumen, per Albim (Amisiam?) per Visurgim. Nam per Rheni quidem ripam quinquaginta amplius castella direxit.
  - g) Vell. Paterc. II, 117. mediam ingressus Germaniam trahebat aestiva. Auch die neuesten Untersuchungen siber die Wahlstatt, geben kein anderes Resultat, als daß sie zwischen Lippspringe und Detwold zu setzen ist.

das innere Germanien hatten nur das Ziel, ger- §. 20. manische Abentheurer, welche die Gränze fortwähzend angriffen, wennt sie diese durchbrochen hatten, zurückzudrängen, oder ihnen Beute und Gefangene wieder zu entreißen, die Verwüstung des kömischen Vodens durch Gleiches zu kächen und zu schrecken.

Die Vertheidigung jener Gränzstusse stücke sich auf verbündete Völker, welche sie bewahren halfen, und auf vorgeschobene befestigte Vertheidigungs-linien. Der Ausstuß des Rheins war, wenigstens seit Claudius, nur durch die Vataver gesichert, welche ein den Römern verbündetes Volk mit ershaltener Volksverfassung blieben h); Friesland hingegen wurde aufgegeben und der Rhein die Gränze, bis in die Gegend von Coln hinauf nur durch die festen Pläze des Flusses vertheidigt i). Von hier aber lief die befestigte Gränze (der limes) auf dem rechten User des Rheins hinauf. Vis zur Lahn deckte sie nur einen schmalen Strich desselben k),

h) Tacit. G. 29. Manet honos et antiquae societatis insigne; nam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit; exemti oneribus et collationibus, et tantum in usum proeliorum sepositi velut tela atque arma bellis reservantur.

i) Claubius befahl bie Truppen am Nieberthein hinter ben Fluß zurückzuziehen. Tacit. ann. XI, 19. 20. Unter Tiberius war auch in biefen Gegenden eine befostigte Gränze am rechten Ufer begonnen (Tac. ann. I, 50.), die also wenigstens seit dies seit aufgegeben wurde.

k) Bergli Buchner (unten Mote m.) S. 2. C. 80%

5. 20. zwischen dieser und dem Main aber schon das gleich den Batavern verbundete Wolf der Mattiaker 1). Bei Ems-überschritt sie die Lahn und zog sich langs des Taunus und durch die Wetterau zum Main, den sie bei Aschaffenburg erreichte. Dieser felbst bildete die Granze bis in die Gegend von Milterberg; von hier war sie in gerader sudlicher Richtung über die Jart und den Kocher nach Lorch im Remethal gezogen. Die Orte Burken, Jarthaufen, Dehringen, Mainhart, Murrhart, bezeichpen ihren Zug in diesen Gegenden genauer. Won Lorch an nahm sie eine östliche Richtung langs des Remsthals, dann ließ sie Malen südlich, Ellwangen. und Dinkelsbuhl nordlich. In dieser Richtung nach Gungenhausen gezogen, lief sie von da fudoftlich gewendet, über Weißenburg und Altmansfein an die Donau, welche sie bei Kelheim erreichtem). Die Lander, welche sie schütte, waren mithin das Mheinthal bis zur Lahn, das Gebiet des Schwarz-

<sup>1)</sup> Tacitus Germ. 29.

m) Ueber diesen Gränzwall: Wend heffische Landesgeschichte Th. 2.

S. 50. und die daselbst angeführten Schriften. Mannert Geogr. Th. 3. S. 134. S. 280 u. f. A. Buchner Neisen auf der Teufelsmauer. Regensb. 1821 — 23. 3 hefte. 8. Die Spuren der Linien und der Herstraßen der Römer sind hier am genauesten angegeben. Der Versuch aber, die auf der Peustingerschen Tasel am rechten Donauuser angegebenen einzelnen Stationen am linken User nachzuweisen, sezt eine Ungenauigsteit dieser Tasel voraus, die sonst nirgends wahr zu nehmen ist. S. die Bemerkung Mannerts in dessen Ausgabe der Tasel S. 24. a. f. u. 25. Wilhelm Germanien S. 291 u. f.

waldes und der schwäbischen Alp, und das Fluß. §. 20. gebiet des Neckars in seinem ganzen Lause. Die Bevölkerung dieser Gegenden, mit Ausnahme der Flußthäler durchaus rauhes Waldgeburg, konnte zu Casars Zeit nur noch gering senn, war aber in jenen damals germanisch (§. 12c), und blieb es ohne Zweisel auch. Won neuen Einwanderungen aus Gallien spricht zwar Tacitus; da aber die Einswanderer doch wohl größtentheils aus den germanischen Rheinprovinzen kamen p), so kann dadurch

n) So ift wohl ber levissimus quisque Gallorum bei Tacitus G, 29. ju beuten. Non numeramus inter Germaniae, populos, quanquam trans Rhenum Danubiumque consederint, eos qui Decumates agros exercent. Levissimus quisque Gallorum et! inopia audax dubiae possessionis solum occupavere. Mox limite acto, promotisque praesidiis, sinus imperii et pars provinciae habentur. Rheinthal, ber fruditbarfte Theil von Deutschland, ift gewiß feit ben altesten Zeiten angebaut gewesen; und bie Tribocter, Des meter und Bangionen, welche bas linke Abeinufer bewohnten, barf man unbebenklich auch filr bie Anbauer ber auf ber rechten Ceite liegenden Aluren halten, wenn fie biefe Gegenden über-- haupt bei bem Uebergang über den Strom (§. 12 c.) je gang verlaffen batten. Die Bangionen und Memeter erscheinen auch bei Tacitus ann. XII, 29. unter Claudius ale bie eigentlichen Bertheibiger bes rechten ihnen gegenüberliegenden Ufere, und. werden babei nur bon romischen Truppen unterfligt. Aus ben Begenben zwischen ber Donau, bem Main und Reckar mag mit Marbob ein Theil ihrer suevischen Bebolferung ausgemanbert fenn; bas friedliche Berhaltniß ber Bermunduren an biefem Theil ber romischen Grange (Tacit. Germ, 41.), und bie bestimmte Machricht, daß sie in biefen Gegenden bon ben Ros mern felbst als ein geschüttes Bolf aufgenommen worden maren (§. 12 c. Rote w), weisen aber barauf bin, bag auch beren neue Bevolferung großentheils biefem Theil ber fuevifchen Bols fer angehören mag. it is the tree in the state of the

5 000

Satte indessen die Bevölkerung zu Tacitus Zeit auch wirklich so viele fremdartige Bestandtheile, daß es zweiselhaft wurde, ob sie als eigentlich germanisch angesprochen werden könne ), so mußte sich dies wenigstens allmälig ändern, da das spätere römissche Militärsustem die Anstedlung der angränzenden germanischen Bölker in ganzen Schaaren hersbeiführen mußte.

In der Zeit der vollkommenen Ausbildung dieser romischen Granzvertheidigung, war die Linie ein ununterbrochener gemauerter Wall mit Wachtthurmen versehen (vallum Romanum); dazwischen und hinter demfelben an angemessenen Punkten maren Castelle und größere Standlager (castra) in erster und zweiter Linie errichtet, welche im Mittelalter großentheils in Burgen erhalten ober als deren Grundmauern benugt worden sind P). festen Plane waren unter einander und mit den Provinzen jenseits des Rheins und der Donau durch gepflasterte Beerstraßen verbunden. 21m altesten ift ohne Zweifel der nördliche Theil der befestigten Linie am Miederrhein bis zum rechten Mainufer, dessen Grundlage die unter Augustus und Tiberius angelegten Befestigungen bildeten. Won gleichem Alter scheinen die festen Plate zu senn, welche von Kel-

a) Mehr liegt weder in dem Ausbruck "non numeramus" noch in dem angeführten Umstand der Einwanderungen aus Gallien.

p) G. befonbere Buchner (Rote m).

heim an auf dem rechten Ufer der Donau den §. 20, limes fortsezten. Später ist der mittlere Theil von der Donau zum Main, und wohl gleichzeitig eine Fortsetzung desselben entstanden, welche die obere Donau von Lorch bis zum Ausstuß des Rheins aus dem Bodensee deckte I), doch kennt sie schon Tacitus I). Ein ununterbrochen fortlaufender Wall ist sie wenigstens schon seit Hadrians Zeit gewesen I).

Mur die Länder auf dem rechten User der Donau und auf dem linken User des Rheins hatten vollständige römische Provincialeinrichtungen und römisch organisirte Städte <sup>t</sup>). Doch wurde am

- q) Beschrieben von Buchner H. 2. S. 11. f. welcher ihre Anslage, jedoch ohne Grund, erst bem Kaiser Probus zuschreibt. Die Angabe baß er: urbes Romanas et castra in solo barbarico posuit (Fl. Vopisci Probus Cap. 13.), beutet nur auf Berstärtung bes Borhandenen; s. §. 21 a. Note f.
- r) "Limite acto" oben Note n. Auch fommt am Main schon ein munimentum Trajani vor. Ammian. Marcellinus XVII, 1.
- s) Ael. Spartiani Hadrianus Cap. 12. Per ea tempora, et alias frequenter in plurimis locis, in quibus Barbari non fluminibus, sed limitibus dividuntur, stipitibus magnis, in modum muralis sepis, funditus jactis atque connexis, barbaros separavit,
- t) Ueber die Donauprovinzen: Much er römisches Moricum. Gräz 1825. 2 Bbe. 8. v. Raiser ber Oberdonaufreis des Königr. Baiern unter den Römern. Abth. 1. Augsb. 1831. Ueber Germania prima: Schoepflin Alsatia illustrata (oben S. 16.). Ueber die Formen der römischen Städteverfassung: v. Savigny Geschichte des röm. Rechts im Mittelalter. Th. 1. S. 16 u. f. Ueber die römischen Städte in Gallien im fünf-

hundert, die germanische Volksverfassung gewiß nicht aufgehoben, sondern nur ein ähnliches Vershältniß wie bei den verbündeten Völkern des rechsten Rheinusers begründet 4). Zweiselhaft bleibt es allerdings, wie viel sich davon späterhin erhielt, da sich nicht verkennen läßt, daß allmälig durch die Vortheile der Civität Viele in die städtischen Vershältnisse gezogen werden mußten.

Auf dem rechten Rheinufer weist kein historisch sicheres Denkmal in den zahlreichen römischen Miederlassungen, von welchen sich Ueberreste erhalten haben, das Dasenn einer römischen Gemeindeversassung nach uu). Die Einrichtungen blieben hier
wohl immer blos militärisch. Ein Theil des Bodens wurde als ager publicus (agri decumates)
behandelt und gegen Naturalabgaben in Erbpacht
gegeben v). Indessen war dies keineswegs der all-

ten Jahrhundert: die Notitia Galliae bei Sirmond concilia Galliae Tom. 1.

- u) Tacitus Germ. 28. stellt die Bölfer des linken Rheinusers mit den Batavern und Mattiakern zusammen. Die Ubier, obswohl schon siber ein halbes Jahrhundert auf dem linken Rheinsufer seshaft, erscheinen in der Geschichte des batavischen Aufsstandes noch ganz als ein Bolk mit selbsisständiger Verfassung. Tac. hist. IV, 63 u. f.
- uu) Jeboch bie nahe am oberen Rhein gelegenen Orte ausgenoms men, welche zu Germania prima gehört zu haben scheinen. Auf einer in ber Gegend von Baben ausgegrabenen Stundens säule, heißt bieses civitas Aurelia Aquensis. Schoepflin Alsatia dipl. Tom. 1. pag, 568.
- v) C. oben Rote n. Bergi. L. 11. D. de evictionibus. Ereus

gemeine Zustand w); so weit germanische Bolker §. 20. das Land inne hatten, war der Boden freies Eisgenthum »). Solches, jedoch auf ahnliche Weise wie der ager publicus belastet, erhielten auch die Gränzbesaungen, welche seit dem dritten Jahrhundert förmlich angesiedelt wurden, und ihr Besischum unter der Verpflichtung zum Kriegsdienst auf ihre Nachkommen vererbten y). Durch dieses System mußte auf allen Gränzen ein bedeutender Theil der Bevölkerung allmälig germanisch werden, auch wenn man sich die Gränzlegionen nur mit Germaniern gemischt denkt; denn von Casars Zeit an traten einzelne Germanier stets in großer Unzahl in römischen Kriegsdienst, der ihnen wie seder Dienst im Gesolge galt, und seit dem dritten Jahr-

zer a. a, D. S. 19. Daher die annona für die Granzbe- fatungen &. 21 a. Note f.

rechten Seite des Mains, von anderen mit mehr Recht auf der linken zwischen Rhein und Donau gesucht. Aber den ganzen großen Raum, den die römische Landwehr einschloß, darunter zu begreifen, ist sicher unrichtig.

x) S. oben Rote h.

y) Lampridius in Alex. Sev. Sola quae de hostibus capta sunt, limitaneis ducibus et militibus donavit, ita ut eorum ita essent, si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent. — Addidit sane his et animalia et servos. — Privati brückt ben Gegensat zu milites aus, nicht des Privateigenthums gegen den ager publicus. S. Godofredus Paratitlon zum siebenten Buch des Cod. Theodos. pag. 252. der älteren Ausg.

s. 20. hundert, bilden auch Schaaren aus nicht verbundeten Wolkern, als geschlossens Sanzes, in allen
Gegenden Theile des romischen Heers ). Die
Nachricht von den Verhältnissen der Gränzbesatungen (Note y), scheint aber selbst auf die Ansiedelung germanischer Gefolgschaften zu gehen, welche
im dritten Jahrhundert schon auf allen Gränzen
gewöhnlich und in stets wachsender Ausdehnung späterhin unvernwidlich wurde; durch eine solche konnte
nicht einmal gemischte Bevölkerung entstehen.

1001 540 1145 ....

Bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts wurde die römische Gränze mit Erfolg bewahrt; im dritten wurden die Vorländer zwischen Mhein und Donau den Römern entrissen, im vierten begannen germanische Völker schon jenseits jener Gränzstüsse sich einzudrängen, welchen Land oder Sold verwilzligt werden mußte, um sie zu Vundesgenossen oder angesiedelten Kriegsvölkern zu gewinnen; im fünften ergießt sich ein großer Theil der germanischen Vevölkerung über den römischen Süden und Wessten, und gründet in dessen Provinzen unabhängige Staaten a).

z) Die Notitia dignitatum (aus ber ersten Hälfte bes fünften Jahrhunderts) enthält davon Beispiele aus allen Gegenden. E. die Ausgabe von Labbé S. 64 — 80.

a) Eine vollständige Geschichte der sogenannten Bötserwanderung s. bei Mascov Gesch, der Deutsch, Th. 1. S. 265 u. f. und

Bei biefen Ereigniffen treten bie Mamen ber g. 21 a. einzelnen Wölker, welche bis zum dritten Jahrhundert genannt werden, weit weniger hervor, als neue Mamen, oder die Stammnamen der alteren Zeit, obwohl man fieht, daß beide die früher bekannt gewordenen Wolker in sich begreifen muffen. Die neuen Mamen, unter welchen die bedeutenosten Eroberer erscheinen, sind: Alemannen, Gothen, Franken, Sachsen; Stammnamen: Sueven, Bandalen. Jene nehmen die neueren Forscher gewöhnlich für die Benennung der schon fruher genannten aber jest in einen Bund vereinten Bolker; indessen weisen die Einrichtungen, welche man bei diesen neuen Wolfern findet, weit weniger auf bloges Bundniß mit unveränderter fruherer Werfassung bin, als darauf, daß die Ausdehnung und weitere Ausbildung des Instituts der Gefolgschaften das bildende Princip der Wereinigung gewesen senn muß. Unter dieser Woraussetzung erklart sich auch, daß die früheren Mamen, da sie meistens Localnamen (S. 60.) find, unbeachtet bleiben oder etwas untergeordnetes werden; die Unternehmungen, durch welche jene neuen Bolker bekannt werden, waren dann nicht von den Wolksgemeinden (S. 14 a.) ausgegangen.

bei Gibbon history of the decline and fall of the Roman empire. Lond. 1777 — 88, 6 Vol. 4. u. öfter. Deutsch von Wenck, sortgesest von Schreiter und Beck. Leipz. 1788 — 1807, 19 Bbe, 8,



Mehrere Berhaltniffe muffen indeffen dabei 4. 21 a. unterschieden werden. Ein Theil der Eroberer, welche als Wolfer bezeichnet werden, ift großen Heeren zu vergleichen, zu welchen sich die ganze Bevolkerung einer Gegend vereinigt hat b); so die gothischen Wölker, die Burgunder in Gallien. Bei anderen Unternehmungen fieht man, daß Seere ausgefendet worden, welchen Eroberungen gelungen find; diesen folgt ein Theil der übrigen Bevolkerung in die neuen Wohnsitze, die bisherigen werden von Abentheurern anderer Stamme eingenommen, unter deren Mamen die Reste des Wolfs verschwinden, welches fruher in dieser Gegend genannt murde. In anderen Fallen endlich, entsteht eine neue Benennung folder Wolker, die ihre Wohnsitze nie verlaffen haben, mittelst einer Berbindung derfelben mit Eroberern, die von ihnen felbst ausgegangen oder bei ihnen eingedrungen sind, durch welche ihre früheren Berhaltniffe mehr oder weniger umgestaltet werden; die Localnamen haben sich hier begreiflich am meiften erhalten.

Zu Anfang des dritten Jahrhunderts wird eines Volks der Alemannen zum erstenmal ge-

b) Die Benennung Bölferwanderung, ist daher nicht so unbedingt zu verwersen, so wenig sie auch auf alle Ereignisse past, welche man unter derselben zusammensast. S. z. B. die Beschreibung, welche Procop (bell. Goth. I, 1.) von dem Zug der Ostgothen nach Italien macht: Gothi se comites adjunxerunt, parvulis soeminisque in plaustra impositis eum supellectile, quantacunque deserri potuit.

Dacht c). Im vierten Jahrhundert führt diesen §. 21a. Mamen die gesammte Bevölkerung der römischen Worlande, vom Main an zunächst des Rheins diessen Strom auswärts, bis an das südliche Ende des Schwarzwalds d); neben ihnen östlich, wird nur noch das Wolk der Burgunder genannt, im Besitz der römischen Linien, am Kocher mit den Allemannen gränzend e).

Die Berhaltnisse der Alemannen in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts, lernt man aus einem Feldzug des K. Produs (im J. 277) kennen. Sie erscheinen hier als ein Inbegriff einzelner Völker unter mehreren Fürsten, zwischen den römischen sesten Plätzen angesiedelt; die Vortheile, welche die Kömer über sie erhalten, bestehen in der Herstellung und Wiederbesetzung jener Plätze, der Anlegung neuer, der Verpslichtung jener Vätzer zur Vertheidigung der Gränze, zu Lieferungen sür die Gränzbesatzungen und zur Stellung von Mannschaften, welche dem römischen Heer einverleibt werschaften, welche dem römischen Heer einverleibt werschaften, welche dem römischen Heer einverleibt werschaften, welche dem römischen Keer einverleibt werschaften, welche dem römischen Keer einverleibt werschaften, welche dem römischen Keer einverleibt werschaften, welche

c) Unter Caracalla. Ael. Spart. Caracalla 10.

d) Diese Ausbehnung ber Alemannen ergiebt sich aus ben Felbzügen Julians und Valentinians I. bei Ammianus Marcellinus.

B. 16 und f. Bergl. Ereuzer (oben §. 12 a. Note b.)

S. 23 u. f.

e) Der Feldzug Julians gegen die Allemannen, welchen Ammianus Marcellinus XVIII, 2. beschreibt, endigt an den Gränzen der Allemannen und Burgunder, in den Gegenden zwischen dem Neckar und Main. Der Besitz der römischen Linien ergiebt sich aus der Deutung, welche dem Namen der Burgunder uns

s. 21 a. den f). Da man um dieselbe Zeit auch in ander ten Gegenden findet, daß die Angriffe germanischer

marcellinus XXVIII, 5., daß Salzquellen auf jenen Gränzen lagen, wird mit viel Wahrscheinlichkeit auf die Gegend von Schwäbisch Hall gebeutet.

f) Fl. Vopisci Probus. Nachbem er Cap. 13. ergablt bat, baß bie Germanier in Gallien eingefallen und fich vieler Stäbte bemächtigt, fagt er von ben Folgen bes Giege, ben er fiber jene erhalten: caesis prope quadringentis millibus - reliquias ultra Nicrum fluvium et Albam (die schwäbische Alb) removit: tantum his praedae barbaricae tulit, quantum ipsi Romanis abstulerant: contra urbes Romanas et castra in solo barbarico posuit, atque illic milites collocavit. Cap. 14. Agros, et horrea, et domos et annonam Transrhenanis omnibus fecit, iis videlicet quos in excubiis collocavit: nec cessatum est unquam pugnari, cum quotidie ad eum barbarorum capita deferrentur, jam ad singulos aureos singula, quamdiu reguli novem ex diversis gentibus venirent atque ad pedes Probi jacerent: quibus ille primum obsides imperavit, qui statim dati sunt: deinde frumentum, postremo etiam vaccas et oves. Dicitur jussisse his acrius, ut gladiis non uterentur, Romanam exspectaturi defensionem, si essent ab aliquibus viudicandi. Sed visum est id non posse fieri, nisi si limes Romanus extenderetur et fieret Germania tota provincia. men, ipsis regibus consentientibus, in eos vindicatum est, qui praedam fideliter non reddiderunt. Accepit praeterea sedecim millia tironum: quos omnes per diversas provincias sparsit, ita ut numeris, vel limitaneis militibus, quinquagenos et sexagenos intersereret, dicens, sentiendum esse, non videndum, cum auxiliaribus barbaris Romanus juvatur. Cap. 15. Compositis igitur rebus in Gallia, tales ad senatum literas dedit: subacta est omnis, qua tenditur, late Germania, novem reges gentium diversarum supplices — jacuerunt. Omnes jam barbari vobis arant, obis jam serunt, et contra interiores gentes militant.

Gefolgschaften auf die romische Grange mit ihrer §. 21 a. Unsiedelung endigens), weil die zunehmende Schwache des romischen Reichs nicht mehr gestattete, ohne Hulfe, perbundeter germanischer Bolker jene zu vertheidigen, so darf man wohl auch die Entstehung jenes Zustandes aus solchen Ansiedelungen erklären, die im Lauf des dritten Jahrhunderts statt gefunden hatten. Dann sind die Allemannen Abentheurer, welche den an der romischen Granze wohnenden Wölkerschaften angehören, und sich, mit der ursprunglichen germanischen Bevolkerung ber Borlander zwischen Rhein und Donau vereinigt, aus dem Werhaltniß dem romischen Schutz unterworfener Unterthanen zu selbstständigen Bolkern erhoben hatten. Aus einem solchen Zustand mag die Erklarung des Mamens Alemannen, welche die Romer überliefern, immerhin erst spater abgeleitet und dessen Bedeutung vielleicht eine andere senn h);

- g) Constantius Chlorus um 286 verpstanzt die Franken, deren Ansstedung in Batavien Caraustus gestattet hat, in das Land der Trierer und Mervier; die Folge ist: Arat ergo mili nunc Chamavus et Frisius, et ille vagus, ille praedator, exercitio squalidus operatur et frequentat nundinas meas pecore venali, et cultor barbarus laxat annonam. Quin etiam si ad delectum vocetur, accurrit, et obsequiis teritur, et tergo coërcetur, et servire se militiae nomine gratulatur. Eumenius Panegyr. VI. Cap. 5 9. Man sicht, die Siege des Produs über die Alemannen, haben seinen anderen Ersolg als die Herstellung eines solchen Berhältnisses.
- h) Agathias hist. I. Alemanni si Asinio Quadrato fides, viro Italo et Germanicarum rerum exacto scriptori, con-

s. 21 a. in der Erklärung liegt wenigstens ein Beweis für die Beschaffenheit des Berhaltnisses selbst. Eine Spur von einem Bande, welches diese Bolkerschaften zu einem politischen Ganzen verknüpft, sindet sich auch fast ein Jahrhundert später, noch nicht; in Julians Feldzügen (357 — 361) erkennt man nur eine erwordene völlige Unabhängigkeit der einzelnen alemannischen Fürsten von den Römern i). Der Wachsthum ihrer Macht aber erklärt sich aus dem steten Zuzug von den inneren stammverwandten suevischen Wölkern, mit welchen sie auch ein Jahrhundert später (§. 21 c) noch in enger Verbindung erscheinen.

the cold of an entrance is the branch

Die Burgunder galten im vierten Jahr-

venae sunt, ex variis nationibus collecti, id ipsum apud eos significante vocabulo.

i) Ohngefähr eben so viele "reguli" als im Feldzug des Produs, fommen auch bei Ammianus Marcellinus Note e vor; einzelne schließen für sich Frieden, die Unternehmungen eines jeden wers den als selbsissändig betrachtet, zu welchen sich die übrigen nach Willsühr anschließen oder nicht, obwohl Zuzug aus den sibrigen Bölfern nicht ausgeschlossen ist, wenn ihr Fürst nicht Theil nimmt. Die Alemannen erscheinen also nicht als ein Bölfers bund. Ihre Unabhängigteit aber ergiebt sich daraus, daß keine tömischen Besatzungen bei ihnen mehr vorkommen. Auch wagt Julian nur bei seiner ersten Unternehmung ein einzelnes Castell am Main herzustellen (das Munimentum Trajani; Amm. Marc. XVII, 1.), und von diesem ist weiterhin nicht mehr die Rede. Alemannische Hülfstruppen kommen noch in der Notitia dignitatum vor (Brisigavi sensores in juniores p. 67. ed. Labbé); aber wohl nur freiwillig für Sold bienende.

hundert nach der Ueberlieferung der Römer, nicht §. 21 a. für ein kürzlich eingewandertes Wolf, sondern sollten die Gegenden, welche sie zu dieser Zeit inne hatten, schon längst und ursprünglich unter römischer Herrschaft bewohnt haben; hieraus läßt sich schließen, daß sie wie die Alemannen, durch Verbindung eingewanderter Abentheurer mit der ursprünglichen germanischen Bevölkerung ein unabshängiges Wolf geworden waren, wenn gleich daraus nicht folgt, daß auch die Deutung ihres Namens auf historischem Grunde ruhte ii).

ii) Amm. Marc. XXVIII, 5. guod jam inde temporibus priscis, sobolem se esse Romanam Burgundii sciunt. Orosius adv. paganos VII, 33. Burgundionum - coepit novum nomen —. Hos quondam, subacta inferiore Germania a Druso et Tiberio - adoptivis filiis Caesaris, per castra dispositos, aiunt in magnam coaluisse gentem. Atque etiam nomen ex opere praesumpsisse, quia crebra per limitem habitacula constituta burgos vulgo vocant. Die Burgunder find ihrer Sprache und ihren Gefeten nach rein germanischer Abkunft; die "soboles Romana" fann baber nur von urfprlinglicher Unterwerfung unter romifche Sobeit verstanden werden. Allerdings aber läßt sich bie Albfunft gerabe dieses Theils ber Bölker, welche ursprünglich die römische Gränze bewahren halfen und fich gleich den übrigen unabhängig ge= macht hatten, von bem öftlichen Bolt ber Burgundionen, weldes Plinius kennt, ober bie Einwanderung von Abentheurern aus biefem, eben fo gut als Grund ber eutstandenen befonderen Benennung benton, und jene Erklärung ale fpatere Deutung. Bon einer Nieberlage der Burgunder durch die Gothon, welche bie Auswanderung eines Theils bes Bolts aus offlicheren Gegenden veranlaßt haben fonnte, von Schutz, welchen diefe bei ben Allemannen fanden, und von späteren Kriegen zwischen Burgunbern und Allemannen, ift überdies im britten Jahrhundert ausbriktlich bie Rebe. C. Dafcop B. 6. S. 6. Rote 3. 4.

28t. I. [8]

- der Mhein von erobernden Schaaren überschritten, deren Hauptbestandtheile unter den Stammnamen der Sueven und Vandalen auftreten. Wan sieht hieraus, daß sie von den Donauvölkern ausgegangen waren, und sowohl den westlichen als östlichen Stämmen derselben angehörten. Suevien liegt nach der Peutingerischen Tafel k) nordöstlich von den Alemannen, umfaßt mithin die Völker vom oberen Main die gegen die Donau hin kk); die Vanda
  - k) Peutingeriana tabula adcurate exscripta a F. C. de Scheyb. Vindob. 1753. f. ed. C. Mannert Lips. 1824. f. Die Bestalt; in welcher fie fich erhalten bat, tann fie nicht fruber als in ber zweiten Salfte bes vierten Jahrhunderte erhalten haben! Berade als Straffenkarte mlifte fie nothwendig bie großen Ettaffen enthalten, welche hinter bet ronifden Landwehr jur Berbindung zwischen Othein und Donau dienten; bon biesen aber kommit nichte vor. Sie muß also in eine Zeit gehören "bo bas tomische Borland aufgegeben war. Mannerts Erfläs ring des Uebergebens jener-Straffen ift ungenligend und felbst im Widerspruch mit ben erhaltenen Spuren ber romischen Heerstraffen, S. 27. quod remotiores illae terrae Tacito teste sinus imperii aestimarentur, in provinciae formam non redactae, viaeque privatorum (!) opera non publicis impensis stratae, nec recipiendae ideo in opere publicas vias depingente. รสราธารณชน์เรียกข้น แบบ ราการ เกาะเกาะ
  - kk) Auf dem zweiten und britten Segment, ist Alentannien, am nördlichen Ende des Schwarzwalds (Marciana silva) beginnend, und sich an der Osisseite desselben hinziehend, angesext. Auf dem rechten Rheinuser, etwas böher als Mainz beginnend, die Strassburg gegenüber, ist Suevia angegeben. Nach der Einrichtung der Tafel, die sich namentlich bei den Bölkern am Niederrhein bewährt (f. unten §. 21 c.), bezeichnet eine solche Angabe jensseits der Gränzstüsse, keineswegs gerade die nächsten Anwohner,

len werden auf derselben östlicher angesest und neben 3. 21 11. ihnen die Marcomannen noch genannt, entweder als Theil derselben oder als benachbart 1). Ein burgundisches Heer scheint sich ihnen angeschlossen zu haben. Im Jahr 406 waren die Sueven und Wandalen über den Rhein gegangen, hatten sich

fondern auch bie tiefer in bas Innere wohnenden Bolfer. Da nun Alemannien funblich immer bis an ben Ginfluß bes Mains in den Rhein reicht, fo muß Suevien weiter in bas innere Germanien, also nordastwärts ber Alemannen gefest werben; ohngefähr, wie auch v. Lang (Baierns Gauen S. 5.) annimmt, bom Urfprung bes Mains an, in silowestlicher Richtung. Daß man es fich, wie hier hinzugefügt wird, "bis zu jenem ber Dos nau, heran bis jum Lech" gezogen benten biirfe, scheint nicht julaffig, ba Alemannien, wenn es auch auf bie Oftseite bes Schwarzwalds gesetzt wird, nothwendig bis jum Medar reichen muß, und neben ben Allemannen gerabe in ber Donaugegenb, jur Zeit ber Pentingerischen Tafel, die Burgunder wohnen Das Suevien dieser Tafel wenn es norblich ber Burs gunder angenommen wird, und wie es wahrscheinlich ist, irs gendwo an Allemannien angränzen foll, mußte ben bftlichen und fidlichen Theil bes vormaligen frankischen Kreifes umfaßt haben. Dies wurde auch mit ben fpateren Radprichten und Berbalts nissen, eben so wohl übereinftimmen als mit ben Angaben bei Tacitus über die Wohnsitze ber suevischen Wölker nordwärts des Donaulimes. C. die Anmerfung am Ende bes 🚱 21 b.

1) An ber mittleren Donau, Regensburg gegensber, stehen Vandali und hinter diesem Namen Marcamanni; entweder jenes die alls gemeine, dieses die besondere Bruennung, wie am Niederrhein: Chamavi etc. qui et Franci; oder es sollen die Namen aus gränzende Bölfer bezeichnen. Nach Jornandes Cap. 22i, wohnsten zu Ende des dritten Jahrhunderts die Bandalen an der Donau und gränzten östlich mit den Gothen, itordich mit den Hermunduren, westlich mit den Marcomamien. Oberhalb der Bandalen und Marcomannen liest man Armalausi; dem ohne Zweisel corrumpirten Namen, möchte ich Burgundii substituiren.

se 21 a. über das westliche Gallien verbreitet und im Jahr 409 die Phrenäen überstiegen m); wenige Jahre nachher hatten sich die Burgunder bereits im oberen Germanien sestgesett n) und waren zum römischen Reich in das Werhältniß eines verbündeten, ver Form nach der Hoheit desselben unterworfenen Wolks getreten o). Die Zuglinie dieser Eroberer scheint längs des Mains herunter gegangen zu sehn und hier die östlichen Franken berührt zu haben p). Die Verhältnisse der Alemannen in dieser Zeit und die Schicksale Rhätiens bis in die zweite Hälfte des sünsten Jahrhunderts bleiben im Dunkeln.

m) Einbringen in Gallien: Orosius adv. pag. VII, 40; in Spanien: Prosper chr. ad a. 16. Arc. et. Hon. Idatius chr. ad a. 15 eorund: giebt aera 447. b. i. 409. der gewöhnstichen Zeitrechnung an.

- n) Prosper chr. ad a. 414. Burgundiones partem Galliae propinquantem Rheno obtinuerunt. Cassiodorus zu d. J. Burgundiones partem Galliae Rheno tenuere conjunctam. Das Andensen an diese Wohnsitze hat sich in den alten Helden Könige ist.
- Daher von den Unternehmungen der Burgunder zur weiteren Ausbreitung ihrer Herrschaft: Idatius ad a. Valentiniani 12: Burgundiones qui rebelloverant debellantur.
- p) Gregor. Turon, II, 9. Mainz wird als die erste Stadt auf der linken Seite des Rheins erwähnt, die verwüstet worden.

  Mach die späteren Site der Burgunder deuten auf diesen Ans griffspunkt hippensten

the region of the second relationship in the second region of the second

§. 21.b.

Um die Mitte des dritten Jahrhunderts erhob sich unter den östlichen germanischen Wölkern die Macht der Gothen, gegrundet auf die Dienft: herrschaft ihrer Könige über die Fürsten der einzelnen Wölkerschaften, welche unter jenem gemeinschaftlichen Namen begriffen wurden a); innerhalb eines Jahrhunderts wurde sie über andere germanische Wölker an der Donau und selbst über farmatische Stamme ausgebehnt. Ihren höchsten Gipfel erreichte sie um die Mitte des vierten Jahrhunderts, wo sie sich bis zum schwarzen Meer und bis zur unteren Donau erstreckte. Mit derselben Bedeutung gieng diese Macht, beinahe ein Jahrhundert lang, auf die hunnen über, als diese seit 376 die Macht des gothischen Reichs gebrochen hatten. Ein Theil der gothischen Wölker, wurde dem König der Hunnen dienstpflichtig; die westlichsten wichen vor ihnen über die Donau. Diese erzwangen sich zuerst Wohnsitze als dienstpflichtige Kriegsvölker in den unteren romischen Donaupro-

a) Procopius de bello Vandal. I, 2. Plurimae quidem superioribus fuere temporibus, hodieque sunt nationes Gothicae; sed inter illas Gothi, Vandali, Visigothi et Gepaedes cum numero, tum dignitate praestant. Die Beruler, Cevren, Rugier, gehören wenigstens im weiteren Ginn zu biefen gothischen Bölkern. Der- Dame Gothen scheint hiernach fein Etammname ju fenn, fondern entweder diefe weitere Bedeutung a durch Ausbreitung ber Dienstherrschaft ber Könige eines einzel= nen Bolfs erhalten zu haben, ober auf ähnliche Weise wie ber Name Franken entstanden zu febn. Po-- P1 3 9 3 1 1 1 2

5. 21 b. vinzen; ihr König Alarich eroberte 410 Rom und Italien. Seine Machfolger wendeten sich aber seit 412 in das südliche Gallien, und gründeten im J. 417, der Form nach unter römischer Hoheit, wie die Burgunder (h. 21 a), ein Reich, welches sie späterhin über die Pyrenäen erweiterten. Sie vornehmlich waren es, welche 451 (bei Chalons) den Rest des römischen Galliens gegen den Hunnenkönig Attila hielten, als er den Westen mit seinen osigothischen und suevischen Dienstleuten überzog.

Wenige Jahre nach dieser Unternehmung Utstila's, löste sich die Macht der Hunnen mit seinem Tode (453) auf. Die germanischen Bölker, welche ihm diensibar gewesen waren, entzogen sich der Herrschaft seiner Sohne, die unter sich zersielen. Als eine bleibende Folge seiner Heerzüge, namentlich gegen Gallien b), scheint indessen der Zustand der Donauländer und des östlichen Galliens betrachtet werden zu müssen, den man in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts wahrsnimmt.

Unzweifelhaft ist in diesem nur die Stellung der westlichen Wölker. Die Burgunder findet man

b) Ben Pannonien aus griff er im Jahr 452 Italien an; burch bie Unterhandlungen Papst Leo's des Gr. wurde er vermocht sich wieder gegen Gallien zu wenden und Italien Frieden zu geswähren. Denn mit jenen scheint ein zweiter Zug nach Gallien, bessen Jornandes Cap. 43. erwähnt, wo aber die Westsgothen zum zweitenmal widerstanden, in unmittelbarer Berbinstung zu stehen.

in den Gegenden zu beiden Seiten des Jura ); § 216. die Ausdehnung, welche ihre Herrschaft dis zum Ansang des sechsten Jahrhunderts erhalten hatte, ergiebt sich aus den Acten einer Synode zu Epaona (Penne) vom Jahr 517d). Auf der Ossseite des Gebürgs war die Aar die östliche, das Rhonethal dis in die Gebürge die südliche Gränze. Westlich dem Jura reichte Burgund südlich dis an die Dürance, nördlich dis zum Doubs, westlich schied es von Lyon abwärts die Rhone von den Westsgothen, oberhalb Lyon reichte es an den Usern der Saone dis zur Marne hinauf. Die Westgothen hatten um dieselbe Zeit ihr Reich von diesen Gränzen dies zur Loire ausgedehnt.

Mordlich gränzten auf dem linken Ufer des Mheins die Burgunder mit den Alemannen, welche das obere Germanien inne hatten, ohne auf

c) Durch die Niederlage welche nach Idacius ad a, 436 die Burgunder durch Attila erlitten, die aber wohl in das Jahr 451 gesezt werden muß, verloren sie Germania prima und ihr disheriges königliches Geschlecht. Auf diese Zeit paßt bei Prosper zum J. 421 (unbestritten ein unrichtig angegebenes Jahr): Sabaudia Burgundionum reliquiis datur, cum indigenis dividenda, und die Wahl Gundioch's, aus Westgothischem Fürsstenstamm, zum König der Burgunder. Späterhin wurden sie durch Zuzug aus dem inneren Germanien wieder verstärtt. Ihre Gesetz erwähnen ausdrücklich der Einwanderung von Burgundern nach erfolgter Landestheilung. Addit. II, 11. Hieraus erklärt sich das Verschwinden ihres Namens in ihren alten Wohnsitzen.

d) Concilior. (ed. Harduin) Tom. 2. pag, 1045. Bergk. Mascov Gesch, ber Deutsch, B. 2. Ann. 4.

\$. 21 b. bem rechten Ufer ihre fouheren Besitzungen aufzugeben. Sie hatten von diesen aus auch einen Theil ber gebürgigten Gegenden bon Rhatien eingenom= men e). Ungewisses Besitthum waren noch die flacheren Gegenden Rhatiens und Moricum bis gegen das Ende des fünften Jahrhunderts. : Mus der Hauptquelle für die Geschichte jener Lander in diefer Zeit, dem Leben des heil. Severinus von Eugippius f), sieht man, daß sie noch romische Proving mit Besatzungen in den festen Plagen, aber den fortwährenden Einfällen der Wölker des linken Donaunfers preisgegeben waren, welche sich auch schon auf dem rechten Ufer ber Donau festzuseten begannen. Es ist jedoch selbst ungewiß; welche Wölker zu jenen zu zählen find; was man aus den unsicheren und sichtbar oft auf Migverständnissen beruhenden Machrichten der Byzantiner und des Jornandes weiß, deutet darauf hin, daß sie insgesammt aus einzelnen Gefolgschaften bestanden s),

e) Mehr als bies bestimmen zu wollen, mas allerdings aus bem späteren Zustand dieser Gegenden sich ergiebt, ist ein vergebliches Bemühen. Die Nachricht bei Jornandes (unten Note m) kann höchstens auf den Zustand zu seiner Zeit bezogen werden.

f) Bei Petz rer, Austriac. serr. Tom. 1. pag. 62 seq.

g) Die Seruler erscheinen baher an verschiedenen Orten; man kann ihnen keine bestimmte Wohnsthe zuschreiben, da sie diese mit der Dienstherrschaft wechselten, der sie sich unterwarsen. Bergl. v. Horm abr Herzog Luitpold (kleine histor. Schriften. Münch. 1832. S. 66.). Von den Rugiern steht ein Theil unter einem besondern König, und solgt den Oftgothen nach Italien, wäh-

die zum Theil früher unter gothischer und hunnt §. 216. scher Dienstherrschaft gestanden hatten und da wohnton, wo sie sich von Beute oder einer unter worsenen ansäßigen Bevölkerung Unterhals zu verschaffen vermochten. Berbindungen mehrerer unter gemeinschaftlicher Dienstherrschaft eines Fürsten, entstanden daher eben so leicht unter ihnen, als sie sich lösten; ein fester Zustand der Ansiedelung scheint sich nur allmälig, und eine geordnete Berfassung schwerlich vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts gebildet zu haben.

Won den Donauvölkern, die bei Engippius wie bei Jornandes h) genannt werden, waren ohne Zweisel gothische Wölker (Note a, vergl. Note q): die Ostgothen, Rugier, Heruler und Turcilinger. Neben ihnen werden Sueven erwähnt; ob in diessen Angaben aber die Gesammtheit der Donauvölker begriffen ist, kann keineswegs als entschieden betrachtet werden. Die Ostgothen, nachdem sie sich der Herrschaft der Hunnen entledigt hatten, wohnten in Pannonien i); in ihrer Nähe an der Donau die Sepren, in welcher Gegend bleibt unbes

rend ein anderer sich unter Oboacher's Dienstherrschaft begeben hat und mit diesem gegen die Ostgothen kampft. S. unten Note q.

morning the state of the state

h) Cap. 50 seq.

i) Jornandes Cap. 50. Accipientes Pannoniam, quae in longa porrecta planitie habet ab oriente Moesiam superiorem, a meridie Dalmatiam, ab occasu Noricum, a septentrione Danubium.

g. 21 b. stimmt k); die Rugier, auf beiden Seiten der Dornau, da wo sie Noricum begränzte ih; über die Abohnsige der Heruler und Turcilingen sehlen die Angaben. Die Lage des Landes der Sueven (regio Suevorum) beschreibt zwar Jornandes aussührlichm); aber die Erklärung seiner Nachrichten über ihre Stellung, unterliegt unauflöslichen Schwierigseiten ihr, und aus seinen Erzählungen geht überdies hervor, daß er die römische Provinz Savien mit Schwaben verwechselt o); wie in manchen Stellen läßt sich daher hier auf die Thatsachen wenig bauen, die erzwar wohl in seinen Quellen vorsand, aber nicht verstand.

Dit einem Heer aus jenen Donauvölkern, das ihm auf Abentheuer folgte 00), zog im J. 474

- k) Ibid, 53. Scirrorum gentem qui tunc supra Danubium considebant, et cum Gothis pacifice morabantur.
  - 1) Dies erhollt aus dem Leben des beil. Ceverinus.
- m) Cap. 55. Nam regio illa Suevorum ab oriente Bajobaros habet, ab occidente Francos, a meridie Burgundiones, a septentrione Thuringos. Quibus Suevis tunc juncti Alemanni etiam aderant, ipsique Alpes erectas omnino regentes, unde nonnulla fluenta Danubio influent.
- n) S. die Anmerkung am Ente bes Paragraphen.
- a) C. ebenbaf.
  - oo) Jornandes Cap. 46. Odovacer Turcilingorum rex, habens secum Scyros, Herulos, diversarumque gentium auxiliarios, Italiam occupavit. Mach tem Anonymus Valesii zieht er mit der gens Scyrorum nach Italian. Theodorich bei Jornandes Cap. 57. nennt ihn König der Turcilinger und Rugier.

no decira en la proposición des en la

Odvacher, ein schrischer Fürst P), nach Italien 5. 21 b. Er trat zuerst in ein Dienstverhältniß, verwandelte dies 476 wie die Westgothen und Burgunder in eine wahre Regierungsgewalt, und beherrschte fast vierzehn Jahre Italien und die Donauprovinzen I); für die lezteren bezeichnet wohl seine Regierung den Zeitpunkt, wo sich die militärische Beschung

Isibor Mote u. König ber Ostgothen; andere ber Heruler. Bergl. Mascov B. 10. §. 33. Note 6., B. 11. §. 3. Mote °. Das Resultat ist, daß er an der Spike von Gefolgschaften aus allen Donauvölkern stand.

- p) Sticho und Welf, maren Fürsten ber Schren, bei Attila in hohem Anschen. Priscus in eclogis legationum. Aug. Vind. 1603. 4. pag 23. Beibe erwähnt Jornandes Cap. 54. auch später als seprische Fürsten. Nach bem Anonymus Valesii (hinter Amm. Marcell., ed. Bipont. p. 305.) ist Obosacher ein Sohn bes Sticho.
- q) Paul; Diac. I, 19. His temporibus inter Odoachar, qui in Italia per aliquos annos regnabat, et Feletheum -Rugorum regem, magnarum inimicitiarum fomes exarsit. Qui Feletheus illis diebus ulteriorem Danubii ripam incolebat, qua a Norici finibus - Danubius separat. -Adunatis ergo Odoachar gentibus quae ejus ditioni parebant, id est Turcilingis et Herulis Rugorumque parte, quosjam dudum possederat, nec non etiam Italiae populis, venit in Rugiland, pugnavitque cum Rugis -Feletheum — regem exstinxit. Der Gegensatz unter ben Bols fern in Italien (die Gefolgschaften, mit welchen er nach Italien gefommen war und die sich hier an ihn angeschlossen hatten, weshalb ihn Jornandes Cap. 46. überhaupt rex gentium nennt), und ben Bolfern (an ber Donau), bie unter seiner Dienst= berrschaft standen, von welchen die Rugier, die auf dem linken Donauufer wohnten, unterschieben werden, bie er fich jest auch unterwirft, macht es mahrscheinlich, bak er wenigstens von gang ... ! Moricum Meifter war.

s. 21h. des Landes (die hospitalitas g. 23.) in regelmäßige Unsiedelung zu verwandeln begann r). Die großen Allodien der Welfen in den Gegenden zwischen Lech und Donau, die sich an jenem zu beiden Seiten bis an die Etsch herauf ziehen s), lassen vermuthen, daß diese Gegenden den Senren zu Theil wurden, aus deren Fürstenskamm das Welsische Geschlecht entsprossen zu senn scheint t).

Un die Stelle der Herrschaft Odoachers über Italien südwärts der Alpen, trat nach fünssährigem Kampf (489 — 493) die der Ostgothen, als ihrem König Theodorich von Kaiser Zeno Italien, so wie früher den Westgothen von Honorius ein Theil von Gallien überlassen worden war. Daß auch in den Donauländern Odoachers Bruder Homulf dessen Herrschaft vergebens in dem bisherigen Umsang zu behaupten versuchte, ist ebenfalls nicht zu bezweiseln u). Wie weit aber sene auf Theo-

r) Mach Engippins Cap. 45. befahl Stoacher im J. 488, daß alle Römer die ihm unterworfenen Donauprovinzen verlassen sollten. Mögen barunter blos die Reste der Gränzbesakungen oder auch die Romani possessores (§. 23.) verstanden werden; die Verfügung konnte nur die Ansiedelung seiner "gentes" zum Zweck haben.

Drien. v. Hormayria. a. D. S. 39.

<sup>4)</sup> J. G. Sichhorn Urgeschichte ter Welfen. Hannov. 1816. 4. E. 18. 19.

u) Isidori Hisp. Chr. ed. Roesler pag. 34. Theodoricus cum jam dudum consul et rex a Zenone imperatore Ro-

borich selbst nibergieng, ist koineswegs klar. Aus §. 21 b. Cassioder erhellt zwar, daß Pannonien, Savien (bei Cassioder Suavien) Dalmatien v), Moricum und Mätien: ostgothische Provinzen waren; aber die Herrschaft Theodorichs über Mätien scheint sich nicht über die Gebürge am oberen Lech und Inn hinaus erstreckt und von Moricum nur die an Pannonien zunächst angränzenden Gegenden begriffen zu haben. Weder in Nätien noch in Noericum kommen bei Cassioder germanische Völker vor w); in den Kriegen Theodorichs erscheinen weder

imae creatus suisset, peremtoque Odoacre rege Ostrogothorum (eine Bestätigung der Ansicht, daß Odoacher gothische Bölker beherrschte) atque devicto fratre Honulso et trans confinia Danubii sugato —.

- v) In Pannonien wird bei Cassiodor Var. III, 23. 24. ein comes bestellt. Eben so in Snavien IV, 49. und in Dalma= fien und Suavien. ibid. IX, S. Schon biese Berbindung zeigt, daß nicht Schwaben am Lech, sondern nur bie an Dalmatien grangenbe Proving Cavia (von ber Cave) gemeint feyn tann, wie man auch aus Procop ficht, der ebenfalls nicht wie die notitia imperii Savia, fontern Suavia schreibt. Bei biesem (de b. G. I, 15.) folgen sich bie Provingen so: hinc se aperit Prebulis regio; sequitur cui Dalmatiae nomen est, proxima Liburnia, hine Istria, deinde regio Venetorum ad Ravennam urbem porrecta. Atque hi sunt maris accolae: supra quos Sciscii et Suabi, non illi qui Francis parent, sed ab iis diversi, interiores terrae tractus obtinent. Ultra hos Carnii siti sunt, Noricique, ad quorum dexteram Dacae et Pannones habitant. Daß Reuere boch aus diesen Suabi, die von ben ben Franken unterworfenen verschieden sind, ein mit jenen verwandtes germanisches Bolt machen wollen, ist gegen alle innere Wahrscheinlichkeit und liegt nicht in Procop's Worten.
- w) Für Rhatien wird bei Cassidor IV, 4. ein dux bestellt, abet

sienende Hülfsvölker 3); ein unabhängiger König der Heruler, die man zu Theodorichs Zeit nothmendig in Moricum suchen muß V); wird dagegen ausdrücklich erwähnt 2), und auch die Alemannen, welche nach Chlodwigs Sieg über andere alemannische Völkerschaften (§. 22.) Theodorichs Schutz gesucht hatten, scheinen nur bundesverwandte Völkerschaften, scheinen nur bundesverwandte Völkerschaften, scheinen nur bundesverwandte Völkerschaften

nicht Alemannen ober Sueben, sondern milites werden unter seinen Besehl gestellt. I, 11. kommen Breones militaribus ofsieils assueti vor, beren locale Benennung auf eine Gränzbesatung, die immerhin aus germanischen Söldnern bestanden haben mag, aber nicht auf angesiedelte germanische Bölker gedeuztet werden kann. An die Provinciales Noriei ist Var. III, 50. gerichtet, aber darin seine Spur von einem germanischen Bolk das Norieum bewohnt.

... .. 11 12 1. ...

- man könnte sich auf Var. XII, 7 und 28 beziehen, um bars aus das Gegentheil herzuleiten. In beiden Stellen ist von Feindseligkeiten die Rede, welche nach der ersten die Sueven (um 536; den Einwohnern von Benetien wird deshalb die Steuer für 537 erlassen), nach der lezten die Alemannen begans gen haben. Doch ist darauf wenig Gewicht zu legen, da diese Begebenheiten schon mit dem Krieg Justinian's gegen die Ostsgothen in Berbindung stehen, und ein früheres Unterthanenvershältnis zu Theodorich's Zeit nicht ausschließen würden.
- y) Nach Engippins Cap. 24. hatten die Hernler Juvavia eingenommen und zerstört. Bei dem Krieg, den sie nach Paul. Diac. I, 20. mit den Longobarden führten, als diese im Ansfang des sechsten Jahrhunderts in Rugisand wohnten, kann man ihnen keine andere Stellung als in Noricum geben.
- 2) Theodorich's Schreiben an die Könige ber Heruler, Warner und Thüringer. Cassiodor Var. III, 3. Ginen König ber Heruster nimmt Theodorich ebend. IV, 2. jum Sohn an.

Ferngeblieben zu senn and Eben hierin mag den 3 21 is Grundsliegen, daß Rhatien späterhin unter franklischer Herrschaft (J. 22.) blos den romanisch gebliebenen Theil der alten römischen Provinz umfaßt (Walgau, Churwalgau, Rhetia, Retia Curiensis bh), den sich auf die Gebürge beschränkt es),

- From the Belleville Francisco und Bulling Roans aa) Theodorich's Schreiben an Chlodwig bei Cafficbor Var. II. Motus vestros in fessas (Alemannorum) reliquias temperate: quia jure gratiae merentur evadere, quos ad parentum vestrorum (Theodorich, wegen seiner Bermablung mit der frankischen Audosleda; Jornandes Cap. 58.) defensionem respicitis confugisse. Estote illis remissi, qui nostris finibus celantur exterriti. Man benft nach biesen Worten gewöhnlich an eine Auswanderung ber Alemannen nach Rhas tien, und führt bafür auch bie Worte bes Ennobius an: Quid quod a te Alemanniae generalitas inter Italiae terminos, sine detrimento Romanae possessionis inclusa est. Man ficht aber nicht ein, wozu es fur die Alemannen, wenn fie auf oftgothischem Boben aufgenommen wurden, besonderer Borsprache bedurfte, und muß wohl die rednerischen Alusdrücke in beiden Stellen lediglich so beuten, daß, der Schut, ben ihnen Theos borich in ihrem bishrigen Lande gewähren wollte, sie in bie Grangen feines Reichs einschließe. Bergl. Luben Gefch. bes b. B. B. 3. S. 650. Späterhin als die Oftgothen bas Bundniff ber Franken suchten, und durch Opfer ju erfaufen bereit waren, ift auch blos von einer Abtrettung von Gallien (und Rhatien), aber in Beziehung auf die Alemannen nur babon bie Rebe, bag fie fich ihrer nicht weiter annahmen. G. un
  - bb) G. v. Lang Baierne Gaiten C. 68.
  - Alpes consistunt; in quibus proprii Rhaeti hahitare noscuntur. Das eine Rhatien, von welchem hier die Nede ist, halte ich für Churwalen, das andere für die Gegenden am Brenner (Breones), die auch Venantius Fortunatus von Baiera und Alemannien unterscheidet.

s. 21 b. nachdem ihn die Offgothen an die Franken abgestreten hatten (s. 22.), unter den Merovingern von einem Praeses Rhaetiae verwaltet da) und von Alemannien stets unterschieden wird se).

Anmerkung über die ursprünglichen Gränzen zwischen Franken, Schwaben, Thüringen und Baiern, nach Jornandes Cap. 55. oben Note m.

(Boloan, Charmananan, Milelia, Leva Camen

Mach Jornandes foll bie regio Suevorum:

1) nordlich an Thilringen grangen. Man erflart bies gewöhn lich baburch, bag Thuringen bor ber Unterwerfung unter bie Franfen bis an bie Donau gereicht habe. Mit Ausnahme biefer Stelle bei Jornandes, ift aber fein ficheres Zeugniff barüber vorhanden. Bergl, Luben Gesch. bes b. B. B. 2. G. 597., B. 3. G. 676. 67.7. Die befannten Thatsachen ber fpateren Zeit find überdies bages gen. Co wie einiges Licht ber Geschichte auf die Gegenden zwischen ber Donau und bem Thuringer Balbe fällt, erfcheint alles Land ostwärts ber Rednit als Besitthum flavischer Wolter und wird allmälig von Oftfranten und Baiern aus germanifirt. Bergl. v. Lang Baierns Gauen S. 99 - 105., S. 122 - 128. Eine Ausbreis tling ber Claven in biefe Wegenben nach ber Unterwerfung Thirin= gens, ift gegen alle Analogie ber Geschichte. Jene erklärt fich viel= mehr nur baburch, bag feit bem Anfang bes funften Jahrhunderte, biese Gegenden burch die Unternehmungen ber Donauvölker ben größs ten Theil ihrer Bewohner verloren. Denn gerabe bier ift ja bas alte Suevien ju suchen (§. 21 a) und eben hier mußte, nach ben Hauptbeweifen, welche man außer Jornandes für die Ausdehnung Thuringens bis zur Donau anführt, bas Thuringer Land bie Donau erreicht haben; bie Mab und ber Regen follen nach bem Geographus Ravennas bas Thuringer Land burdfliegen. Die Stelle bes Bes

5.000

dd) 3. v. Müller Gefch. ber Schweig I, C. 185.

ee) 3. 3. Annal. Prud. Trec. bei Pertz I. 6. 435.

Benantius Fortunatus über ben Sieg über zwei Bölfer, ben Sieg: §. 21 b. bert Chlotars I. Sohn erhielt, von welchen nach bem Zusammen: hang bas eine die Thüringer, bas andere die Avaren zu sepn scheisnen, verlegt zwar jenen an die Nab, aber nach Paul. Diac. II, 10. wurde er in Thüringen in der Nähe der Elbe ersochten, und die Lesart Nabis ist ungewist. Bergl. Luden B. 3. S. 767.

- 2) Westlich sollen die Sueven mit den Franken gränzen. Ich habe dies früher (Ausg. 3. §. 21. Note c) durch die Annahme zu erklären gesucht, daß dies von den Alemannen zu verstehen set, die nach Jornandes mit den Schwaben verbunden waren. Indessen muß man sich dann den Elsaß als Frankenland benken, also die Stelle auf das sechste Jahrhundert beziehen, und dann wäre es den Worten noch angemessener, das Frankenland sür die Gegenden zu nehmen, welche durch Ehlodwig fränkisch wurden. Denn die süblichsten fränstischen Gauen (unten §. 22.) stießen seit dieser Zeit wirklich gegen Osten an Gauen der Augsburgischen Diöces, welche ohne Zweisel zum eigentlichen Schwabenland gehören (an das Nieß, den Vrenzsgau, Albgau und den schwäbischen Virngrund; v. Lang a. a. D. S. 77 83.). Würde die Stelle
- 3) auf die erste Art gedeutet, so past Burgundien subwarts ber Schwaben und Allemannen, aber auch wieder nur auf spätere Zeit. Auf die leztere Art gedeutet, würde Schwaben südlich an Rhätien stoffen.
- 4) Am schwierigsten ist die Erwähnung der Baiern als östlicher Rachdarn der Schwaben. Jenes in der deutschen Geschichte so wichztige Bolf, kommt nirgends bei Jornandes selbst, in den inneren Kriezgen unter den Donauvölkern von der Mitte des fünften dis zum Anfang des sechsten Jahrhunderts vor. Seben so wenig wird es soust irgendwo vor der Mitte des sechsten Jahrhunderts erwähnt. Als eintschieden darf man annehmen, daß es ein neuer Collectivname für Bölkerschaften ist, welche längst befannt waren. Bergl. unten §. 22. Jedenfalls müste Jornandes also so verstanden werden: den Bölkern, die jezt Baiern heißen, wohnten die Sueven gegen Westen. Wenn ihm aber befannt war, aus welchen Bölkerschaften das Bolf der Baiern bestand, wäre es auffallend, daß er nicht vielmehr jene Wilser nannte oder doch daß diese es sehen, welche jezt Baiern gesnannt würden, erwähnte. Wahrscheinlicher ist mithin, daß er lediglich

r 9 1

Could

925 T

\$. 21 b. ben-ihm befannten Zustand um bie Ditte bes sechsten Jahrhunderts bor Angen bat. Seine Ergablung bat baber bochftens fur bie fpa= tere Zeit einigen Werth, giebt aber über bie Stellung und Berhalt= nisse ber Donauvölfer im fünften Zahrhundert keinen Alufschluß. Denn am wenigften barf man aus feiner Befchreibung folgern, baß berfelbe Zuftand wenigstens in Sinsicht ber Donaulander, fcon um die Mitte bes fünften Jahrhunderts vorhanden gewesen sepmischt in seine Nachrichten sichtbar Diffverständniffe ein. Co erflart er Cap. 53. ben Streifzug ber Sueven mach Dalmatien, bei welchem' auf bem Ruckweg ihr König Hunimund von ben Oftgothen am Reufiedler See gefangen wirb, mit ber Bemerfung: quia Dalmatiis Suevia vicina erat', nec a Pannoniis multum distabat, praesertim ubi tunc Gothi residebant - ohne baran zu benfen, daß die regio Suevorum am Ledy, die er nachher Cap. 55. beschreibt, und bie Suevia Dalmatiis vicina (bie Proving Cavien ober Gua: vien bie an Dalmatien grängt; oben Note v) mit einander im Bi= berfpruch fichen. - Merkwürdig genug ift zwar, baß feine Beschreibung bom Stevenland, wenn man sie mit alteren Nachrichten gufammenhalt, auf bie Berhaltniffe im vierten Jahrhundert paffen tounte. Denft man fich bas Suevien ber Peutingerschen Rarte, vom Thuringerwalde in fudwestlicher Richtung bis in bie Gegenden zwis fchen Rectar und Donau, ohngefähr bis an bie Rems, mit welcher die romischen Linien parallel liefen (§. 20.), gezogen, fo murde es füdlich an die damaligen Wohnsike ber Burgunder angränzen. West= lich waren bie Gegenden bes Frankenlandes belegen, welche nach fpa= terer politischer Eintheilung bas Hochstift Wirzburg und bas meftliche Grabfeld bilbeten, die hochst mabricheinlich nicht erft feit Chlod= wig frankisch geworben find, norblich fliefe Suevien an Thuringen, in den Grangen, in welche es mit Sicherheit gefest werden fann, und offlich an bie Bojarier, wenn man bas Wort für eine Collectivbenennung ber Bölferschaften bes alten Bojerlandes nehmen bürfte. Der Bug ber Oftgothen gegen Suevenland, beffen Befchreibung Jornandes auf die Angabe ber Lage beffelben (Cap. 55.) führt, geht von Pannonien aus fiber die gefrorene Donau also auf das linke Ufer, ohngefähr unterhalb Wien, nach ber vorher angegebenen Ausdehnung des oftgothischen Pannoniens, und es wird nirgends er= wahnt, daß ber Sieg, ben die Oftgothen iber die Alemannen und.

- C5000

Sneven erhalten, in anderen Gegenden erfochten worden. In ber g. 21 b. Erzählung liegt also Suevien nicht am Ledy, wie späterhin, wo Baiern nordlich burch die Donan begrängt wird (Paul. Diac. Noricorum provincia quam Bojariorum populus inhabitat, habet ab aquilone Danubium), fondern guf ber linten Seite ber Donatt. Es ließe sich baber benfen, daß ber Beschreibung des Jornandes von der regio Suevorum eine altere Quelle jum Grunde lage, aus ber er fie entlehnt, aber eben so wie er die Proving Savia und Suevia bers wechselt, migverfteht. Denn auf diefes Suevien pagt es nicht, bag die Oftgothen ben Gueven plöglich im Rucken (Cap. 55.) erfcheis Dies fest bie fpatere Stellung berfelben voraus, und mare bann eine ahnliche verungluckte Erflarung bes Buge ber Dfigo: then mid Guevien, wie die Suevia Dalmatiis vicina.

5. 21.c. 21 c.

Bald nachdem der Allemannen am Dberthein erwähnt worden ift, tritt der Dame der Franken am Miederrhein hervoor a). Gie erscheinen in allen Machrichten aus dem britten Jahrhundert und aus der ersten Salfte des vierten, als Abentheurer, welche Einfalle über bie romisthe Grange versuchen Als Bestandtheile ber Franken, werden beinahe alle Wolker des Miederrheins genannt, welche früherhin vorkommen, namentlicht Die Chamaven, Tubanten, Amsivarier, Frisen, Chattuarier, Bructerer, Chatten; auch auf der Peutingerschen Tafel heißt das rechte Rheinufer, von Coln abwarts bis zum Ausfluß des Rheins, Francien, von Coln auf.

a) Alls erfte: Waffenthat bes nachherigen Raifer Aurelianis; erwahnt Bopifens um b. 3. 240 (Aurel: Cap: 7.), ben Sieg, welthen er bei Dlaing liber bie Franken erhalten habe; bie in Gallien eingefallen maren.

5. 21 c. warts, bis da wo Suevien (im inneren Deutschland) anfängt, Bructererland b). Man sieht hieraus, daß die Unternehmungen gegen die romische Grange am Miederrhein von allen jenen Bolfern ausgiengen; daß sie Sache, nicht der Wolfsgemeinden, sondern einzelner in Gefolgschaften verbundener Abentheurer waren, welche mit dem Namen Franken bezeichnet wurden, ist hiernach wenigstens sehr wahrscheinlich, welche Bedeutung auch diese Benennung haben mag. Der erfte wichtigere Erfolg, zu welchem diese Unternehmungen führten, war 112 die Zerstörung des romischen Limes am Miederrhein, in der zweiten Salfte des dritten Jahrhunderts !). Bald nachher wurde schon einzelnen Ge= folgschaften Landbesitz auf bem linken Rheinufer unter denfelben Bedingungen eingeräumt, wie fie anfangs die Allemannen hatten; in diesen Ansiede= lungen liegt der Ursprung der Unterscheidung der falischen und ripuarischen Franken (Salii, Riparioli). Jener Mame, der schon im vierten Jahr hundert vorkommt, bezeichnet die Gefolgschaften, die sich von dem der batavischen Insel gegenüber lie-

b) Vergli besonders v. Le bebur, das Land der Bructerer (oben S. 39.).

c) Bergl. E. F. Hoffmann über die Zerstörung der Römersstädte am Rhein, zwischen Lahn und Wied. Menwied 1819. S. Unter Gallienus um 260, kommt noch Postumius als transchenani limitis dux und praeses Galliae vor. Treb. Pollio triginta tyranni Cap. 2.

Aheinuser verbreiteten, und mit dem germanischen Einwohnern dieser Gegenden zu einem den Römern verbündeten Wolke (Salii Gallicani); nunden e). Der Mame der Ripparier wird zwar erst um die Mitte des sünften Jahrhunderts genannt f); man sieht aber, daß in die Begenden zwischen der Mossel, der Maas und dem Rhein, welche späterhin das ripuarische Land hießen, schon um die Mitte des vierten Jahrhunderts Franken singebrungen waren 5). Der Name selbst ist diesen wohl von

the second of the miles with

ind ng ndiedtrach wedenum reim von nigem summan ichen uden deber die engerenundscheitere Bebeikung Se Pffel dod Callandes J. v. Ledeburdanahnden. 73,0000000 eer gen?

e) Die ersten eingebrungenen Franken waren vielleicht die oben §. 21 a. Note g ermähnten, deren Bersekung in das Land der Arieren und Nervier die erste Ansiedelung der Ripuarier zu sehn schnischen die Salien der Ripuarier zu sehn schnischen die Salien der Linken Seite des Mheins. Ammign. Margell. XVII, 8. petit Francos cos videlicet, quos consuetudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo; appel Toxandriam locum, habitacula sibi sigere praelicenter. Bun der großen Zahl fränkischer Hülserten und der Notitia imperii (f. d. Ausgabe von Labbé S. 64 — 80.) gehören den fränkischen Völkern des rechten Rheinusers, wie es schent, ebenfalls viele Schaaren an, 3. B. die Andaren, Ampsivarier; hingegen 3. B. die Bataper (hieser Zeit), Salii Gallicani, Menapier, den wanigstens der Formnach verbündeten Bölkern guf der linken Seite des Rheins,

f) Bei Jornandes Cap. 36.

g) Im J. 355 sind die Franken Meister bestlinken Rheinusers abwärts vom Einstuß der Mosel an, und es kommt, nachdem sie Coln verlassen haben, mit ihnen zu nichtstals einem Frieden wie ihn die Salier um dieselbe Zeit erhielten. Am m. Mar-

## 131 Erfte Per. 114 vor bis 561 ff. CIII

bezeichnet eben ihr Werhaltnissals angesiedelteiver-

der Zustand berideutschen Franken am Mieder

cell. XVI, 3. Igitur Agrippinam ingressus, pon ante motus est exinde, quam Francorum regibus surore mitescente perterritis, pacem strmaret, reipublicae interim prosuturam, set urbem reniperet munitissimann. Unter ben germanischen Hüsteruppen in der Notitia imperii, gehören ohne Zweifel die Bructerer dem ripuarischen Frankenland im späteren Sind bes Worte (Note h) an. Franci Riparenses werden nicht genannt, mögen aber unter manchen Heertheilen zu verstehen senn 28. Rraeseotus Laetorum Lagensium prope Tungros Germaniae secundae (Labbé pag. 123.)

1 h) Riparienses modyte ich weniger burch Bewohner bes Rheinufers, nach ber Analogie bon Norioum ripense erklären, als auf bie Eigenschaft verbunbeter Grangvoller beziehen. In ber Seerabtheilung feit Constantin, werden die Palatini und Comitatenses, von ben Pseudocomitatenses ober ripatienses b. f. ben Geangbesatungen (limitanei) unterfchieben. Godofredus paratition in Cod. Theod. Lib. VII. 5. 253. ber alteren Ansg. In' ber Notitia dignitatum fommt zwar eine Gallia ripensis vor (Labbé pag. 121.); es wird aber bas Mhonenfer barunter berftanden. Unf bas rechte Ufer bes Rheins ist die Benennung Ripuarien schwerlich friiber überge= gangen; als feitbem mabhangige franfifche Kurften ber beut= fchen Franken fich bas gallische Dipuarien unterwarfen. Dies geschah, feithem in ber zweiten Salfte bes fünften Jahrhunderts ein frankischer König in Coln erscheint. Die Allesten ber Kran= ten, die schon im vierten Jahrhundert in Gallien wohnten, fan= ben unter romischem Militarbefehl; baber bie große Angahl Franken, welche in biefer Beit bie ersten Wurden des romischen Reichs befleiben, S. Eckhard Francia orientalis Tom 1. pag. 16. Der Gegensat zwischen biefen und ben beutschen Franten erhellt auch aus einzelnen Thatsachen. G. Dote i.

rhein, dem der Allemannen ahnlich; ihre Fürsten §. 21 a. vereinigten sich nur für einzelne Unternehmungen, keiner hatte eine Herrschaft von großer Ausdehnung und bei keinem reichte sie in das ripuarische Franken wichte sie in das ripuarische Franken zu Anfang des fünsten Jahren aber die Franken zu Anfang des fünsten Jahren hunderts sich einem König, Faramund ih und die Beinenung Merovinger (Merunungi), welche später hin das franksische Königsgeschlicht erhält, an sich kein Grund wäre an dessen Abstämmung den Faramund zu zweiseln m), ist es doch währscheinlicher,

i) Man sieht dies aus der Erzählung, welche Gregor von Louies (II, 9.) aus Sulvicius Alexander entlehnt. Arbogastes, ein gallischer Franke (Note li) in römischem Heerdienst unternimmt im 3. 391 einen Zug gegen die beutschen Franken, um einen Einfall in Gallien zu tächen, welchen diese im 3. 388 gethan hatten. Bei den lezteren werden drei Fürsten: Genobald, Martomer und Sunnb genannt. Zener Zug trifft zwerst auf das Land der Bructerer, dann der Chamaven; Marcomer stellt sich ihm mit Chatten und Ampsivariern entgegen.

Die Erigieffe, welche ben Omnamben und

- k) Gesta Francorum bei Bouquet Tom. 2. pag. 543. Die Stelle ift unten §, 35. in der ersten Anmerkung abgedruckt.
- 1) Ad a. 26. Honorii. Faramundus regnat in Francia.
- m) Man hat eingewendet, der Name Merovinger weise auf einen anderen Stammvater als Faramund zurück. Wonst hess. Landesgesch. B. 2. S. 130 u. f. Er könnte aber von dem Wohnsitz der Franken bergenommen sehn, über welche eben das Geschlecht, dem später alle Franken unterworsen wurden, ursprüngstlich allein die fürstliche Gewalt besaß. Die Merwe d. i. der Ausstuß der Maas von dem Punkt an, wo sie sich mit der Waal vereinigt hat, und das Schlos Merwe bei Dortrecht,

and the first of

fen zu beziehen ist. Die ripuarischen Franken allerbings waren zu Ende des fünften Jahrhunderts
unter einem König vereinigt, und ihnen müßte
das Geschlecht Faramunds, eines Sohns von Marcomer, welcher als ripuarischer Fürst erwähnt wird
(Note i), angehören. Hingegen die salischen Franken hatten um dieselbe Zeit mehrere Fürsten, und
es ist nicht einmal gewiß, daß dies durch Theilungen erklärt werden darf, deren Zulässigkeit überdies mit der Erzählung von Faramunds Erhebung
in Widerspruch stehen würde.

Die Ereignisse, welche den Burgundern und Westgothen das südwestliche Gallien öffneten, ersleichterten auch den Franken die Eroberung der nordöstlichen Provinzen. Schon vor Attila's Unternehmung, bemächtigte sich Chlogio, ein Fürst der salischen Franken, der Länder zwischen der Maas

haben die Benennung Meruwe erhalten, mit welcher diese Gegend ursprünglich bezeichnet wurde. Betuwe, Beluwe, Meruwe schrien zusammen gezogen von Betugewe, Belugewe, Merusgewe. Bergl. Lev über die ältesten Sitze der salischen Fransten in der neuen Zeitschrift für die Geschichte der germanischen Bölfer von Rosenfranz. Halle 1832. B. 1. H. 4. S. 104 u. f. Wenn der Name Merwunger, denn so wird der Name geschrieden, nicht Merovinger, für das Fürstengeschlecht des Gaus, älter war als Faramund, so wäre es sehr begreistich, daß er durch teine von diesem abgeleitete Benennung verdrängt wurde. Die Benennung der herrschenden Geschlechter nicht vom Stammvater, sondern von einer Wolfsabtheilung, ließe sich auch durch die Analogie der älteren longobardischen Königsgesschlechter unterstüßen. S. unten §. 47. Note x.

und Somme.). Attila's Heerzug begleiteten Frans. §. 21 c. fen, während andere Gefolge derselben mit den Kömern und Westgothen vereinigt waren ?); an ihren Verhältnissen scheint durch die Folgen dieser Ereignisse wenig verändert worden zu senn. Erst im Jahr 486 eroberte Chlodwig, ein salischer Fürst, das mittlere Gallien, welches römische Veschlshaber, obwohl allmälig von den Alemannen, Vurgundern, Westgothen und Franken umschlossen, dies aber her noch gehalten hatten. Wichtiger als dies aber

gionem utilem ac nobilissimum in gente sua, Regem Francorum suisse, qui apud Dispargum castrum habitabat, quod est in termino Thoringorum (nach anteren Habitabat, quod est in termino — Chlogio — missis exploratoribus ad urbem Cameracum, perlustrata omnia ipse secutus, Romanos proterit, civitatem adprehendit; in qua paucum tempus residens, usque Suminam sluvium occupavit. Disspargum ist, nach dem Zusammenhang, Duvsborg ohumeit Lösmen, in termino Tongrorum. Die Thüringer andrer Handsstellen, veranlassen sieher Schriftseller erst von einem Uebergang über den Rhein sprechen.

eri krommongeme ( a. 4 d diver.

o) Jornandes Cap. 36. nennt Franci und Riparidli, bie mit Active, Sidonius Apollinaris, Bructerer und Franken, die mit Attila waren. Die Nachricht des Priscus (Bouquet Tom. II. p. 607.) von zwei Söhnen eines frankischen Könige, welche um die Herrschaft stritten, der ältere von Attila, der jüngere von den Kömern unterstütt, wird willkührlich auf Chlogio's Söhne gedeutet und eben so willkührlich ein Meroveus, von welchem die Merovinger abstammen sollen, den aber keine ältere Nachricht nennt, für den jüngeren dieser Fürsten erklärt. Alle genealogischen Zustammenstellungen über die Merovinger vor Chlodwig, die wan späterhin sindet, sind ohne historischen Werth.

5. 21 c. war, daß er alle Franken bes linken Diheinufers unter feiner Berrichaft vereinigtes fo aveit fich aus ben burftigen Machrichten bei Gregor von Tours schließen läßt, badurch, baß sich alle Gefolgschaften in Gallien, nachdem er alle übrige frankische Fürften aus bem Begergeraumt hatte, seiner Dienft herrschaft freiwillig unterwarfen politikelche Gewalt er daburch über bas rechte Rheinufer er hielt, und welche Wolker desselben in diefer Beit zu den Franken gerechnet werden durfen, ift dabei feineswegs flar. Gewöhnlich wird angenommen, daß fich die Berrschaft Giegberts, Konigs der ripuarischen Franken, über alle frankische Wölker des rechten Rheinufers erstreckt habe, und mit der Unterwerfung jener auf Chlodwig übergegangen sen. Zu den frankischen Ländern werden aber in dieser Zeit, nur die Gegenden vom Rhein bis zum unteren Main und zum Thuringerwald gerechnet. Vom Thuringerwald läßt man das Land der Thuringer nicht blos nordlich, an der Saale hin, bis zur Elbe reichen, sondern auch auf der anderen Seite súdlich bis zur Donau sich erstrecken, westlich durch Allemannien begränzt. Die Gegenden, welche sudwarts des Thuringerwaldes spaterhin das offliche Franken genannt werden, follen theils ben Aleman-

p) Gregor von Tours spricht zwar von den Franken überhaupt; daß aber die Franken, beren Zustimmung über die Krone entschied, nur die Dienstgefolge waren, ergiebt die Verfassung der Merovingischen Zeit. S. unten §. 26. Note k.

nen seit 496, theils den Thüringern seit 53b ent ş. 21 c.
rissen tworden senn (§. 22). «Das ripuarische Franken reicht sedoch späterhim am rechten Rheinuser
nicht über die Sieg heraus, und östlich die zum Edbegebürgezigegen Nordosten zwar wahrscheinlich
beschänkter als zu Chlodwigs Zeit, aber schwertich
in seiner südlichen Ausdehnung 9). Durch die Thatfache, daß Chlodwig Beherrscher der ripuarischen
Franken wurde, kann mithin nicht erwiesen werden,
daß ihnes damite das ganzelerechte Rheinüser zusiel,
soweit es damals franklich wares). Nichtig ist nuch

and her meine Illeineres wellen der Main vom

- an den Arm des Rheins, welcher diesen Strom mit der Psiel, verbindet. v. Ledebur Bructerer S. 75. Die Südgränze wird durch den Avelgau bestimmt, der noch zu Ripnarten und zur Colnischen Piöces gehört, und an den Engersgan sießt, welcher einen Theil des Niederlahngaus bildet, und wie dieser überhaupt zur trierischen Diöces gehört. Ebendas. S. 168. Mote 589. Die ursprüngliche weitere Ausdehnung Nipnariens wird aber dadurch wahrscheinlich, daß auch der Gau Boroctra und das Süderland, obwohl sie nach der politischen Eintheilung zu Westphalen gehörten, dennoch zur Cölnischen Diöces geschlagen waren. Ebendas. S. 32 u. f., S. 147 u. f. Se scheint, daß der Grund dieser kirchlichen Eintheilung, in den Ansprüchen der Franken auf diese ursprünglich fräntischen Länder (§. 21 d) zu suchen ist.
- rischen Königs Siegbert über das gesammte Frankenland auf dem rechten Rheinuser anführt, ist, daß er ermordet wurde, als er durch Buchonien zog oder floh, um sich den Nachstellungen zu entziehen. Wenck hess. Gesch. B. 2. Th. 1. S. 150, läst ihn, des besseren Beweises halber, auf der Jagd in Buchonien erschlagen werden, wobon aber die Quellen nichts welden. Bergl. Luden Gesch. d. d. B. Th. 3. S. 100. 662.

5, 21 c. daß eine Berbindung zwischen ben urfprung lich frankischen Landern und den Frankennin Ballien, fcon unter den merovingischen Konigen nothwendig angenommen werden nug s), aber eben fo ungewiß wie sie entstand, als welche Bedeutung die fonigliche Gewalt in diesen Landern damals hatte. (Santen S. 27.) Bum Frankenlandedin biefem Sinn, gehören ohne Zweifel vom Mhein, da wo Ripuarien aufhort, au, bis jum Einfluß bes Mains in den Rhein, der obere und untere Cahngau, Heffen, die Wetterau und Buchoniemit); vielleicht auch der untere Rheingau, welchen der Main vom oberen Rheingau scheidet u). Auch muffen am Main weiter aufwarts, beffen bei de Ufer ursprunglich frankisches Land gewesen senn, da weder Alemannien sich bis in diese Gegend erstreckt haben kann (g. 21 a), noch Thuringen über den Thuringerwald hinaus

s) Das fränkische Heer, mit welchem Thüringen erobert wird (Gregor Turon. III, 7. 8.), ist die erste Spur, die man von einer den fränkischen Königen diesseits des Rheins geleisteten Heersfolge sindet. Daß die gesta Francorum Cap. 22. dieses Heer über den Rhein ziehen lassen, ist mit Gregors Erzählung in Widerspruch. Die Erinnerung an das Unrecht, welches die Borsfahren von den Thüringern erlitten haben, durch welche Theodorich die Franken jum Krieg beredet, past nicht auf die Franken in Gallien.

t) Ueber biefe Gauen f. Wend heff. Lanbesgesch. B. f. S. 26., B. 2. Abth. 1. S. 358 u. f., S. 448. 459. 492 u. f.

u) Ueber ben oberen und unteren Rheingan, und bie Gränzen bes lezteren gegen ben niederen Lahngan und die Wetterau f. Bod = mann Rheingauische Alterth, B. 1. Abth. 1. S. 40 u. f.

gereicht zu haben scheint (J. 216 Ann. a. E.); ş. 21 e. eine genauere Granze läßt sich aber nicht bezeichmen, und daher audy nicht angeben, welche ber einzelnen Gauen, die späterhin oftfrankisch genannt werden v), den Alemannen im J. 496 entriffen, oder auch verst mit der Unterwerfung der Baiern und Schwaben (§. 22.) frankisch geworden find.

Um Miederrhein scheint indessen durch die Entstehung des frankischen Reichs in Gallien, am Ende des fünften Jahrhunderts, eine Trennung urfprunglich frankischer Länder von jenem veranlaßt worden zu senn, welche erst in späterer Zeit, durch die Ausbreitung der frankischen Herrschaft über Priesland und Sachsen dieser wieder unterworfen wurden: When the state of the section of the

S. 21d.

Die Unternehmungen, der salischen wie der ripuarischen Franken, mußten die ihren Eroberun-

'v) In einer Arfunde R. Aftmulph's vom J. 889! (Eckhard comment de reb. Franc, orient, Tom. II. pag. 895.), weldje die Ausbehnung von Ofifranten aber nicht vollständig bestimmt, fondern nut die Gauen nennt, in welchen Pipin und Rarlmannt tem Stift Würzburg: deciman, wibati quam de partibus orientalium Francorum vel de Sclavis ad fiscum dominicum annuatim solvere solebant — geschenft hatten, werden folgende Gauen aufgezählt: 1) Balbfaffen, 2) Taubergau, 3) Wingartweiba, 4) Jagstgan, 5) Mulachgan, 6) Neckargan, 7) Rochergau, 8) Nangau, 9) Iffigau, 10) Haffingau, 11) Grabfeld, 12) Tullifelb, 13) Weringan, 14) Gotfelb, 15) Saalgau, 16) Babanachgan. Bergl. v. Schultes neue biplom. Beitr. gur frantischen und fachs. Gesch. B. 1. (Bair. 1702. 8.) S. 290 n. f. ib. Lauig Baierne Ganen G. 83 in. f. Bergl. oben §. 21 b. Hum. und unten §: 22.

§. 21 d. gen in Gallien gunachst liegenden Lander mehr entvolkern als Offfranken. Hiermit steht es ohne Zweifel in Berbindung, daß man späterhin einen Theil der Gegenden, welche im vierten Jahrhundert frankisch waren, zum Lande der Frisen und der Sach sen gerechnet findet. Wie und zu welcher Zeit diese Beranderung fich ereignet hat, ist eben so unbekannt als es unthunlich ist, allenthalben genaue Granzen anzugeben. Wahrscheinlich ift, daß die Entvolkerung jener Begenden eine Einwanderung der benachbarten Bolfer begunftigt hat, durch welche eine gemischte Bevolkerung entstand, und erst späterhin zweifelhaft wurde, wie weit in diesen Gegenden das Gebiet jedes Wolks Auch hat sich dies erst allmälig bis zum siebenten Jahrhundert entschieden; das Resultat ergiebt sich aus der Provincialeintheilung der Carolingischen Zeit. Denn man kann mit Sicherheit annehmen, daß da, wo nicht wenigstens die vollendete Unterwerfung von Friesland und Sachsen das frankische Recht hergestellt hat, die Franken nicht vermocht haben, die Unsprüche, welche sie stets auf diese Gegenden erhoben a), geltend zu machen,

a) Hierauf gehen die Kriege mit den Sachsen, welche schon von Theodorich Chlodwig's Sohn beginnen: Gregorius Turon. IV, 14. Bergl. Mascov Gesch. der Deutsch. B. 13. §. 33.

In diesem Sinne sagen die Ann. Mett. zum J. 687 (Pertz Tom. 1. p. 317.): (Pippinus) Suavos et Bauwarios, Toringos et Saxones, crobris irruptionibus frequentibusque proeliis contritos suae ditioni subjugavit. Hae enim gen-

und das Recht und die Berfassung der Einwande- 5. 21 d.

rer herrschend oder doch überwiegend gehlieben ist.
Rein frisisch ist demnach das Land von der Westerschelde bis zum Flyestrom gewesen und in seinem nördlichen Theil geblieben, dessen Inseln auch ohne Zweisel von jeher von Frisen bewohnt wurden hie Zum frankischen Land hingegen wurden in der carolingischen Zeit die Gegenden gerechnet, welche späterhin das Stift Utrecht, Geldern (mit Zütphen) und Obernssel bilden 9), wenn sich

gleich nicht bezweifeln laßte daß im fiebenten Jahr-

hundert ein Theil dieser Gegend unter frisischer

Herrschaft stand und die Bevolkerung hier gemischt

blieb d). Sachsisch wurde ein Theil des alten

Landes der Chamaver (Hamaland) 4), des vorma-

tes olim et aliae plurimae (babin gebören ohne Zweisel auch bie Frisen in ben Gegenden gemischter Bevölkerung) multis sudoribus adquisitae, Francorum summo obtemperabant imperio.

- b) Tacitus Germ. 34. Plin. h. n. IV, 15. Daher reicht auch der ducatus Fresiae usque Mosam. Prudent. Trec.
- e) Vom Ducatus Fresiae werden unterschieden: comitatus Hamarlant (v. Ledebur Bructerer S. 70 u. f.), comitatus Batavorum (die Betuwe), comitatus Testrabenticus, Dorestado. Pertz a. a. D. Zu den frisisch oder sächsisch gewordenen Ländern gehört auch das Land der Amstvarier. v. Ledebut S. 96 u. f.
  - d) Frisiones qui vocantur Destarbenzon (Teisterbantenses). Pertz a. a. D. S. 402. Ucber die Berhältnisse in Diesen Gegenden seit Pipin von Herstall f. unten §. 126 u. f.
  - e) Der pagus Hamaland Saxonicus, v. Ledebur a. a. D. C. 71.

5. 21 d. ligen Landes der Bourterer südwärts der Lippe bis zur Sieg !) und östlich hieran stoßend ein Landstrich auf beiden Seiten der Diemel, der pagus Hessi Saxonicus 8).

In diesem Sinn gränzte das frankliche von Chlodwig gegründete Reich an das Land der Frissen und Sach sen. Von der Stellung dieser Volster selbst und ihren inneren Verhältnissen, läßt sich aber aus der Vergleichung einzelner, zum Theil unzuverlässiger Nachrichten vom vierten bis zum achten Jahrhundert, mit früheren und späteren Vaten, nur Einzelnes muthmaaßen.

Die Sachsen werden zuerst von Ptolemaus als ein Wolk auf dem rechten User der Elbe genannt, das mit den Kauchen gränzt, und die am Aussluß der Elbe liegenden Inseln. inne hat h). Alle Nachrichten zeigen sie bis in das neunte Jahrhundert mit den nördlichsten Wölkern (Nordmannen)

f) Die Gauen Boroctra und Silberland v. Ledebur a. a. D. S. 147. (wo jedoch die Benennung Silberland nicht auf den nördlicher liegenden Theil des großen Westphalengaus, Wisgand Archiv B. 6, H. 2 u. 3. S. 111 u. s., bezogen, sondern der Name der Sigambrer darin gesucht wird) S. 254. S. 257.

g) Bergl. Wen et Beff. Landesgesch. B. 2. C. 310 u. f. C. 371.

h) Geogr. II, 2. Post hos Cauchi, qui appellantur parvi, usque ad fluvium Visurgim: post hos Cauchi majores dicti, usque ad Albim fluvium. Deinde supra dorsum Cimbricae Chersonesi Saxones. Insulae Germanicae adjacent juxta Albis fl. ostia tres, Saxonum adpellatae.

nen) jener Gegend in der engsten Berbindung; sie §. 21 d. werden felbst ju diesen, den Danen, häufig mitgerechnet 1). Wie bie spateren normannischen Abentheurer, erscheinen von ihnen ausgegangene Gefolgs schaften als kuhne Seefahrer; schon im vierten Jahrhundert werden sie als solche an der gallischen Ruste genannt k), im fünften gelingt ihnen die Eroberung Britanniens. Gleichzeitig mit diesen Unternehmungen muffen andere zu Lande auf das linke Elbufer angenommen werben; unter den Besitzungen, welche sie späterhin hier inne haben, ist jedoch die einzige, von welcher man die Zeit der Erwerbung kennt, Mordthuringen 1). Diefes Land nahmen fie als Eroberer ein; ob die Verbreitung ihres Namens über ben weiten Landstrich; der im achten Jahrhundert das Sachsenland genannt wird, das Werk eingedrungener Gefolgschaften war, welche die Ueberbleibsel durch Auswanderungen geschwach-

a-table h

i) Bei Alcuin vita S. Willibrordi Cap. 10. ist Fosetisland (Helgoland) in consinio Frisonum et Danorum. Die Nordssathsen werden also in den Nachrichten, die ihm vorlagen, noch nicht von den Nordmannen (Dänen in dieser Gegend) getrennt. Dasselbe sindet man in dem Geogr. Rav. bestätigt. Consinalis praenominatae Daniae est patria quae nominatur Sazonia, quae antiquitus et ipsa ex Dania pertinere dicebatur. Dani qui juxta Dina ssuvium. Die Dina ist ohne Zweisel die Eider.

k) Bergl. Mascov Gesch. b. Deutsch. B. 4. §. 4., B. 10. §. 27. Auch unter ben Merovingern werben Sachsen, die ben frantisschen Königen unterthan sind, in biesen Gegenden erwähnt.

<sup>1)</sup> S. unten §. 22.

8. 21 d. ter Bolfer sich unterwarfen, oder ob sie burch Bereinigung der germanischen Bolker, welche früher in ienen Gegenden genannt werden, mit Abentheurern, die sich zwischen ihnen angesiedelt hatten, zu freis williger oder erzwungener Rechts- und Bundesgenossenschaft, geschehen ist, lagt sich weder aus Machrichten, noch aus ihren späteren Einrichtungen mit Sicherheit abnehmen. Am wahrscheinlichsten ist wohl, daß beides gewurkt hat. Won den oben bezeichneten Gränzländern der Franken, reicht ihr Mame späterhin langs der Frisen bis tief in die nordliche Halbinfel, mo erst durch ihre Unterwerfung unter das frankische Reich bestimmte Granzen entstehen. Der nordliche Theil des Sachsenlandes enthält von der Ems bis zur Eider aus Frisen und Sachsen gemischte Bevolkerung, fo weit ehemals der Name der Kauchen reichtem); nur ein schmaler Strich zunächst der Kuste von der Ems bis zur Wefer erscheint fortwährend als rein frisisch und mit den Sachsen in keiner Verbindung n). Das füdliche und westliche Sachsen um-

m) S. oben §. 12c. Note d und e.

n) Lex Frisionum Tit. 1. §. 9., Tit. 4. §. 3., Tit. 14. §. 2. Addit. Sapient. Tit. 1. §. 58. 73. Bon den drei Hauptstheilen Frieslands, die hier angegeben werden, reicht der west: lichste vom Sinkfall (Sinckala) d. i. der Westerschelde, die zum Fly, d. i. zu den Ausstüssen der Msel, wie sie damals waren, ehe die Fluthen des dreizehnten Jahrhunderts das von jenem durchstossene Land in die Südersee verwandelten. Hierauf folgt das Land vom Fly die zur Lauwers, d. i. die Rüsse die zum

faßt die Gegenden, in wolchen Tacitus die Bruc- &. 21d. terer, Umsivarier, Chasuarier, Marsen, Angrivarier, Sigambern und Cherusker nennt ); das offliche Sachsen die Gegenden wohin nach ben Geographen die Longobarden gesett werden, und seit dem ersten Drittel bes sechsten Jahrhunderts das nordliche Thuringen. Die Ausdehnung des thuringischen Wolks zu Unfang des sechsten Jahrhunderts, kann man mit Sicherheit vom Thuringerwald langs der thuringischen Saale bis zu deren Einfluß in die Elbe, und von da langs der letteren bis zum Ginfins der Ohra annehnsen P). Won der Sgale reichte'. Thuringen bis jum Hart und begriff auch pordwarts von diesem bis zur Ohna die Gegend, welche spaterhin zur halberstädtischen Dioces gehörte: norde marts granzte es an Sachsen; sublich reichte es über die Werra in ihren oberen Gegenden hinüber bis an Buchonien 4). MDer Ursprung seines thus ringischen Wolks liegt ganz im Dunkelz schon im fünften. Jahrhundert, scheint es vom einem Türstengeschlecht beherrscht worden zu senn.

Gröningerland. Der britte Theil von hier dis zur Weser umfaste bas Gröningerland, die heutige Ostspiesland und den nördju lichen Theil des Osbenburgischener im bei bei bei bei beitelle bes Osbenburgischener

<sup>116)!</sup> Bergt. v. Lebebur Menctener G. 4 .... 169. 30d 3111 9797

p) Einhardi annal. (Pertz I, p. 161.) ad a. 780. Mach biesem stößt bier bas östliche Sathsen, in welchem Morbthuringen begriffen ist, ion die Slapon.

q) S. Wend hessische Gesch. B. 2. Abib. 1. S. 195 — 197.

§ 21 d. Im sechsten Jahrhundert werden daher, von Morden nach Suden gezählt, die Sachsen, Thus ringer, Oftfranken, Schwaben und Baiern die oftlich ften germanischen Wölker r). Mordwärts von ben beiden legteren, verschwindet allmalig alle Spur germanischer Bevölkerung auf der linken Seite der Donau; die Congobarden, welche nach 526 auf bas rechte Ufer nach Pannonien übergiengen, und sich die Reste mehrerer Donaudolker, welche nicht jum oftgothischen Reich gehört hatten, unterwarfen, find der lette germanische Stamm, der zu Ende des fünften Jahrhunderts noch auf der linken Seite der unteren Donau genannt wird 8). Bald nach der Mitte des sechsten Jahrhunderts, wird noch die Einwanderung eines suevischen Wolfs aus der Elbgegend auf das untere linke Ufer ber Gaale gemelbet ty, wo der Mordschwabengan seinen Mamen erhalten hat. Geitdem granzen jene offlichften deutschen Wolfer, von der Offfee an bis hinab zur Donau, überallan Bolker flavifchen Stammel stengeschicht i herrscht worden zu köfin.

§. 22.

na redelle une die rand ness dielle edie Bon ben germanischen Staaten, welche auf romischem Boden gegrundet worden waren, behauptete nur der Westgothische, und auch dieser nuvin

r) Bergle die Anmerkung ju &, 12c.

s) S. Mascob Gesch. ber Deutsch. 23. 11. §. 25. 49.

t) Gregor. Turon. V, 15. Paul. Diac. III, 6.

anderen Gränzen, seine Selbstständigkeit gegen das §. 22. byzantinische Reich und die Franken, welche ihre Eroberungen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts mit ununterbrochenem Glück weiter ausdehnten.

Ein Sieg Chlodwigs gegen die Alemannen im Jahr 496 verschaffte den Franken den Besitz eines Theils des bisher alemannischen Landes, und ihrem König die Dienstherrschaft über einen Theil des Wolfs a). Gewiß ist, daß dabei ein großer Theil des Bodens an die Franken abgetreten und ein anderer Theil zinspflichtig wurde b); das Genauere hierüber ist aber unbekannt. Mach den spateren Verhältnissen läßt sich indessen nicht bezweifeln, daß jenes Schicksal vornehmlich die Gegen. den getroffen hat, welche späterhin zum Frankenland gerechnet wurden. Auf dem linken Rheinufer reicht dieses bis zum Einfluß der Lauter in den Mhein; der Speiergau und der Wasgau auf dem linken Ufer der Lauter, jener zunächst des Rheins, dieser weiter hinauf bis über die Saar und in die Wogesen, sind frankische Gauen 6). Oberhalb der

a) Gregor. Turon. II, 30. Alemanni — cum regem suum cernerent interemtum, Chlodovei se ditionibus subdunt, dicentes: ne amplius, quaesumus pereat populus: jam tui sumus.

b) Gesta Francor, Cap. 15. Ipsos (Alemannos) terramque sub jugo tributarios constituit.

c) Bergl. v. Lang Baierns Gauen C. 129 — 131. Schaepflin Alsat. dipl. Tom I. pag. 644. 45. Wie weit bis dabin

ber zwar alemannische Bevölkerung hat, aber doch zu dem von Chlodwig eroberten Theil Alemanniens gehört, und auch späterhin von dem ducatus Alemanniae unterschieden wird d). Auf dem rechten User des Rheins darf ohne Zweisel alles was zur Dioces von Strasburg e), Speier 1) und Würz-

Alemanniae belegen. Ludewig reliq, manuscr. Tom. 2, pag. 182,

- d) Bei Prudentius Trec, ann. a. 839 (Pertz I, p. 435.) solgen sich: ducatus Ribuariorum, Wormazselda (Wormegau), Sperohgouwi (Spriergau), ducatus Helisatiae, ducatus Alemanniae. Allerdings wird wohl auch Alsatia und Francia einander entgegengesezt, aber jenes doch von Alemannien unterschieden: Bertoldus Const. a. 1093. Welpho dux Bojoariae, sirmissimant pacem cum Alemannico duce Bertoldo et reliquis Alemanniae principibus initiavit, usque Bojoariam, Francia quoque Teutonica et Alsatia eandem se observaturas decreverunt.
- e) Sie telcht bis in die Ortenau, wo das Kinzigthal unter Costs nitz und Strasburg getheilt ist. S. Neugart episc. Constant. praes.
- f) Das Kloster Gottesau bei Durlach, liegt (1110) in provincia quae dicitur theutonica Francia, in episcopatu Spirensi. Went, hest Gesch, B. 1. Beil. 371. pag. 283. Das Kloster Hirschau an der Magold ohnweit Calw liegt (1075): in provincia quae dicitur theutonica Francia, in episcopatu Nemetensi, in pago Wiringowe, Besold Monast. Wirtemb. p. 513. In eben dicsem Gan liegt Heimbogesheim (Heimfen, zwischen der Würm und Glems, ohnweit Stadt Weil und Leonberg) in consinio Franciae et Alemanniae. Excard corp. hist. Tom. 1. p. 307. Es ist baher nicht richtig, wenn

burg 8) gehörte, sofern es früher alemannisch war, §. 22. zu dem Land gerechnet werden, welches seit Chlodwig frankisch wurde. Was späterhin zur Diöces von Cosinis h) gehörte, scheint hingegen auch den

Schöpflin (Alsatia ill. I, p. 630.) von ber Murr an die Gränze am Neckar bis zur Ens, an dieser herauf in ben Schwarzwald und bann an der Osa (auf den Karten Delbach) bei Baden vorbei an den Rhein ziehen läßt.

- g) Weiter gegen Often beginnt bie Grange zwischen Franken und Schwaben auf bem rechten Reckarufer erft in ber Gegend bes Einflusses ber Murr, vom Ursprung der Wiflauf bis gegen ben Rocher bin. Dipl. Conradi II. a. 1027., bei Lünig R. A. Tom. 17. pag. 940. Nach ber oben §. 21 c. Mote v anges führten Urfunde, konnte man noch ben gangen Reckargan für frantisch halten, wornach felbst Canftatt bei Stuttgart, welches im Neckargau liegt, noch franfisch gewesen ware. Allein ber Ausbruck Gau wird hier, wie in fehr vielen anderen Stellen, nur im geographischen Ginn, für bie Bezeichnung einer burch natürliche Grangen bestimmten Gegend genommen. Ein neuerer Schriftsteller bemerkt baber mit Recht, bag ber Neckargau, b. h. beibe Ufer bes Deckars bom Ginfluß ber Fils bis nahe an Bei= belberg, theils zu Ostfranken theils zu Alemannien gehörte. G. Scheffer topographische Darftellung Schwabens nach seinen Gauen in Memmingers würtemb. Jahrbiicher 1830. S. 383.
  - h) Nach der Erneuerung eines alten Privilegiums für Costnit durch R. Friedrich I. vom J. 1155, bei Lünig R. A. Tom. 17. pag. 157., nach welchem die Diöcesengränze gegen Augsburg östlich an der Iller bis zur Donau bei Ulm läuft, zieht sie dann: versus Aquilonem inter Episcopatum Würzburgensem et Spirensem usque ad marcam Francorum et Alemannorum, ad occidentem vero per silvam Schwarzwald in pago Brisgowe inter Argentinensem Episcopatum usque ad sluvium Bleichaha qui dirimit Mortenowe et Breisgowe etc. Bergl. Neugart episc. Constant. praes. und oben Note e, s, g.

§. 22. Theil von Alemannien in sich zu begreifen i), der erst später (s. unten) der Hoheit der frankischen Könige unterworfen worden ist.

Begen die Westgothen erweiterte Chlodwig bas frankische Reich durch einen Sieg über ihren Ronig Alarich im J. 507. Theodorich, König der Oftgothen, verhinderte, daß die Eroberung bis zu den Pyrenaen ausgedehnt wurde, und verwaltete was den Westgothen noch blieb bis zu seinem Tode (526). Hierauf murde die Mhone die Granze zwi= schen dem oftgothischen und westgothischen Gallien; die Provence unterhalb des Einflusses der Durance in die Rhone, blieb den Oftgothen. Das westgothische Gallien won der Rhone bis zum Ocean, wurde von den Sohnen Chlodwigs (531) zwar noch mehr beschränkt; doch erhielten sich die Westgothen fortwährend im Besit des Uferlandes (Gothia oder Septimania) von der Rhone bis zu den Pyrenaen k).

i) v. Lang Baierns Gauen S. 67. halt die Dioces von Costnit für das eigentliche Alemannien, die von Augsburg für das eizgentliche Schwaben, die von Chur für das von den Ostgothen besessene Rhätien. Das leztere ist kaum zu bezweiseln. Welschem volitischen Unterschied aber die Bestimmung der Gränzen der beiden ersteren Diöcesen solgt, ist von der Vorfrage abhänzgig, wie die Länder vom Rhein die an den Lech in ter meropingischen Zeit eingetheilt gewesen sind, für deren Beantwortung alle Hülfsmittel sehlen. S. unten Note wund z.

k) Das Genauere ist der deutschen Geschichte fremd. Westgothisch war ohngefähr die alte Provincia Narbonensis prima. Der Erzbischof von Narbonne und die Bischöse seiner Provinz

#### III. Die Deutschen und die Romer. 153

Auch die Theilung des frankischen Reichs §. 22. unter Chlodwigs († 511) Sohne, wurde kein Hinscher Eroberungen. Bon Thus ring en wurde 531 der südliche Theil bis an die Unstrut gewonnen ); den nordlichen, von der Unstrut an (Mordthüringen) erhielten die Sachesen sür geleistete Hüsen, vielleicht unter der Berpslichtung zur Heerfolge.

Moch wichtiger wurde die Eroberung des Burgundischen Reichs (534) und die Vortheile,
welche die Franken aus dem Kampf zu ziehen wußten, in welchem (535 — 554) die Ostgothen zulezt
dem byzantinischen Reich unterlagen. Die Ostgo-

erscheinen fortwährend auf ben Spanischen Reichespnoben bes siebenten Jahrhunderts.

The same of the sa

- 1) Was vom Thüringerwald bis zur Unstrut sag, heißt der pagus Suththuringa. Leibnitz scr. rer. Brunsv. Tom. 2, p. 372, 375. Ein Südthlüringen jenseits bes Thüringerwaldes kommt nie bor.
- m) Wie unsicher auch die Geschichte des Untergangs des thurins gischen Reichs ist, diese Erwerbung Nordthuringens hängt wesnigstens mit der Sage der Sachsen zusammen (f. oben §. 15. Note g), und hat den Zusammenhang der späteren Ereignisse, wo diese Gegenden zu Sachsen gehören, für sich.
- n) Die Ansprüche ber Franken auf Abhängigkelt ber Sachsen (§. 21 d.), beziehen sich sichthar auch auf Nordthüringen. Sie erklären zugleich die Machricht, daß den Schwaben (s. ebendas) darch König Siegbert in Nordthüringen die Gegenden eingeräumt wurden, welche entpölkert wurden, als 20000 Sachsen sich an die Unternehmung der Longobarden nach Italien ansschlossen. Gregor, Turon. IV, 37., V, 15. Paul. Diac. III, 6.

s. 22. then, um die Bundesgenoffenschaft der Franken zu gewinnen, oder wenigstens ihre Verbindung mit dem griechischen Reich zu hindern, traten diesen die Provence dund Rhatten ab P), und überließen die Alemannen, welche sich bisher unter ihrem Schutz unabhängig erhalten hatten, ihren eigenen Kraftena). Die Franken nahmen späterhin dennoch selbsissändigen Antheil an dem Krieg um einen Theil von Italien sür sich selbst zu erobern; eine Zeit lang besaßen sie selbst Benetien bis zur Küste des Adviatischen Meers r). Diese Gegenden zwar mußten sie wieder aufgeben; als bleibende Folge aber der Berhältnisse, welche durch diese Unternehmungen entsstanden waren, ist die Herrschaft über die Donaufänder bis in die Kerrschaft über die Donaufänder bis in die Nerrschaft über die Donaufänder bis in die Nerrschaft uber die Donaufänder bis in die Allpen zu betrachten,

a) Procep (de B. G. I, 13.) nennt ausbrücklich bas oftgothische Gallien.

p) Weder Procop noch Agathias (Mote q) nennen Rhätien; es ergiebt sich aber aus ben Feldzügen ber Franken in Italien, daß sie Ahätien besassen.

q) Agathias I.: Gothi Francorum captantes gratiam, — tum alia loca deseruere, tum etiam Alemannis abstiterunt —.

ribmt sich bass: per Danubium et limitem Pannoniae usque in Oceani litoribus — seine Herrschaft sich erstrecke. Dasselbe erhellt aus dem Bericht Procop's über die Unterhandlungen Jusstinian's mit Theobald Theodorich's Sohn, um den Marsch des bozantinischen Herrs unter Narses nach Italien, de d. IV, 24 seq.

#### III. Die Deutschen und die Romer. 155

welche sie ohne allen Zweisel in die ser Zeit er, §. 22. warben und nicht wieder verloren. Was man von dem Zustande dieser Gegenden bis in das achte Jahrhundert weiß, ist jedoch nur wenig. Wie sie dem frankischen Neich unterworsen wurden, ist ganz unbekannt »); man sieht aber: 1) daß die Alemannen und Sueven, Benennungen, welche seitdem gleichbedeutend genommen werden t), die Gegenden bis zum Lech inne hatten »). 2) Neben ihnen erscheint jezt das Wolk der Baiern, südwarts der Donau, gegen Osten und gegen Süden in Gränzen, welche sich erst allmälig genauer bestimmt haben v). 3) Nord-

- s) Bon der Unterwerfung der Alemannen spricht Algathias a. a. D., aber nur in allgemeinen Ausdrücken: hunc in modum desertam gentem Alemannorum sidi subdidit Theodebertus, eoque mortuo ad filium esus cum caeteris populis hi quoque pervenerunt. Der Baiern wird nitgends erwähnt. Sie sind aber unter den caeteris populis ohne Zweisel mitbegrissen.
- t) Paul, Diac. hist, Long. II, 15. Suevia, hoc est Alemannia. III, 18. Suevorum, hoc est Alemannorum gens.
- u) Ann. Nazar. (Pertz pag. 43.) ad a. 787. Carolus perrexit in fines Alemannorum et Beiweriorum ad flumen quod appellatur Lech.
- v) Venantius Fortunatus, der nach Jornandes zuerst die Baiern nennt, unterscheidet im sechsten Jahrhundert noch von den Baiern in Noricum die Breonen in Rhätien. Aus Cassioder ergiebt sich, daß diese zu dem von den Ostgothen abgetretes nen Lande gehörten, oben §. 21 b. Note w, und daher auch ursprünglich die Gewalt der bairischen Herzoge sich nicht die an den Brenner erstreckte. Zu Ende des siebenten Jahrhunderts ist allerdings in Bosen ein franzisch= bairischer Gränzgraf. E. unten Note es.

- §. 22. warts der Donau wird von Ostfranken so wie von Baiern der Mordgau und das Suglafeld unterschieden. Vielleicht unsprünglich schwäbische Gauen, aber weil sie nicht unter den alemannischen Herzogen standen, die schon in den Unternehmungen der Franken in Italien hervortreten »), als eine besondere Provinz betrachtet »). Es ist auch keineswegs anzunehmen, daß ein Herzogthum Alemannien alle schwäbische Gauen südwärts der Donau umfaßt habe ?). Die Vaiern und Schwaben sind nach
  - w) Mie wird Nordgau und Sualafeld, weder zu Ostfranken noch zu Baiern gerechnet. Sie liegen in terminis (an der Gränze) Bajoariorum aber nicht in Baiern: v. Lang Baierns Gauen S. 118. Auch von Ostfranken werden sie unterschieden: Prud. Tree. ann. a. 839 (Pertz I, 435.) ducatum Austrasjorum eum Swalaselda et Nortgowi et Hessi. Eben so untersscheidet das Mote r erwähnte Schreiben Theodobert's an Justisnian die Norsavi von Thüringen.
    - Kucelin und Leutheris, Brüber, Herzoge ber Alemannen ers scheinen schon unter Theodobert, König von Austrasien, und von diesem abhängig Paul. Diac. II, 2. Agathias I. Bergl. Mascov B. 12, §. 9, 40., B. 13. §. 21.
    - y) Wenn die Lesart Norsavi Mote w die richtige ist, so wäre selbst die Benennung dafür. Ein Nordgau sest auch südlicher belegene Gauen desselben Bolks voraus, und da die Gegend des Mordgaus zum alten Suevien gehört, so ist wohl am natürzlichsten jene nicht in Baiern, wie manche bairische Schriftsteller, sondern in Schwaben zu suchen.
  - Tie die Alnnahme, daß die Herzoge der Alemannen, deren in den fräntischen Alnnalen Erwähnung geschieht, insgesammt von einem Geschlecht waren, giebt es gar keinen Grund. Aus der Lex Alemannarum folgt zwar, daß Alemannien von erblichen Herzogen regiert wurde, aber nicht, daß es nur einen Herzog

1

#### III Die Deutschen und die Romer 157

ihren Bolksrechten einer er blich en herzoglichen 5.22. (fürstlichen) Gewalt unterworfen, über welcher bis königliche ver Merovinger steht 23). Daß diese erst bei der Unterwerfung dieser Bölker unter die franklische Monarchie entstanden, ist aller Analogie der merovingischen Verfassung entgegen; sie scheint für eine nur bestätigte gehalten, und hieraus gefolgert werden zu mussen, daß die Unterwerfung auf Bestätigte

von Allemannien gab. Freilich werben nicht ausbrücklich mehrere Bezoge neben einander etwähnt, 3, 3, Tit, 35. Si
quis dux habet silium contumacem etc. Dieser Ausbruck,
ber sogar auf mehrere gebeutet werben kann, beweist aber, wie
man ihn auch verstehen mag, wenigstens nicht bagegen; sonst
könnte man eben so gut aus Tit, 36. erweisen, es habe nur
einen Comes gegeben. Ganz anders brückt sich das bairische
Boltsrecht aus, wo einem Geschlecht, den Agisossingern,
die herzogliche Würde zugeschrieben wird. Es läht sich viele
mehr im höchsten Grad mahrscheinlich machen, daß mehrere alez
mannische Serzoge zu gleicher Zeit neben einander angenommen
werden müssen. Schoepflin Alsat. illuste. Tom. 1. p. 627.
Auch späterbin seit dem zehnten Jahrhundert, scheint das Herz
zogthum nie ganz Allemannien in sich begrissen zu haben.

cls — patrem suum dehonestare voluerit, et regnum ejus auferre ab eo, dum adhuc pater ejus potest judicio contendere, in exercitu ambulare, populum judicare, equum viriliter ascendere — in omnibus jussionem regis potest implere —. Fast wertiid) stimmt mit bieser Etelle bie L. Alem. Tit. 35. überein. Elgenthsmilich aber ist bem bairischen Geses Cap. 20. §. 3. Dux vero qui praeest in populo, ille semper de genere Agilossingorum suit, et debet esse: quia sic reges antecessores nostri concesserunt eis, ut qui de genere illorum sidelis regi erat et prudens, ipsum constituerent ducem ad regendum populum illum.

s. 22 bingungen geschah 49). Bei ben Baiern könnte die herzogliche Gewalt durch eine Vereinigung einzelner Gesolgschaften auf ahnliche Weise, wie bei den Franken entstanden senn, da bestimmte einzelne Geschlechter erwähnt werden, welche über den Freien, aber unter der Gewalt des Herzogs siehen bb). Bei den Alemannen scheinen dagegen nicht alle schwä-bisch alemannische Sauen einem, sondern mehreren Herzogen unterworfen worden zu senn, mithin der Zustand, in welchem man Alemannen und Schwaben neben einander unter verschiedenen Fürsten früsherhin (§. 21 a) sindet, sich fortwährend erhalten zu haben.

Die griechische Herrschaft über ganz Italien erhielt sich nur kurze Zeit. Die Longobarden, nach alter Sitte durch Zuzug anderer Völker untersstützt (\*\*), eroberten seit 568 allmälig den größten

hergehende Note bezeichnet, geht nichts weiter hervor, als Dien ste pflicht gegen ben König.

bb) Tit. 2. Cap. 20. §. 1. De genealogia qui vocantur Huosi, Throzza, Fagana, Hahilingua, Aennion, isti sunt quasi primi post Agilolfingos, qui sunt de genere ducali. Illis enim duplum honorem concedimus.

ihr König Alboin nach Italien zog, nach Paulus Diac. II, 26., auch Gepiben (von jenen unterworfen) Bulgaren, Sarmaten, Pannonier, Schwaben, Norifer (b. i. Baiern), besonders aber Sachsen (oben Mote n). Die lezteren verließen Italien wieder, weil ihnen die Longobarden keine politische Selbstständigkeit, sondern blos longobardisches Recht zugestehen wollten. Paul. Diac. III, 6.

#### III. Die Deutschen und die Romer, 459

Theil von Ober und Mittelitalien. Dem griechis 22. schen Reich blieb hier nur die Offfüste unterhalb des Po bis nach Ancona (Napenna mit dem Erarchat und Pentapolis), Nom und dessen Ducat. In größerer Ansdehnung erhielt sich die Herrschaft der Griechen über Unteritalien, wo diese das Küstenland, größtentheils behaupteten. Benevent war das südlichste der Herzogthümer, aus welchen das longobardische Neich zusammengesext war. An die franklischen Bestinngen stieß das Herzogthum Trient, das ursprünglich nur die in die Gegend reichte, wo sich der Avisio und die Ulz (Noce) in die Etschergießen dd); späterhin wurde die Gränze schwansend, die Italien und Deutschland unter einer Herrschaft vereinigt wurden es).

Die Entfernung der Longobarden aus ihren Wohnsisen an der Donau (h. 21 d), hob das lette Hinderniß, welches der freien Ausbreitung der sla-vischen Völker auf dem rechten Ufer der Donau bis an die Gränzen von Baiern noch entgegenstand, wiewohl ihre Einwanderung in diese Gegenden ohne Zweisel schon früher begonnen hatte  $^{11}$ ). Zum

ad) v. Hormair Beitr. jur Gesch, von Tprol im Mittelalter. Th. 1. S. 21 u. f. Deffen Berzog Luitpold G. 36.

ee) Paul. Diac. V, 36. Alachis (a. 680) dux in Tridentina civitate, cum comite Bojariorum, quem illi grafionem dicunt, qui Bauzanum et reliqua castella regebat, conflixit, eumque mirifice superavit.

ff) Die Schickfale ber sarmatischen und ber germanischen Bolter

§. 22. herrschenden Wolf auf beiden Ufern der Donau erhob sich aber allmalig der hunnische Stamm ber Avarengs), dem ein großer Theil der Glaven dienftund zinspflichtig wurde.

> Die alten Besitzungen und die neuen Eroberungen der Franken, nachdem sie fast ein halbes Jahrhundert getheilt gewesen waren, vereinigte wieder Chlodwigs Sohn Chlotar bh), vom 3. 558 bis zu seinem Tode im J. 561. and the state of t

> are appointed during a file in the first territories.

TV

an bet Donau, welche gemeinschaftlich zuerst ber gothischen unb dann ber hunnischen Serrschaft unterworfen waren, steben ficht= bar in Berbindung; wo die germanischen Bolfer nicht hinder= ten, fiebelten fich auch bie Clavett ait. Cobalb jene bie Donauländer verlaffen, treten baber überall, mo fie zuvor genannt wurden, bie Glaven berbor.

- .. gg) Das Land ber Longobarben ethielten fie burch Bertrag, als jene nach Italien jogen. Paul. Diac. II, 7. Schon unter Siegbert, Chlotar's Cobn, fielen fie in Thuringen ein. Gregor bon Touts nemit fie Hunnen.
- THE RULE OF HER PARTY WAS A SECOND OF THE SECOND PROPERTY. bh) Bon ben vier Cohnen Chlobwig's: Theoborich, Chilbebert, Chlodomir und Chlotar I., war biefer ber jungfte. Theodorich's Untheil, zu welchem bas falische und ripuarische Frankenland, fo wie alle beutsche Eroberungen gehörten, gieng 534 auf feinen Sohn Theubebert fiber. Diesem folgte 553 fein Sohn Theo= bobalt, mit welchem 555 ber Stamm Theoborich's erlofch. Chlos bomir ftarb 524, Chilbebert 558, beibe finderlos.

# IV. Einrichtungen in den germanischen Staaten auf romischem Boden.

S. 23.

§. 23

In allen Staaten, welche durch germanische Wölker auf romischem Boden gegründet wurden, ruhten die Einrichtungen, welche man in der ersten Zeit wahrnimmt, auf einer zweifachen Grundlage. Der neue herrscher trat zu den romischen Provin= cialen, welche ihm die Eroberung des Landes unterwarf, in andere Werhaltnisse als er zu dem germanischen Wolf hatte, an bessen Spige er stand; er beherrschte in der That zwei nicht mit einander verbundene, sondern nur neben einander wohnende Wölker. Erst allmälig bildete sich ein neues Werhaltniß, in welchem die Bevolkerung als ein Ganzes erscheint, auf dessen Gestaltung die fruheren Zustände zwar Einfluß hatten, in welchem sich aber die Stellung der Germanier und Provincialen nicht mehr als etwas Gesondertes wahrnehmen läßt.

Um sich ein Bild von dem Zustand in der ersten Zeit nach der Eroberung zu entwerfen, ist es vor allem nothwendig zu untersuchen, auf welche Weise die germanischen Wölker auf dem römischen Woden seßhaft wurden. Die erobernden Wölker in der zweiten Hälfte des fünften und im sechsten Jahrhundert, unterschieden sich von den Gefolgschafzten und Wölkern, die sich schon früher auf römischen und Wölkern, die sich schon früher auf römischen

28b. I.

[ 11 ]

- §. 23. schem Boben Wohnsitze erzwungen hatten, eigent= lich nur dadurch, daß sie ihre Werhaltnisse unabhängiger und dauernder festzustellen vermochten, als geschehen konnte, so lang der Boden doch noch mehr als blos bem Mamen nach romisches Reich, und die Eingedrungenen doch mehr aufgenommene, zur Wertheidigung verpflichtete Wolfer mit selbsisfandiger Werfassung, als Herren des Landes waren. Während früher von den Provincialen vornehmlich Werpflegung (annona) gefordert, und hochstens theilweise zugleich durch eingeräumten Landbesitz geleistet worden war, wurde jezt, wenn ein Wolk nicht blos seine Eroberungen erweiterte, die bisherigen Wohnsitze aber nicht verließ, sondern eine Wolksmasse in eine Proving einwanderte, fruher oder spåter die Anfiedelung aller Einzelnen nothwendig. Die Einrichtungen, durch welche diese bewürkt wurde, find bei den einzelnen Wolkern keineswegs durchaus gleich gewesen; so deutlich aber dies hervortritt, so schwierig ist es bei der Durftigkeit der Machrichten a), über das Einzelne auch nur zu einiger Gewißheit zu gelangen.
  - a) Ueber das ostgothische und vandalische Reich sindet man einiges bei den Byzantinern, und über das erstere besonders bei Cassiotor (variarum libri 12). Ueber Chlodwigs Berfahren gegen
    die Gallier hat Gregor von Tours gar nichts; nur seine Bers
    hältnisse zur Kirche treten ziemlich hervor. Bei den meisten
    Bölkern kann man nur von der späteren Berfassung und Ges
    setzgebung auf die ersten Einrichtungen schließen. Schriften:
    Ueber alle germanische Staaten: v. Savigny Gesch. des röm.
    R. B. 1. Kap. 5. In der zweiten Ausgabe S. 289 u. f.

Bei mehreren Wölkern ist es klar, daß der §. 23. Unsiedelung eine Vertheilung der Einzelnen über die Grundeigenthümer jeder Gegend vorausgieng, bei welcher jenen nur die Verpflegung bei den lezteren angewiesen, die Last aber, die jeder zu tragen hatte, nach einer Quote der Früchte bestimmt wurde, welche sie von deren Colonen erhielten b). Die Vestimmung der einzelnen Gegenden scheint

G. Sartorius Comm. I, II, III. de occupatione et divisione agrorum Romanorum per Barbaros Germanicae stirpis; in ben Comm. soc. scient. Goett. rec. Tom. 2. 3. 5. Ueber einzelne Staaten: G. Sartorius über bie Regierung ber Oftgothen. Samb. 1811. S. 3. E. F. Manfe Geschichte bes oftgothisch. Reichs. Breel. 1824. S. Derf. Uebersicht ber Staatsamter und Berwaltungsbehörden unter Theoborich, nach ben Bestellungen Cassiobors; ebend. 1823. 8. 3. Afchbach Geschichte ber Westgothen. Frankf. 1827. 8. F. W. Lembke Gefch. von Spanien. B. 1. 1831. 8. F. Roth über ben bürgerlichen Zustand Galliens um bie Zeit ber frankischen Eroberung. Mürnb. 1827. 4. Ueber Britannien! the history of the Roman law - of C. von Savigny - translated by E. Cathcart Vol. I. 1829. S. S. LII u. f. im Auszug bei Mittermaier und Zacharia Zeitschr. für Rechtswiffensch. bes Ausl. B. 3. S. 136 u. f.

b) Bei den Westgothen, tritt dies in ihrem ersten Friedensschluß mit Honorius um 416 dentlich hervor, wiewehl doch hier auch zugleich Landesabtretungen statt gesunden zu haben scheinen. Philostorgius hist. eccl. XII, 4. Ipsi vero, annonis donati, portionem quoque Galliarum ad colendum adepti suere. Noch bestimmter bei den Longobarden. Paul. Diac. II, 32. His diedus multi nobilium Romanorum ob cupiditatem intersecti sunt, reliqui vero per hospites divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii essiciuntur. Ueder die Burgumder su unten Note s.

- §. 23. nach den militärischen Abtheilungen geschehen zu senn, in welche das Wolk als Heer geordnet war, und davon namentlich bei den Franken die Eintheisung des Landes in Centenen und Decanien herzurühren, die in der späteren Zeit vorkommt c), aber eben deshalb auf dem linken Rheinufer so wenig als auf dem rechten überall gefunden werden kann d). Das Verhältniß des Einzelnen zu dem
  - c) Bei ben Westgothen mar bie Abtheilung: 1000, 500, 100, 10, bezeichnet burch bie Benennungen: millenarius, quingentenarius, centenarius, decanus. L. Wisigoth. Lib. II. Tit. 1. Cap. 26, vergl. Lib. IX. Tit. 2., welcher blos von ber Seer= verfaffung fpricht, befondere Cap. 1. In Lib. IX. Tit. 2. wird ber Millenarius und Tiuphab wie es scheint gleichbe= beutend genommen, Lib. II. Tit. 1. Cap. 26. aber wird biefer von jenem unterschieben. Bielleicht führte ber Tiuphab (f. über bie Etymologie Grimm R. U. S. 754.) wenigstens 1000, fonnte aber auch über mehrere Dillenarien geset seyn. Huch bei ben Oftgothen werben millenarii erwähnt. Var. I, 5. Die Ausbrücke centenarius und decanus fommen auch bei ben Franken, Baiern, Alemannen und Angelfachsen por, beziehen sich aber nur bei ben lezteren noch auf eine Bahl; bei jenen bezeichnen sie Beamte eines Diftricts, beffen Um= fang, wenn man jenen Ursprung ber Benennungen fur mahr= scheinlich halt, zuerst burch eine militärische Abtheilung bestimmt worden ware, welcher er bei ber Landestheilung angewiesen wurde.
  - d) S. unten §. 83. Ich will bamit nicht läugnen, daß sie auch in Gegenden vorkommt, wo man sie schwerlich aus einer Lans destheilung nach militärischen Bolksabtheilungen ableiten kann; als die Ausbrücke Centenarien und Decane einmal Bezeichnung für eine bestimmte Art von Obrigkeiten geworden waren, mögen sie auf Beamte von gleicher oder ähnlicher Bedeutung auch in Districten übertragen worden seyn, beren Umfang sich auf ans bere Beranlassungen gründete. Für die Entstehung der Eins

Grundeigenthümer, wurde durch die Ausdrücke §. 23. hospes, hospitalitas bezeichnet <sup>6</sup>), die wohl schon längst dasür gebräuchlich waren, weil die in römizsche Provinzen aufgenommenen dienstpflichtigen Kriegsvölker kaum auf andere Weise verpstegt wersden konnten. An die Stelle der Abgabe trat aber späterhin ohne Zweisel allenthalben eine Absindung des hospes durch Land s), und bei manchen Volz

theilung aus der Ansiedelung eines Heers, ist ein merkwürdiger Umstand, daß sie sich bei den Sachsen in Britannien, nicht aber in Deutschland findet. Ueber den Zusammenhang, in welcher sie mit der Gesammthürgschaft gestanden haben könnte, s. oben §. 18. die Anmerkung am Ende des §.

- e) L. Burgund. Tit. 54. Cap. 1., Tit. 55. Cap. 1. 2., Tit. 84. Bergl. Paul. Diac, oven Mote b.
- f) Dag die hospitalitas und Landabtretung anfange nicht dasselbe war, erhellt flar aus L. Burgund, Tit. 54. Cap. 1. Licet eodem tempore, quo populus noster mancipiorum tertiam et duas terrarum partes accepit - a nobis fuerit emissa praeceptio, ut quicunque agrum cum mancipiis, seu parentum nostrorum sive largitate nostra perceperat, nec mancipiorum tertiam nec duas terrarum partes ex co loco in quo ei hospitalitas fuerat delegata requireret jubemus ut quidquid hi, qui agris et mancipiis nostra munificentia potiuntur, de hospitum suorum terris contra interdictum publicum praesumpsisse docentur, sine dilatione restituant. Ein bestimmtes Grundstück (in eo loco in quo ei hospitalitas suerat delegata) mußte hiernach Behufs einer anderen Berpflichtung als Landabtretung ursprünglich angewiesen sem. Späterhin scheint allerdings hospitalitas bei ben Burgundern auch auf bas abgetretene Land bezogen worden zu fenn, benn Tit. 55. Cap. 1. ift bon "agrorum finibus, qui hospitalitatis jure a Barbaris possidentur" die Rebe. Daß bei ben Longobarben anfange eine hospitalitas in bem von mir bezeichneten Sinn eingeführt, aber nad)-

8. 23. fern mag sie gleich Unfange fatt ber Werpflegung gefordert worden senn, da sie in der That fur den Grundeigenthumer die nehmliche Bedeutung hatte. Denn in allen westlichen Provinzen des romischen Reichs, war schon lange vor der Eroberung das Grundeigenthum in den Handen weniger reicher Provincialen, welche den Decurionenstand in den Städten bildeten und ihr Land durch Colonen bauen ließen, die sich in einem der deutschen Sorigkeit ganz ahnlichen Werhaltniß befanden 8). Sie waren unauflöslich an den Boden gebunden, konnten aber auch von ihrem Herrn (Patronus) nicht ohne diesen veräußert werden. An den Grundeigenthumer (Possessor) hatten sie bestimmte Abgaben (annuae functiones) zu entrichten, welche in der Regel in Früchten bestanden, und nicht erhöht werden durften, außerdem aber auch an den Staat die romische Grundsteuer zu zahlen. Die Abtretung eines quoten Theils des Vodens, war daher nichts Anderes als die Abtretung der Einkunfte, welche

her in eine Landabsindung verwandelt wurde, scheint nach der Analogie kaum zu bezweiseln, wenn gleich das leztere nicht besstimmt erwiesen werden kann. S. v. Savigny a. a. D. S. 404. der Iten Ausg.

g) Was ich über bieses Verhältniß in ber vorigen Ausgabe §. 25 a bemerkt habe, ist seitbem burch v. Savigny über ben römisschen Colonat (Zeitschr. für geschichtl. Rechtswiss. B. 6. S. 273 u. f.) bestätigt und in seinem vollen Zusammenhang zuerst entswickelt worden. Die genauere Darstellung, die ich jezt im Text gebe, gründet sich durchaus auf diese Abhandlung, aus welcher ich daher auch die einzelnen Beweise nicht besonders ausziehe.

der Eigenthümer von den dazu gehörenden Colo- §. 23. nen hatte h), die durch Ansiedelung der Eroberer mit dem abgetretenen Grundstück übergiengen i) und also nur den Herrn wechselten.

Wie weit die Vertheilung des Bodens an das erobernde Volk sich erstreckte, und welches das Verhältniß der Possessoren in Hinsicht des Landes wurde, das ihnen blieb, ist bei den meisten Volkern nicht mit Sicherheit zu bestimmen.

Micht allenthalben kommt eine an Regeln gebundene Unweisung vor. Den Wölkern Odoachers

- h) v. Savigny (a. a. D. S. 402.) nimmt an, baff bie Oftgothen, indem fie ein Drittheil bes Bobens erhielten, ben Grund= eigenthilmer weniger belafteten als bie Longobarben, wenn diese ein Drittheil ber Fruchte forberten; oben Rote b. Allein baß bie Abgabe an die lexteren nach bem Bruttoertrag bes Guts berechnet wurde, liegt nicht in ben Worten bes Paulus Diaco= nus; ba ber Eigenthumer ben Boben nicht felbst unter bem Pflug batte und die annuae functiones (berf. niber ben Co-Ionat G. 291 u. f.) in ber Regel in Frudten, nicht in Gelb bestanden, so ist wohl ber Reinertrag gemeint, ben ber Gi= genthilmer in Früchten bezog. Dies liegt auch in ben Worten suarum frugum. Ein Drittheil des Bodens und ein Drittheil biefer Friichte, stand sich also gleich, wenn man voraussezt, daß von gleicher Ackersläche gleicher Canon genommen wurde, wie man ce im Mittelalter in berfelben glur gewöhnlich findet.
- i) Bei ben Burgnnbern wurde zwar mit zwei Drittheilen des Lans des nur ein Drittel der Colonen (mancipia) abgetreten L. Burg. Tit. 54. Cap. 1. Dies scheint aber eine Erleichterung zu sehn; der Boden mochte bei der Entvölkerung der römischen Provinzen geringeren Werth haben als die Colonen. Die Bedingunzen scheinen hier durch Bertrag mit dem Raiser sestigesezt worden zu sehn. Sabaudia datur eum indigenis dividenda. Oben §. 21 b. Note c.

- s. 23. wurde von den Eigenthümern ein Drittel des Bodens abgetreten, und die Offgothen vertheilten nachher diese Loose unter sich k). Die Burgunder und
  Westgothen nahmen einem Eigenthümer zwei Drittel seines Bodens 1). Selbst bei einem geordneten
  Verfahren, bleibt aber zweiselhaft, ob alle Grundeigenthümer diese Quoten abtreten nußten, oder ob
  sie nur in gewissen Gegenden oder nur von einem
  gewissen Maaß des Landeigenthums genommen
  wurden m). Erwägt man die große Masse Landeigenthums, die sich in späterer Zeit in den Händen der Regenten und des Adels auch in den vormals römischen Provinzen besindet, so wird es sehr
  - k) Procopius de b. G. I, 1. nisi quod partem agrorum, quos Odoacer factioni suae concesserat, inter se Gothi diviserunt. Cassiodori Var. II, 16. Juvat nos referre, quemadmodum in tertiarum deputatione Gothorum Romanorumque possessiones junxerit et animos. Odoachers Landabtheilung gieng anfangs wohl nur auf die Provinzen südzwärts der Alpen. Sie könnte aber auch von den Bölkern nords wärts der Alpen. Sie könnte aber auch von den Bölkern nords wärts der Alpen, welche seinen Fahnen folgten, wenigstens in den Gegenden augewendet worden sehn, wo noch Possessioren übrig blieben. Bergl. oben §. 21 b. Note r.
  - 1) Dben Mote f. L. Wisigoth. Lib. 10. Tit. 1. Cap. 8. 9. 16.
  - m) Montesquieu de l'esprit des loix L. 30. Ch. 8. glaubt das erstere. Daß die meisten kleineren Grundbesitzer frei durchsgiengen, habe ich früher angenommen. 3te Ausg. §. 25 a. Gewiß ist aber nur, daß ben römischen Provincialadel, weil ihm das Grundeigenthum größtentheils gehörte, der Verlust freilich vorzugsweise traf, und mehr kann wohl auch nicht aus der Stelle bei Paulus Diaconus (Note b) und bei Marius chron. ad a. 456 geschlossen werden: Burgundiones cum Gallicis Senatoribus diviserunt (3te Ausg. §. 25 a. Note c).

wahrscheinlich, daß die Abtretung auf alle Eigens §. 23. thümer ohne Ausnahme sich erstreckt hat, daß die am meisten Begünstigten unter dem erobernden Bolk viele einzelne Loose erhielten, daß auch keisneswegs die Freien gerade blos mit einem Antheil an dem Grundstück eines einzelnen Provincialen abgefunden wurden n), und daß alles, was nicht Einzelnen angewiesen war, als Eigenthum des Königs behandelt wurde o).

Wo eine regelmäßige Landestheilung statt fand, scheint den Provincialen das Land, welches sie bestielten, als Eigenthum geblieben und auch mit keisner Abgabe außer der hergebrachten römischen Grundssteuer belastet worden zu senn; in Hinsicht der Ostsgothen P) und der Westgothen P) läßt sich hieran wenigstens nicht zweiseln. Wo hingegen eine Landestheilung nach einer Regel nicht vorkommt, scheisnen die Verhältnisse der Provincialen den Umstänz

- n) Daß ber Antheil bes Einzelnen nicht gerade an einem Orte gegeben war, läßt sich auch aus L. Burgund. Tit. 84. Cap. 1. schließen, ut nulli vendere terram suam liceat, nisi illi qui alio loco sortem aut possessiones habet.
- o) Bei den Burgundern erklärt es sich unter dieser Boraussetzung, weshalb der einzelne, dem der König von Grundstücken, die ihm pflichtig waren, ein Eigenthum angewiesen hatte, nicht auch da wo ihm die hospitalitas angewiesen war, eine Absindung sordern durfte. S. oben Note k.
- p) v. Savigny a. a. D. S. 333 u. f. ber 2ten Ausgabe.
- q) L. Wisigoth. Lib. 10, Tit. 1. Cap. 16,

ş. 23. den nach bald druckender r) bald vortheilhafter s) ausgefallen zu senn.

Alls eine Regel barf man wohl betrachten, daß da, wo die Provincialen ihr Eigenthum und ihre Freiheit behielten, auch die Städteverfassung erhalten blieb t). Ueberhaupt betrachteten sich die germanischen Konige als Beherrscher ber Provincialen in dem Sinn, in welchem es der Raifer gewesen war; eine Stellung dieser fruheren abnlich, war ihr eigener Wortheil, da sie bie Beute dann nicht mit den Kriegsgefährten zu theilen brauchten. Die germanischen Herrscher suchten selbst anfangs bei ihren romischen Unterthanen den Uebergang derselben unter ihre Herrschaft dadurch zu vermitteln, daß sie nicht ablehnten, diese als eine von dem romischen Reich abhängige Hoheit zu führen. Die bnzantinischen Kaiser suchten ihrerseits sich den Schein einer Oberhoheit über die germanischen Staaten zu bewahren, indem sie den germanischen Königen den Titel des Consulats oder Patri= ciats verliehen, der zu dieser Zeit nichts als die hohere Wurde eines Beamten bezeichnete u). Odoacher hatte ihn zu Befestigung seiner Herrschaft

- r) Wie bei ben Banbalen, Dben &. 15. Mote h.
- s) Ueber die einzelnen Theile bes frantifchen Reiche, f. §. 25 a.
- t) hierüber f. v. Cavigny a. a. D. Rap. 5.
- u) Wgl. Mascov Gesch. ber Deutsch. Th. 2. Anm. 34. Manso Leben Constantins S. 167. Dessen Staatsamter Theodorichs S. 42 u. f.

gesucht v), die Burgundischen Könige erhielten ihn w), §. 23. selbst Shlodwig nahm ihn an x). Er sollte die Eroberer fortwährend nur als verbündete in die römischen Provinzen aufgenommene Kriegsvölker darzstellen; die germanischen Könige ließen den Titel aber fallen, so bald sie ihn nicht mehr nöthig zu haben glaubten y). Schon Chlodwigs Söhne beznuzten Justinians Krieg mit den Ostgothen, sich Gallien sörmlich abtreten und ihre Unabhängigkeit anerkennen zu lassen z).

- v) G. ebenbaf. B. 10. §. 37.
- w) Hier erklärt er sich baraus, daß die Burgunder in der That ursprünglich nur ein aufgenommenes Kriegsvolk waren. S. Note i.
- x) Gregor. Turon. II, 38.
- y) Theoborich hatte ihn ohne Zweifel erhalten, ale er von R. Beno gegen Dboacher nach Italien gefendet murbe. Er führte ihn aber nicht, fondern nahm bie Stellung eines unabhängigen Herrschers, wiewohl mit dem germanischen Königstitel in Uns spruch. Procopius de b. G. I, 1. Ac licet Romani imperatoris nec insignia nec nomen usurpare voluerit, sed vixerit contentus regis appellatione, qua Barbari supremos principes suos donare consuerunt; tamen subditis ita praefuit, ut ipsi nihil defuerit eorum quae sunt Augustorum moribus consentanea. Er ertheilte vielmehr felbst einzelnen Beamten ben Titel bes Patriciats. Cassiodori Var. III, 5. Bergl. Manso a. a. D. Mach ber Eroberung Burgunds findet man auch, bag bie frankischen Könige ben ersten Kronbeamten Burgunds, einem Dux ober auch Major Domus, ben Titel bes Patriciats gaben. Daber bei Marculf form. I, 8. Charta de Ducatu, Patriciatu vel Comitatu.
- z) Procop. de b. G. III, 33.

§. 24. §. 24.

Mach dieser Stellung hatte ber germanische Berricher über die Provincialen die Gesetgebung, die richterliche Gewalt in Civil- und Eris minalsachen, die Militärgewalt und die Befugniß Auflagen zu erheben; der Umfang aller dieser Rechte bestimmte sich durch die romische Verfassung. Auch das Wermögen des Staats und des Raisers (res privatae principis) mit der Gesammtheit der fiscalischen Rechte und Wortheile gieng in seine Sande über a). Hieraus entsprang die Mothwendigkeit, die Staatsbeamten, in deren handen bisher die Provincialverwaltung gewesen war, in einem gewissen Umfang beizubehalten. Da aber die Rechte des Königs über die Germanier von wesentlich verschiedener Beschaffenheit waren, mußten entweder gur Ausübung der lezteren besondere Beamte bestellt werden, oder die Einrichtungen zugleich diesem Werhaltniß angepaßt werden.

Die alteste Organisation ist bei den meisten Wölkern nicht genauer bekannt; man sieht nur, welche Einrichtungen späterhin bestanden, auch bei diesen bleibt vieles dunkel, und zugleich ist nicht zu verkennen, daß manches erst spätere Entwicklung ist. Nur die ersten Einrichtungen der Ostgothen lernt man aus Cassiodor ziemlich vollständig kennen. Wie-

a) Die Einkunfte ber frankischen Könige, die sich hierauf gründeten f. unten §. 88.

les aber scheint darauf hinzudeuten, daß sie in den §. 24. übrigen germanischen Staaten wenigstens ursprünglich jenen ähnlicher gewesen sind, als man gewöhnlich annimmt b).

Die Ostgothen behielten den ganzen Organismus der römischen Provincialverwaltung unverändert bei, nach welchem die Civilgewalt von der Militärgewalt getrennt war c). Der militärische Oberbesehl über eine Provinz war in der Regel einem Gothen anvertraut, schon weil die Gothen vornehmlich das über die meisten Provinzen vertheilte Heer bildeten d); er sührt den römischen Titel dux oder auch den höheren (Note c) des comes c). Die Civilgewalt über die Provin-

- b) Eine vollständigere Untersuchung als hier Plat finden kann, wird ein Aufsat in der Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft enthalten.
- c) Nach Constantin bes Gr. Einrichtungen, hatte bie Abministration ber Justiz, Policei und ber Finanzen ein Beamter, der in der Regel praeses provinciae, aber auch Proconsul, Conssularis oder Corrector heißt, und durch die dem Comes sacratum largitionum untergeordneten Provincialeinnehmer controlitt war. Die Militärgewalt über eine Provinz hatte ein Oberbeschlehaber, dessen gewöhnlicher Titel dux war, dem aber auch der höhere Titel Comes, welcher in der römischen Beamtenshierarchie sein besonderes Amt, sondern nur eine höhere Nangsstufe bezeichnete und jedem Beamten gegeben werden konnte, häusig beigelegt wurde. Bergl. Gibbon Cap. 17.
- d) S. Sartorius a. a. D. S. 62 u. f.
- e) Daß er keine Gerichtbarkeit, sondern blos militärischen Oberbes fehl hatte, ergiebt Cassiodori Var. VII, 4. Formula duca-

§. 24. cialen hatte der römische praeses; neben diesem stand aber eine gothische Obrigkeit (comes Gothorum), welcher die Streitigkeiten zwischen Gothen, oder zwischen Gothen und Provincialen entschied, jene nach gothischem Necht und Gerichtsordnung, diese, mit Zuziehung eines Römers, welcher den Titel comes oder princeps führte, nach den für diese Gattung von Streitigkeiten von Theodorich gegebenen Gesehen (§. 41.) f).

Bei den Westgothen war in der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts 8) für jede Stadt und

tus Retiarum — ducatum tibi credimus — ut milites et in pace regas, et cum eis fines nostros solenni alacritate circumeas.

- f) Cassiod. VII, 3. Cum Deo juvante sciamus, Gothos vobiscum habitare permixtos; ne aliqua inter consortes, ut assolet, indisciplina nasceretur, necessarium duximus, illum sublimem virum, bonis nobis moribus hactenus comprobatum, ad vos comitem destinare, qui secundum edicta nostra inter duos Gothos litem debet amputare: si quod etiam inter Gothum et Romanum natum fuerit fortasse negotium, adhibito sibi prudente Romano, certamen possit aequabili ratione discingere. Inter duos autem Romanos Romani audiant, quos per provincias dirigimus, cognitores, ut unicuique sua jura serventur, et sub diversitate judicum una justitia complectatur universos. (Uebersicht ber Staatsamter §. 29. 30.) unterscheibet ohne Grund den Comes, neben welchem ein princeps vorkommt, von dem Comes Gothorum als ein befonderes nur in einigen Provingen ringeführtes Almt.
- g) Aus dieser Zeit ist die Lex Wisigothorum ihren Hauptbesstandtheilen nach, welche die im Text angegebenen Einrichtungen barstellt. S. §. 84.

einen dazu gehörenden Bezirk ein Beamter bestellt, §. 24. welcher Militär- und Civilgewalt vereinigte und der comes oder der comes civitatis hieß h). Mehrere Comitate bildeten eine Provinz, über welche ein dux den militärischen Oberbeschl und die Aussicht über die Ausübung der Gerichtbarkeit i) des comes und seiner Unterbeamten hatte. Dur ist daher bei den Westgothen der höhere Titel, wiewohl jener auch in einem oder mehreren Comitaten zugleich Comes sehn konnte k). Der Wirkungskreis des Comes ist in der Lex VVisigothorum auf solgende Weise bestimmt. Neben ihm steht ein judex, mit welchem zusammen er eine Behörde bildet, indem dieser, daher auch der vicarius comitis genannt 1), auch ohne ihn versahren

- h) Der Comes erscheint als Richter Lib. II. Tit. 1. Cap. 26., als Militärbefehlshaber Lib. IX. Tit. 2.
- i) Dieses erhellt aus L. Wis. Lib. 2. Tit. 1. Cap. 17. 26. Hingegen daß der dux auch selbst zu Gericht saß, wie Lembke Gesch. v. Spanien B. 1. S. 177. Mote 2. annimmt, sinde ich durch keine der daselbst angeführten Stellen bestätigt. Wenn er daher Lib. II. Tit. 1. Cap. 26. mit unter die Personen ges zählt wird, welche der Ausdruck judex in sich begreift, so kami dies nur auf seine freilich sehr wichtige Mitwürkung als aufssehende Behörde gehen.
- k) Daher die Unterschriften dux et comes in den Schliffen ber gemischten Concilien in Spanien. Lembte a. a. D. Note 1.
- 1) Judex ist ber gewöhnlichste Ausbruck. So Lib. 2. Tit. 12. und Lib. 2. Tit. 4. Cap. 10, Lib. 6. Tit. 1. Cap. 1. Comes civitatis vel judex. Lib. 7. Tit. 1. Cap. 5. accusator concurrat ad comitem civitatis, vel judicem et

§. 24. kann, und wenn der comes selbst zu Gericht sizt sein Rathgeber ist m); der comes hat vornehmlich nur die executive Gewalt (den Bann) n). Von einer Verschiedenheit der Nichter, je nachdem die Parteien Gothen und Provincialen waren, ist in der Lex Visigothorum keine Spur mehr, und nach dem Plan der späteren Revision konnte auch keine mehr vorkommen (§. 34.). Der, welcher als Stellsvertreter des comes erscheint, ist, wie die Vergleichung mit dem Breviarium ergiebt, nichts Anderes als der römische Praeses provinciae o). Daß dies

cum cognoverint crimen admissum, reum comes et judex comprehendant. Vicarius heißt der judex in der Stelle Note t.

- m) Man sieht bies aus ber Art wie gegen ben judex selbst vers
  fahren wird. Lib. 2. Tit. 1. Cap. 31. Judex si a quaeunque persona suerit pulsatus, sciat se vel ante comitem
  civitatis, vel ante eos, quos ad suam personam comes elegerit, rationem redditurum. Der Comes wählt die Pers
  sonen, welche als Nathgeber an die Stelle seines selbst in Ans
  spruch genommenen judex treten, kann ihnen aber auch die
  Sache ganz siberlassen. Die Besugnis des judex allein zu vers
  fahren, erhellt auch aus Note n.
- illum comprehendere, vel distringere non potest, a comite civitatis quaerat auxilium, cum solus sibi sufficere non possit.
- o) Dieser heißt auch im Breviarium selbst, in der Interpretation wie in der Quelle des römischen Nechts, am häusigsten Judex. S. z. B. die Interpretatio zu Cod. Theod. Lib. 1. Tit. de officio rectoris provinciae.

# IV. German Staatemauf kom Boben 177

dieser die die die ber Liex Wisigothorumubezeichnete g. 24. Stellung gegen den comes bereits gehabt hat als noch whas Breviarium Diechtsquelle für dies Beis Haltnisse der Provincialen war (Gu 43.) vie Gothen aber nach gothischem. Nochentebten, uffiniche mabre scheinliches wennugleich Das Gericht obest Prakses immerials ein von bont comes abhängiges bei trachtet morden fenn mig, in welchem iener als Stellvektreter des letteren Tichteted): "Jenei Berschiedenheite des Nechts indthigt vielmehr anguneh men, baß er ursprunglich inur Anter Provincialen richtete, und eben biefes bie Stellung besichn untergeordneten defensor civitatis war, der in dem Breviarium als Stadtobrigkeit vorkommt 4), Streitigkeiten unter Gothen aber bem anderen besigathis schen Rechts kundigen Richtern entschieden wurden. Hierauf weift auch eine Stelle ver Lex Wisigothorum hin, welche neben vem judex und defensor als dem comes untergeordneten Richtern r), auch gothische Militärbefehlshaber 3) -als Michter

986. I. [ 12 ]

p) Das Breviarium wird nach bem bemfelben vorgesezten Commonitotium (unten §. 44. Note bb) bem comes mit dem Befeht zugesendet, darauf zu halten: ut in foro tuo nulla alia
lex neque juris sormula proserri vel recipi praesumatur.

v. Savigny B. 1. S. 301 m fi

r) Der dux und comes sind nach Lib. 9. Tit. 2. Cap. 9. majoris loci personae, die übrigen Beamten inferiores.

welches von der Rviegeverfassung handelt:

9.24 nennt, unter welchen der Tinphad als fein Stellvertreter, ursprüngs
oder der Tinphad als sein Stellvertreter, ursprüngs
lich unter Gothen richtete P, oder Praeses und
desensor unter Provincialen, no zeigte sich eine
Analogie der ostgothischen Einrichtungen, die zugleich
den Berhältnissen durchaus angemessen ist und auf
die Bermuthung führt, daß dei Streitigkeiten unter
Provincialen und Gothen, nach derselben Analogie
der comes mit Zuziehung des Praeses gerichtet
haben möge v). Damit würde es dann sehr natürlich zusammen hängen, daß, als die Lex Wisigothorum das gemeinsame Recht sür Gothen und
Provincialen wurde (§. 34.), das Berhältniß zwischen dem comes und judex entstand, welches diese

.i. me enginye a

Com Achie a to the

a total de

t) L. Wisig. Lib. 2. Tit. 1. Cap. 26. Quonism negotiorum remedia multimodae diversitatis compendio gaudent, ideo dux, comes, vicarius, pacis assertor, tiuphadus, millenarius, quingentenarius, centenarius, decanus, defensor, numerarius — judicis nomine censeantur.

n) Die Stellung des Timphad für die Gothen muß ursprünglich der des judex für die Propincialen ganz gleich gewesen sehn. L. Wisig. Lid. 2. Tit. 1. Cap. 23. Si quis judicem sirgend einen Richter) vel Comitem (den Borsteher der richsterlichen Behörde) aut vicarium comitis, seu tiuphadum (oder einen von seinen beiden Stellvertretern) suspectos habere se dixerit.

v) Nach welcher Entscheidungsquelle läßt sich nicht bestimmen, da begreislich weder in dem Breviarium, welches nur für die Provincialen gegeben ist, noch in der Lex Wisigothorum in ihrer jetigen Gestalt, etwas dabon vorkonungen kann.

darstellt, und daß die Thatigkeit der gothischen Rich- §. 24.
ter, so wie die des comes selbst, vornehmlich auf
den judex und den desensor übergeht. Denn
obwohl der Tiuphad und seine Untergebenen noch
zu den Richtern gezählt werden (Note t.) und auch
sonst ihrer richterlichen Thatigkeit noch gedacht wird,
so erscheinen sie doch in anderen Stellen haupt
sächtichen nur als Militärbefehlshaber. Eine genaue Gränze anzugeben, in welche sene seite geschlossen war, gestattet das wenige was von ihr
vorkommt nicht.

Bei den Burgundern werden Comites Burgundionum und Romanorum, neben ihnen ebenfalls judices von beiden Mationen w) und die römische provincialstädtische Obrigkeit (desensor civitatis) \*) erwähnt; der comes hat wie bei den Westgothen den Bann, der judex die Entscheidung v); die Analogie der burgundischen und westgothischen Verfassung läßt sich daher nicht verkennen, ihre Beschaffenheit aber bei der Dürstigkeit der Nachrichten nicht genauer bestimmen.

w) L. Burgund. Procem. Scient — tam Burgundiones quam Romani civitatum aut pagorum comites, vel judices deputati omnes —. Si quis sane judicum, tam Barbarus quam Romanus —.

x) L. Romana Burgundionum tit. 36.

y) L. Burgund, tit. 89, wird ber comes, ber ben Berbrechet ergreisen läßt, von dem judex, durch welchen er ihn verurtheisten läßt, bestimmt unterschieden.

Derfassung ahnlich, aber zugleich in wesentlichen Modificationen von ihr abweichend, scheinen die altesten franklichen Einrichtungen in den ursprünglicher dmischen Provinzen 2) gewesen zu senn. Ein Beamter hat in diesen 12) gewesen zu senn. Ein Beamter hat in diesen 12) alle Rechte des Königs sowohl über die Provincialen als über die Germanier auszuüben bh); er heißt bald dux bald comes. Diese Ausdrücke sind sedoch bei den Franken nur besondere Litel sür eine Umtsgewalt von gleichen Bestandtheilen, nur der erstere der höhere, und die

minus ader ungerner ?

<sup>2)</sup> Mit Ausnahme ber Gegenben, welche schon vor Chlobwig von ben Franken erobert worden waren. S. unten §. 25a und §. 26.

aa) Marculfs Formeln beziehen sich zunächst auf diese, und die unten Note dd anzuführenden Constitutionen, ausschließend auf die Berhältnisse der Provincialen.

bb) Dies ift flar aus Marculfi mon. form. I, 8. Charta de Ducatu, Patritiatu (ein boberer Titel fur ben dux &. 24. Mote y) vel Comitatu — tibi actionem (bas Amt, agentes find alle Beamte) comitatus, ducatus ac patriciatus in pago illo ad agendum regendumique commisimus; ita ut semper erga regimine nostro fidem inlibatam custodias, et omnis populus ibidem commanentes, tam Franci, Romani, Burgundiones, quam reliquas nationes sub tuo regimine et gubernatione degant et moderentur; et eas recto tramite secundum legem et consuetudinem eorum regas, viduis et pupillis maximus defensor apparens, latronum et malefactorum scelera a te severissime reprimantur; ut populi bene viventes sub tuo regimine gaudentes debeant consistere quieti, quicquid de ipsa actione in fisci ditionibus speratur, per temet ipsum annis singulis nostris aerariis inferatur. Transition for

Stellung des dux jugleich dadurch von der des §. 24. comes verschieden, daß er über mehrere Comitate gesett war co). Dem dux wie dem comes waren zur Ausübung der Gerichtbarkeit über die Provincialen judices an die Seite gesett, welche dieselbe Stellung wie der westgothische judex hatten dd). Daher konnte ein dux sehr wohl mehrere Comitate verwalten, ohne daß ihm sür jedes ein comes untergeordnet war ee). Die Benen-

- Eulalii a comitatu Arverno submotus, ducatum a rege expetit, datis pro co immensis muneribus. Et sic in urbe Arverna, Ruthena atque Ucetica Dux ordinatus est. *Ibid.* 26. Turonicis atque Pictavis Ennodius Dux datus est.
- dd) Das Ebict Chlotars I. um 560, ober richtiger (§. 123. Mote a) Chlotars II. omnibus agentibus, nach anderen Hand= schristen omnibus comitibus überschrieben, soll: necessitatem provincialium - tractare. Es verorbnet Cap. 1; ut in omnibus causis antiqui juris (body wohl bes römischen, bas auch Cap. 4. als Quelle für die materielle Entscheidung bezeich= -net wird) forma servetur, et nulla sententia a quolibet judicum vim firmitatis obtineat, quae modum legis atque aequitatis excedit. Cap. 6. Si judex aliquem contra legem (nad) Cap. 4. sc. Romanam) injuste damnaverit, ab Episcopis castigetur. Im Ende: provideat ergo strenuitas universorum judicum, ut praeceptionem hanc custodiant, nec quicquam aliud agere aut judicare quam ut haec praeceptio secundum legum Romanarum seriem continet. Die comites heißen auch wie bei ben Westgothen, noch bei Gregor von Tours comites civitatum. VI, 22. Chilpericus pervasis civitatibus fratris sui, novos comites ordinat, et cuncta jubet sibi urbium tributa deferri. Cap. 41. Misitque ad Duces et comites civitatum,
- ee) Die Formel Marculfs Note bb. giebt keine Andeutung, daß dem dux ein comes untergeordnet seyn könnte.

- s. 24. nung Bicarius (viguier) für diesen judex scheint vorzugsweise in einzelnen Gegenden üblich gewesen zu sehn ff). Ueber die Germanier hatte dieser aber keine Gewalt; sie wurden vor dem comes oder vor einem von dem judex verschiedenen Stellvertreter desselben 88) durch Urtheiler (h. 75.) nach germanischer Weise gerichtet hh), zu welchen ohne Zweisel von den ältesten Zeiten an der judex oder
  - ff) Namentlich in Burgund. Bergl. v. Savign v B. 1. S. 274. der Iten Ausg., B, L. S. 133. 370. der Isten Ausg. Der Senior vicarii d. i. der Seigneur bei Petrus except. Leg. Rom. Lib. 4. Cap. 1. ist dessen Oberer nach der Berfässung von Frankreich im zwölften Jahrhundert. Nach der früheren Berfassung konnte es kein anderer als der comes sein. Das ursprüngliche des Instituts erhellt aber aus Gregor von Tours-X, 5. Responderunt hoc Animondi vicarii dolo; qui pagum illum judiciarla regebat potestate, kactum kuisse. VII, 23. cautiones quas ei propter tributa publica Injuriosus ex vicario, ex comite vero Eunomius deposuerant.
  - bertreter hatte, welche ihm nach bet beutsche frankischen Stellsbertreter hatte, welche ihm nach bet beutsche frankischen Einrichstung (§. 74.) zugetheilt waren, ober in jenen eine eigenthümsliche Verfassung bestand, läßt sich nicht beurtheilen. Ein solscher Stellvertreter ist ber agens. welcher Form. Andegav. Nico. 28. und der praepositus welcher ebendas. sorm. 24. vorsommt. Späterhin hat sich das Institut der Viregrafen (§. 74. 164.) ohne Zweisel auch in den römischen Provinzen entwickelt, wie der französische vicomte, der von dem viguier wesenslich verschieden ist, bewährt.
  - hh) Auf germanische Weise gehegte Gerichte, vor "guten Leuten" (Machimburgen) kommen schon in den ältesten Formelsammlungen in den kömischen Provinzen vor. Form. Sirmond. Nro. 32. Form. Andegav. form. 24. 28. 29. 46.

desensor mit seinen Beisigern i.) zugezogen: Wurde, §. 24.
wenn Germanier mit Provincialen ih Rechtssfreirigkeiten verwistelts waren! Denn ein solches gemischtes Gericht war eine nothwendige Folgendes
der frünkischen Verfassung eigenthimlichen Grundfaßes, daß jeder Neichsgenosse nach seinem angeborenen Necht gerichtet iperde (§. 461); wenn daher gleich nurverst ans der Zeit der Schöffeneinrichtung Beispielendom Gerichten angesührt werden
können, deren Urtheilen aus verschiednen Nationen
genommen waren kholosofinus verschen Urtheilen aus verschiednen Nationen
genommen waren kholosofinus verausgefezt werden, von der sich überdies auch Spuren
ursprüngliche, dieser analoge Einrichtung vorausgefezt werden, von der sich überdies auch Spuren
uachweisen lassen 11).

§. 25 a.

out groupting, and hit come batte fairlet, alle givereles.

§. 25 a.

Im frankischen Reich war das Schickfal der Römer, sofern es von der Landestheilung abhieng, nach Verschiedenheit der Gegenden sehr ungleich. In Vurgund scheint die Eroberung alles so gelassen zu haben, wie es war; der frankische König erhielt ohne Zweisel was Krongut gewesen war,

ii) Sowohl ber Praeses provinciae als ber desensor war nach römischer Berfassung von Curialen als Beistern umgeben. Interpretatio zu Cod. Th. L. I. Tit. 7.

kk) Bergl. v. Savigny Gesch. bes R. R. Th. 1. S. 180. 277. der Isten Ausg.

Romanam nach germanischer Weise gefunden.

Serpflicht ) die Provincialen wechselten nur den Herrscher b) Daher boten die den Westgothen entrissenen Provinzen eine veichere Beute dar; hier erhielt Chlodwig nicht blos das Krongut, sondern auch, das die meisten Sothen sich der frankschen Herrschaft nicht unterworfen zu haben scheinen ), das Eigenthum der ausgewanderten Gothen, das wohl großentheils an Franken vertheilt wurde, ohne deren Ansiedelung diese Gegenden nicht zu vertheil digen gewesen wären; daß aber an dem Zustande, welchen die Provincialen unter den Gothen gehabt hatten, irgend etwas zu ihrem Nachtheil verändert worden wäre, ist um so unwahrscheinlicher als Chlodwig alle Ursache hatte, sich die Zuneigung der

a) Procep. de b. G. I. 13. (Franci) ipses (Burgundiones) secum militare congerent

b) Was ber König seinen Dienstmannen zur Belohnung als Eigenthum ober Lehen (h. 27.) überließ, konnte mithin nur von dem Krongut (fiscus) genommen werden.

e) Nirgends werden weder in den Boltsrechten noch in Urfunden bor dem neunten Jahrhundert, Gothen als ein der franklichen Monarchie unterworfenes Bolf erwähnt. Seit der Carolinsgischen Zeit kommen sie allerdings vor; die Reste der gothischen Bestungen in Gallien wurden damals carolingisch, und viele Gothen kamen auch als Flüchtlinge in die franklichen Provinzen hersiber. Ludov. pii praecept. pro Hispanis bei Walter 1. c. Tom. 2. pag. 290. Waher allerdings werden seitzem Gothen in den Urfunden als Schössen besonders erwähnt: v. Savigny B. 1. S. 217. 322. der 2ten Ausg.

the second of th

Provincialen ju erhalten; welcher er bas Belingen 4. 25 a. ber Groberung vornebuilich verbante d.

Defto ungeröffer ift das Berfahren der Franten gegen die Provincialen in den Landestheisen, die sie fom vor Chlodrig eingenommen hatten; auch über den Zuffand der Provincialen in Mhatien und Noricum ist nur vonig, und über ihre Behandlung in dem Theil von Gallien, defen die Allemannen mächtig vurden, gar nichts bekannt

Gewöhnlich nimmt man an, baf bie Franten eine Landestheilung gwifden ihnen und ben Drovincialen nach Regeln nie angeordnet batten, weil weber ihre Bolferechte noch andere Denfmaler einer folden ermabnen; unter biefer Worausfefing. Die allerdinge vieles fur fich bat, mare folglich ben Provincialen in ben Begenben, mo bie Rranten angefiedelt murben, nach Billfubr ber frantifchen Rurften mehr ober meniger genommen und entweber jum Rrongut gefchlagen ober unter jene bertheilt worben. Dit Unrecht folgert man aber baraus, bag auch bas ben Provincialen genommene Cand, nicht nach Regeln vertheilt worden; bag vor Chlodwig eine Bertheilung bes eroberten Candes nach Coofen vorgenommen worben ift, wobei allerbings bas des Ronigs febr viel umfaffen mochte, tagt fich fcon barum nicht bezweifeln, ba Chlobwig noch die übrige Beute mit feiner Beerfolge

d) Gregor. Turen. II, 36.

fann auch der Loose theilen muste?). In der That kann auch die terra Salica des salischen Bolksrechts und anderer Rechtsmommente?), und die hereditas aviatica der Lex Ripuariorum, kaum etwas Anderes senn als die sortes der Gothen und Burgunder; es sinden sich selbst Spuren, daß diese Benennung den Franken nicht fremd war 8). Abgeschen von dem Berlust an Landeigenthum, der unter Boraussehung willkührlicher Behandlung, nach Werschiedenheit der Segenden h), die Provincialen nicht allenthalben in gleichem Umfang traf, ist es gewiß, daß die Freien ihr Landeigenthum unter Verpslichtung zur Grundsseuer behielten, daß die, welche keine possessores waren, keiner weiteren

- e) Nach der bekannten Ergählung Gregord II, 27. von der Urne, bie Chlodwig aus der Beute voraus verlangte.
- f) Innerhalb bes Frankenlandes, und auch hier vielleicht nur in der Regel. Denn der Ausdruck wird auch so gebraucht, daß er kaum anders als durch terra dominicalis erklärt, werden kann. S. Erimm R. A. S. 493.
- g) In dem von Zeuerhach (die Lex Salica und ihre verschiesbene Riecensionen, Erlang. 1831. 4.) herausgegebenen Münchner Sover der L. Sal. sindet sich in den lezten drei Sapiteln, welche jener mit vieler Wahrscheinlichteit (S. 104.) für eine den Conssitutionen Chlotars und Childeberts ähnliche, soust nirgends ershaltene merovingische Soussitution hält, die Worte: Cap. 81. ut si pater cum silis sortem suam diviserit dem Ausdernach und dem Grundsatz nach ganz ähnlich dem Inhalt der L. Burgund. Tit 1. Auch in Tit. 60. der L. Rip. kommen consortes (intra marcham) und sors alterius Cap. 2 und 5 vor.
  - h) Montesquieu esprit des loix, Liv. 30. Ch. 7. 8.

Last als der Ropfsteuer unterworfen wurden, und § 25 a.
daß selbst Einzelnen aus dem römischen Stadtadel,
den bloßen Possessonen gegenüber eine Stellung eingeräumt wurde, wie sie die frankischen Antrustionen
(§. 26. 47.) den Freien gegenüber hatten. Das
salische Necht unterscheidet drei Classen der Kömer:
Romanisconvivae regis, possessores und tributarii i); der lettere Ausdruck aber, bezeichnet mit
der Kopfsteuer belastete k). Bermöge der Berhältnisse, unter welchen die Franken in Gallien ansäßig
wurden, darf man die römischen Grundeigenthümer
wohl vornehmlich nur in dem Theil Galliens suchen,
welcher erst von Chlodwig erobert wurde. In den
alten Wohnsigen der salischen Franken 1) und in

i) L. Sal. emend. Tit. 43. Cap. 6. 7. 8. Herold. Tit. 44. Cap. 6. 7. 15.

k) v. Savigny über die römische Steuerverfassung. Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissensch. B. 6. S. 369. Damit erklärt sich indessen nur die Natur der Last. Ob sie vermöge dieser Stellung, im Sinn ber franklischen Verfassung unter die volltommen Freien gehörten, ist eine andere Frage. Vergl. unten §. 48 u. f.

<sup>1)</sup> Ueber die politische Eintheilung derselben vergt. die oben §. 6. Note b angesührten Schriften von Imbert und Sylandt, und nach diesen Leo in der neuen Zeitschrift für die Gesch. der german. Bölfer herausgeg. von Rosenkrang B. 1. H. 4. S. 4. S. 104 u. f. Die größeren Landschaften: der Teisterbant, Brachant, (Brabant), Hasbant und Ostrobant, jeder in mehrere Grasschaften getheilt, sind Comitate und Duçate im Sinn der Carolingischen Zeit, scheinen aber doch schon ursprüngliche Eintheilung zu sehn. Ließe sich die Bermuthung Leo's, daß die bazwischen liegenden Gegenden, z. B. der Tessenbergau, Abels:

§. 25 a. Ripuarien scheint der größte Theil des Bodens Eigenthum des Königs und der Franken geworden zu senn

In Churchatien (vergl. J. 21 b a. E.) weisen noch sehr späte Denkmäler darauf hin, daß diese Gegenden von den Ostgothen wie das übrige Italien behandelt worden sind, und durch den Uebers
gang des Landes an die Franken wenig verändert
worden ist, wenn gleich Ansiedelungen aus dem angränzenden Akemannien auch hier stattgefunden haben "). Ueber Alemannien sehlen alle Nachrichten;
in Noricum erscheint in Urkunden aller römische
Grundbesitz belastet "). Ueber den persönlichen Zu-

herrschaften gewesen, jene Landschaften aber vornehmlich freie Gemeinden umfaßt-hätten, zur Gewißheit erheben, so würden die späteren Verhältnisse dieser Gegenden über-mehrere zweifel= hafte Fragen der älteren Verfassung Aufschluß geben können.

- m) Nach v. Hormair Herzog Lnitvold S. 39., halten Herzog Burthart von Alemannien und Bischof Waldo von Chur, im J. 920 offenes, freies Gericht: secundum legem romanam, testibus omnibus Romanis et Alemannis de Curewalaha.
- p) Indiculus Arnonis ep. Salisb. a. 798. bei Kleinmairn Juvavia, Infuntonis. S. 18 u. f. S. 21. Praefatus dux tradidit Romanos et eorum tributales mansos 80 commanentes in supradicto pago Salzburgoense per diversa loca. Ibid. in pago atragaoe Romanos et corum mansos tributales 5. pag. 23. in pago Salzburgagoe villula nuncupante campus (Feltfirchen) Romanos cum mansos tributales 30. Ibid. et in alio loco qui dicitur vico romanisco (Wels) pag. 29. in ipso pago Chimingaoe tradidit idem dux Romanos et corum mansos tributales 80. nec non in pago adragoe Romanos et corum mansos.

1.0000

\*

stand der Provincialen geben zwar die Wolksrechte §. 25 a.
der Allemannen und Baiern keinen Aufschluß, jedoch
geht aus einen Urkunde Ludwigs des Freihervor,
daß man in Baiern, wie bei den Franken, das
Beschältniß der Freigelassenen kannte, nach welchem
diese die Rechte freier Kömer (tabularii §. 51.)
erhielten ?) Späterhin könnte sich aus dem belasteten Grundbesitz der Provincialen ein Colonatverhältniß entwickelt haben, wobei aber die Colonen,
welchen inan diesen Ursprung zuschreiben zu dürsen
scheint, nicht zu den Unfreien gezählt wurden P).

tributales 3. pag. 40. in vice Walchsdorf (Walenborf, Welschstorf) Romanisco.

- o) Nach jener, einem Schreiben an Bischof Abelram von Salzburg (wi Kleinmaien S. 79.) sollen Unfreie nur ordinirt werden, wenn sie zuvor freigelassen sind, wobei wegen der Form der Freilassung verordnet wird: seribatur ei libellus persecte atque absolute ingenuitätis, more quo hactenus hujusmodi libelli scribi solebant, civem Romanum libere potestatis continens —. Auch die L. Alemann. Tit. 17. kennt diese Art der Freilassung.
- p) Man kann die freien Colonen des Königs und der Kirche der L. Alem. kaum für andere als Provincialen halten, worunter aber freilich nicht sowohl römische Abkunft als früheres römissches Unterthanenverhältniß zu denken sehn möchte. Tit. 23. §. 1. Liberi autem ecclesiastici, quos calonos vocant, omnes sicut et caloni Regis, ita reddant ad Ecclesiam. Denn eine so allgemeine Regis, ita reddant ad Ecclesiam. Denn eine so allgemeine Regis, ita reddant ad Ecclesiam. Tit, ich aus keiner anderen Entstehungsart ableiten als aus einer bei der Eroberung aufgelegten Last. Die Servi ecclesiae Tit. 22. haben eine andere aber auch allgemein bestimmte Berpslichtung, die man am natürlichsten aus einem ursprünglich römischen Colonatverhältniß ableiten könnte. S. oben

Provincialen, scheint auch auf die städtschen Einrichtungen angewendet worden zu seyn. In den
Gegenden, welche Burgundisch oder Westgothisch
gewesen I), oder von den Franken erst seit Chlodwig erobert worden waren i), eben so in Churchatien s), läßt sich die Erhaltung der römischen Städteverfassung in vielen Städten nicht bezweiseln. In
dem alte salischen Lande t) sind, so wie in den
Rhein- und Donaugegenden u), nur wenige Spu-

§. 23. Note g. In Baiern ist bas Berhältniß bes colonus und servus ecclesiae dem bei den Alemannen ganz ähnlich. E. Bajuv. Tit. 2. Cap. 14.

fried in the state of the second

- q) Bergl. v. Savigny B. 1. S. 311 u. f. ber 2ten Hueg.
- r) Hieher gehört z. B. Ahrims. v. Savigny ang qu.D. S.,
- s) Ueber Chur f. ebenbaf. G. 314.
- t) Bergl. Warnkoenig doeumens inedits relatifs à l'histoire des trente-neuf de Gand. Gand 1832. 8. Mur Tournai und Arras scheinen hier romische Einrichtung behalten zu haben a. a, D. S. 27.
- n) Die Beweise zu ber hier aufgestellten Ansicht enthält mein Aufsatz sier ben Ursprung ber städtischen Berkassung: Zeitschr. für geschichtl. Rechtswissensch. B. 2. S. 165 u. f. Die Stelle bes Sidonius Apollinaris epist. IV, 17., nach welcher römische Sprache und römisches Necht am Abein erloschen ist, kann wohl sie oben aufgestellte Ansicht beweisen, daß im salischen und ripuarischen Land wen is römische Grundeigenthümer gesucht werden blirfen, schließt aber die Erhaltung römischer Einrichtungen in einer einzelnen Stadt nicht aus. In Beziehung auf die baürischen Städte läugnet die Erhaltung römischer Einrichtungen: G. L. Maurer über die bairischen Städte und ihre

#### IV. German Gtadten auf rom Boben 191

ren einzelner Orte, in welchen bie Drovincialen 6. 25 a. ihre Gemeindeobrigfeiten und Policefeinrichtungen behielten, nieben ihnen aber jugleich ben gewohns lichen beutfeben Obrigfeiten unterworfene Deutfche bie felbft eine befondere Gemeinde bilben fommen; bann gewiß auch mit ber gewohnlichen auf beutsche Beife eingerichteten Gemeindeverfaffung, wohnten, ba die Berfchiebenheit des Bolferechte wenigffens anfangs feine Berbindung ju einem Gangen julief. In ben meiften Orten jener Begenben, fcheint bagegen bie Pflichtigfeit ber Provincialen ju Mbgaben vom Gigenthum ober ber Derfon, ein ber beutfchen Borigfeit abnliches Berhaltniß entwidelt ju Die Minifterialen (Bausgenoffen, Familia), welche man fpaterbin in ben Rhein- und Donauftabten findet, fceinen auch die Provincialen in fich ju begreifen, welche bem Stand ber Deeu-

§. 25 a, rionen: angehort hatten; die Sorigfeit: der Sand. werker, welche in diesen Städten die Regel bildet, und ihre damit in Werbindung stehende Zunftverfaffung, scheint faum anders als aus ihrer ursprung. ·lichen Werpflichtung zur Kopfsteuer erklart werden ju fonnen: \*). ...... 775 775 1 .... 195 1

Fur die oberfte Leitung der Beschafte a) umgab sich der Konig mit einem Rath, zu welchem seine oberften Sofbeamten gehörten, in den er aber auch außer diesen noch Andere nach Willkuhr aufnahm. Der Einfluß der Einzelnen murde theils durch die Geschäfte, welche das Amt übertrug, theils durch die Gunst des Königs bestimmt. Jene ober-Market Carl Control Control

Die Berhaltniffe biefer Urt, bon Borigen, erklart fehr treffenb Leo Gesch. ber italien. Staaten. B. 1. S. 84. 85.

a) Die Einrichtungen ber Merovingischen Zeit kennt: man nicht genau. Die, welche ju Carle bes Gr. Zeit bestanden, beschreibt Erzhischof Sincmar von Rheims nach einem Auffat bes Abts Albelhard von Corvei, welcher felbst einer der vertrautesten Rathe Carls des Gr. gewesen war. Hinemari Rem. ad episcopos quosdam Franciae epistola de ordine palatii; bei Du Chesne Tom. 2., abgedruckt bei Walter corp. jur. Germ. Tom. 3. pag. 761. seq. Bergleicht man bamit, was sich von zerstreuten Machrichten bei Gregor von Tours findet, so scheint die frühere Einrichtung von der späteren ber Form nach wenig verschieden gewesen zu sehn. Beinahe alle Hosbeamie, welche Sincmar nennt, kommen auch bei Gregor vor. Aber freilich ift in der Merovingischen Zeit ber Einfluß bes Maior Domus vorherrschend, ber fortwährend gunimmt, mabrend die Carolingische Hofverfaffung biefes Umt nicht herftellt.

obersten Hosamter sind ohne Zweifel zum Theil die ş. 256. obersten Aemter der Dienstgefolge b) und sonach germanischen Ursprungs; zum Theil aber sind sie aus den byzantinischen Einrichtungen entlehnt, welche für kirchliche und Staatseinrichtungen nothwendig (h. 23. 24.) das Vorbild werden mußten.

Nach der frankischen Verfassung gehören zu den obersten Hosbeamten: 1) der Major Domus, oder Comes Domus Regiae c); nach der Stellung, in welcher die Thatsachen ihn zeigen, der Besehlshaber über das königliche Dienstgefolge d),

- b) "Gradus quin etiam et ipse comitatus habet." S. oben §. 16. Note e.
- c) Die mannichfaltigen Benennungen, bie ihm gegeben werben, f. bei Perk (Note d) S. 13.
- d) Diese Unsicht habe ich schon in ber erften Ausgabe aufgestellt. Gewöhnlich wird seine ursprüngliche Stellung mehr auf belt Borftand in Beziehung auf bas tonigliche Sauswesen überhaudt gebeutet, bas fich jum Konigthum erweitert. G. S. Pert Geschichte ber frankischen Hausmeier. Hannov. 1819. 8. G. 12. "Was in gewöhnlicher Wirthschaft ber Hausmeier, war in ber königlichen der königliche Hausmeier, Aufseher des gangen Hof= wesens, ber erfte ber Leute." Rach J. G. Zinkeisen comm. de Francorum majore domus Jen. 1826. 4. pag. 41. war er anfangs der: qui absente cum comitatu rege civitatem Francorum administrarit, ita quidem ut omnia, quae ad regem, quippe civitatis praefectum, non comitatus ducem, pertinuerint, ipso absente Majori domus commissa fuisse videtur. Wo aber mare auch nur ber Beweis gu finden, baß fich ursprünglich die Thätigkeit bes Major Domus auf ben Kall ber Abwesenheit bes Königs bezogen hatte? Mach Luben Gesch. des b. B., B. 3. S. 257 u. f. war er ber bon ben Franken zur Verwaltung bes Fiscus, bas ift, alles nicht als I. **Bb.**

§. 25 b. mithin der Stellvertreter des Konigs als des eigentlichen Dienstherrn. Seine Benennung hangt vielleicht mit dem byzantinischen Titel eines comes domesticorum zusammen e), wenn gleich sein Berhaltniß schon dem alteren Dienstrecht angehören muß. Sein Einfluß und sein Wurkungsfreis erhielt mit der Ausbildung und Wichtigkeit der Dienstverhaltniffe eine größere Ausdehnung; er wurde der Stellvertreter des Konigs in allen Geschäften (S. 123 u. f.). 2) Der Referendarius (späterhin Apocrisiarius, noch spåter Archicapellanus, que lezt Archicancellarius genannt), war ursprünglich nur für die Ausfertigung der Urkunden bestellt f); der Cancellarius, der unter ihm stand, vertrat in Werhinderungsfällen seine Stelle, und führte die unmittelbare Aufsicht über das Cangleipersonal (Notarii) s). Spaterhin wurde mit dem Umt auch

freies Eigenthum freien Männern überlassenen Landes, das als Gemeingut des Königs und seiner Leute betrachtet worden, aus ihrer Mitte bestellte Beamte. — Allerdings würde sich hieraus in den späteren Berhältnissen manches erklären: aber der Fiscus ist unzweiselhaft Krongut, über welches die Könige stets ohne Zustimmung ihrer Dienstleute versügen.

- e) Bergl. Mannert Freiheit ber Franken, Abel und Sklaverei (1799. 8.) S. 200.
- f) Aimoinus de gestis Francor. IV, 41. Qui Referendarius ideo est dictus, quod ad eum universae publicae deferrentur conscriptiones, ipseque eas annulo regis, sive sigillo ab eo sibi commisso muniret seu firmaret.
- g) Hincmar de ord. pal. §. 16. Cui (Apocrisiario) so-

der Vortrag in allen kirchlichen Angelegenheiten und §. 25%. die Aussicht über die Hosgeistlichkeit verbunden. Diese Bedeutung desselben gieng wie es scheint allmälig aus der Entwicklung des Kirchenstaatsrechts hervor (§. 160.), und seitdem wurde auch die Benennung des Amts, das ohne Zweisel aus der byzantinischen Hosverfassung entlehnt ist h), aus der Kirchenverfassung erklärt i); die älteste Bezeichnung desselben sezt hingegen einen Würkungskreis voraus, welcher nach jener gar keine kirchliche Bedeutung hatte k). 3) Der Comes Palatii, Stellvertreter

ciabatur summus cancellarius, qui a secretis olim appellabatur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes ac fideles viri, qui praecepta regia — scriberent, et secreta illis fideliter custodirent.

- h) Es entspricht ber Stellung nach, bem Magister officiorum, sofern bessen mannichfachem Wirfungsfreis auch bie Rangleien (scrinia) untergeordnet waren. S. Manso Leben Constantins S. 158.
- i) Hincmar &. 13. Apocrisiarium, id est responsalem negotiorum ecclesiasticorum. Bergl. mein Kirchenrecht. S. 132. Note 13.
- k) Referendarien hießen Beamte, welche kaiserliche Besehle ausserstigten. Nov. 113. Cassiodor. Var. VI, 17. Selbst ber spätere Titel Archi-Capellanus könnte anfangs ohne Bezichung auf den kirchlichen Würfungsfreis gewesen sepn; denn die Aufssicht über die Bewahrung der Urkunden, die schon in der Natur des ursprünglichen Amts lag, könnte ihn veraulasit haben, da diese in den Capellen niedergelegt wurden. S. du Cange s. v. Capellanus. Im sechsten Jahrhundert kommen noch Referens darien vor, die keine Geistliche waren; bei der späteren Bedeuztung des Amts ändert sich dies.

- in allen nicht geistlichen Angelegenheiten vortragender Rathm), also in einer dem byzantinischen Quaestor S. Palatii ähnlichen Stellung n); er könnte aber freilich auch erst durch die carolingischen Sinrichtungen, nachdem der vorherrschende Einsluß des Major Domus weggefallen war, diesen erweiterten
  - 1) Marculfi mon. form. I, 37. 38. Hincmar §. 21. Comitis autem Palatii, inter caetera paene innumerabilia, in hoc maxime sollicitudo erat, ut omnes contentiones legales, quae alibi ortae propter aequitatis judicium Palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter determinaret; seu perverse judicata ad aequitatis tramitem reduceret. -In ber L. Ripuar. Tit. 88. wird unter ben Perfonen, welche ein Richteramt verseben, auch ber major domus, ber comes palatli hingegen nicht genannt, man mußte ihn benn unter bem comes verstehen, ber von bem grafio unterschieden wird. Unter biefer Voraussetzung ließe sich schließen, daß auch ber major domus zuweilen bie Stelle bes comes palatii vertrat. Aber ber Ausbruck major domus scheint auch die weitere Bedeutung ministerialis, (domesticus) gehabt zu haben, f. unten S. 199. und jeden Sofbeamten zu bezeichnen, bem ber Konig auftrug an feiner Stelle ju Gericht ju figen.
  - m) Hincmar §. 19. Apocrisiarius de omnibus negotiis ecclesiasticis, vel ministris ecclesiae; et comes Palatii de omnibus saecularibus causis, vel judiciis suscipiendi curam habebant; ut nec ecclesiastici, nec saeculares prius Domnum Regem, absque eorum consultu inquietare necesse haberent, quousque illi providerent, si necessitas esset, ut causa ante Regem merito venire deberet. Si vero secreta esset causa, quamprius congrueret Regi ipsi praepararent.
  - n) Notitia dignit. orient. Cap. 73., occid. Cap. 33. Manfo Leben Conftantine S. 159.

Einfluß erhalten haben. 4) Der Cubicularius, spå §. 25 b. terhin Camerarius; neben den Geschäften des Hofsdienstes auch oberster Einnehmer und Verwalter, der königlichen Einkunste o), auch mit der Verwendung derselben sür manche Ausgaben der Hofshaltung beauftragt P). 5) Der comes stabuli (Marescalcus, Marschall), d. i. der Oberstallmeissster, späterhin auch der Führer der reisigen Dienstsmannschaft am Hose des Königs, 6) der Senesschall, mit den Dienst der königlichen Tafel beaufstragt, 7) der Schenk (buticularius), sorgten sür die übrigen Vedürsnisse des Hose 4). Die vier

- o) Auf die Berwaltung des königlichen Schatzes deutet, daß bei Gregor. Turon. VII, 21. der Eubicularius K. Chilperichs beschuldigt wird, ihn ermordet und den Schatz geplündert zu haben. Der Titel eines praepositus s. cubiculi sindet sich auch in der byzantinischen Hosverfassung. Das fränkische Hospantinischen Geschäften des comes sacrarum largitionum, und des comes rerum privatarum zu vergleichen.
- p) Hincmar §. 22. De honestate vero Palatii, seu specialiter ornamento regali, nec non et de donis annuis militum, absque cibo et potu, vel equis (vergí. Mote q) ad Reginam praecipue, et sub ipsa ad Camerarium pertinebat: et sollicitudo erat, ut tempore congruo semper futura prospicerent, ne quid, dum opus esset defuisset. De donis vero diversarum legationum ad Camerarium aspiciebat.
- q) Hincmar §. 23. Ad tres autem ministeriales, Senescalcum, Buticularium et Comitem stabuli secundum uniuscujusque ministerii qualitatem vel quantitatem pertinebat, ut cum communi consensu de suo quisque ministerio admonendi non essent segnes, ut quanto ejus esse potuisset, omnes actores Regis praescirent, ubi Rex illo vel illo

5. 25 b. lezteren Hofbeamten, der Seneschall gewöhnlicher unter dem Namen des Truchses, dapiser r), sinden sich späterhin an allen königlichen und fürstlichen Hösen, und gehören ohne Zweisel der altgermanizschen Hosordnung an; selbst der frankische Adel ordnete den Dienst seiner unfreien Dienstleute nach diesen Aemtern s).

Unter den obersten Hofamtern standen Dienstsleute, welche unter ihrer Leitung den zu jedem geshörenden Dienst verrichteten; ihre Benennung juniores t) weist darauf hin, daß ihre Vorgesezten

tempore, tanto vel tanto spacio manere debuisset, propter adductionem vel praeparationem: ne forte tarde scientes, dum inopportuno tempore vel cum nimia festinatione exigeretur, familia regalis per neglegentiam sine necessitate opprimeretur. Quae — cura, quanquam ad Buticularium, vel ad Comitem stabuli pertineret, maxima tamen cura ad Senescalcum respiciebat, eo quod omnia cetera, praeter potus vel victus caballorum ad eundem Senescalcum respicerent.

- r) Die Ausbrücke Seneschall und Truchseß werden auch wechselnb gebraucht. S. du Cange s. v. Seneschallus. In der deuts schen Einrichtung des kaiserlichen Hofs, die aus der carolingisschen hervorgegangen ist, ist der Name Truchseß allein gebräuchzlich geblieben.
- s) Pact. Leg, Sal. Tit. 11. Cap. 6. S. unten §. 49.
- t) Hincmar Cap. 17. Et quamvis sub ipsis aut ex latere eorum alii ministeriales fuissent et quorumcunque ex eis juniores. Daber stellt bas Capitulare de villis alle Berswalter königlicher Güter (judices, majores) als Unterbeamte des Seneschall und Schenken bar, zu deren Berfügung die Sinskinste der Güter gestellt waren, und jene Berwalter haben selbst wieder juniores unter sich. Capit. de vill, Cap. 16. Vo-

majores genannt wurden u); es scheint daher, daß §. 25 h. der Ausdruck major domus auch die weitere Besteutung major domesticus hat. Domestici wird nehmlich, wie das spätere Ministeriales, für die gesammte Hosdienerschaft gebraucht, vorzugsweise für die oberen Hosbeamten, die jedoch zuweilen durch den Beisatz majores domus noch genauer bezeichnet werden v). Major hat überhaupt in allen

lumus ut quicquid nos aut regina unicuique judici ordinaverimus, aut ministeriales nostri, sinescalcus, et buticularius de verbo nostro aut reginae — et si judex in exercitu fuerit — et junioribus ejus aliquid ordinatum fuerit.

- u) Beil dieser Ausbruck überhaupt den Borgesetten bezeichnet. Cap. de villis. Cap. 10. Ut majores nostri et sorestarii, poledrarii, cellerarii vel ceteri ministeriales Cap. 26. Majores vero amplius in ministerio non habeant, nisi quantum in una die circumire aut praevidere potuerint. Sieraus erflärt sich auch der major im Pact. Leg. Sal. Tit. 11. Cap. 6. unten §. 49.
- v) Marculfi mon. form. I, 25. Prologus de Regis judicio Ergo cum nos una cum nostris Episcopis, vel cum pluribus optimatibus nostris illis, Reserendariis illis, Domesticis illis, vel Seniscalcis illis, Cubiculariis, et illo Comite Palatii resideremus. L. Ripuar. tit. S8.: ut nullus optimatum, major domus, domesticus comes, grasio, Cancellarius vel quibuslibet gradibus sublimatus in provincia Ripuaria in judicio residens L. Burgund. praes. Sciant itaque optimates, comites, consiliarii, domestici et majores domus nostrae —. Auf die weitere Bedeutung des Ausdrucks in der L. Burgund. ist vorzüglich darum Gewicht zu legen, weil die Würde des Masjor Domus im engeren Sinn, der burgundischen Versassung fremd ist, jene also auf den Sprachgebrauch der Zeit hinweist, die Gessammtheit der höheren Hospeamten, majores Domus zu nennen.

§. 25b. Dienstverhältnissen die Bedeutung eines Beamten, welcher der übrigen Dienerschaft vorsteht w). In Beziehung auf das Amt, unter welchem sie diensten, wurden auch die untergeordneten Diener häussig nach dem Titel ihres Vorgesezten benannt \*).

Meben den obersten Hosbeamten kommen noch mehrere minder bedeutende vor y). Jedoch entschied überhaupt der Würkungskreis des Amts nicht allein über die Stellung der Person und ihren Einfluß. Der König zog außer seinen Hosbeamten auch andere Personen, die ihm an seinem Hose ohne bestimmtes Amt dienten, und daher unter dem Na-

Rlag ift die Ibentität ber königlichen Ministerialen und domestici aus Cap. de villis Cap. 16. oben Note t.

- w) S. oben Rote u.
- Daher ist oben Note v bei Marculf von mehreren Reserenda= rien, Seneschallen, Eubicularien die Nede. Auch der Sprach= gebrauch der späteren Zeit bestätigt es. S. B. 2. §. 244. Das Wort maréchal ist im Französischen allgemeine Benennung des Hufschmidts geworden, weil in der Hosordnung die= ser unter dem Amt des Marschalls stand.
- y) Hincmar Cap. 16. nennt neben dem Apocrisiarius und den übrigen schon genannten wichtigsten Beamten: den mansionarius, venatores principales quatuor, falconarium unum. Der Mansionarius stand nach seinem Dienstderus unter dem Marschall, Seneschall und Schenk, indem er die Quartiere (mansio) für den wechselnden Aufenthalt des Königs nach ihrer Borschrift zu ordnen hatte. Ibid. Cap. 23. Gin vollstänsbiges Berzeichnis der fränkischen Hof und Staatsbeamten, mit Bestimmung ihrer Geschäfte, hat Buri Erlänterung des in Deutschl. üblichen Lehenrechts S. 239 363. Ueber die Westzgothischen s. Mascov Gesch, der Deutsch. Ann. 26. S. 167.

men domestici, ministeriales, mitbegriffen werden, §. 25 h. in seinen Rath, oder trug ihnen Geschäfte am Hof oder außerhalb desselben durch besondere Wollmacht auf, und gab auch seinen oberen Hosbeamten Austräge, die nicht in ihren Würkungskreis gehörten 2). Es hieng selbst von seiner Wilkühr ab, inwiesern seine oberen Hosbeamten selbst außer ihrem Würstungskreis an allgemeinen Berathungen Theil nehmen sollten aa). Wiewohl man daher alle Hosdiemer (domestici) höherer Ordnung, nach der merovingischen Versassung auch als Staatsbeamte bestrachten kann, wenn gleich ihr Amt an sich nicht dazu berief, da sie doch immer mehr oder weniger Antheil an den Staatsgeschäften erhielten, bestimmte

- z) So erklären sich die Note v angeführten Stellen. Die domestici werden in Marculfs Formel zuerst als allgemeine Bezeichnung, und dann specielle Aemter genannt. In der L. Ripuar. steht zuerst der major domus, der eines der höheren Aemster bekleidet, dann der domesticus d. h. jeder Hosbiener von nicht untergeordneter Stellung, da der Auftrag, an der Stelle des Königs zu Gericht zu siten, nicht blos dem Comes palatii sondern sedem anderen gegeben werden konnte. Das cazrolingische Institut der Missi ist nur eine Ausbildung des Gesbrauchs, solche Aufträge zu ertheilen, zu einer Staatseinrichtung.
- aa) Hinemar Cap. 31. 32. nennt die, welche zugezogen wursten, consiliarii. In der carolingischen Zeit waren aber nach seinem Zeugnist der Apocrisiarius und Kämmerer durch ihre Alemter zum Nath berusen, und dei Besehung des Amts wurde daher vornehmlich auf diese Bedeutung desselben gesehen. Sed et de caeteris ministerialibus, qui talem se ostendedat, ut ad hoc vel praesens, vel suturus, nunc discendo, postmodum vero consiliando substitui potuisset, interesse judedatur.

5. 25 b, eigentlich die personliche Gunst des Königs die Stellung im Staatsdienst.

§. 26.

§. 26,

Ueber die Stellung des Königs der Franken gegen die deutschen Wölker, welche in Gallien wohnten, kann man nach den Nachrichten bei Gregor von Tours, in dem salischen und ripuarischen Wolksrecht (h. 35 u. f.) und in den ältesten Formelsammlungen (h. 156.) folgendes als gewiß annehmen.

- I. Es gab eine sehr große Anzahl von Freien, welche dem König wie ein Dienstgefolge zum Krieg verbunden waren, die daher von ihm bei Strafe zu jeder Unternehmung aufgeboten werden konnten a).
  - a) Gregor. Turon. V, 27. Dehine Turonici, Pictavi, Bajocassini, Cenomannici, Andegavi cum aliis multis in Britanniam ex jussu Chilperici Regis abierunt -. haec Chilpericus Rex de pauperibus et junioribus ecclesiae vel basilicae bannos jussit exigi, pro eo quod in exercitu non ambulassent. Non enim erat consuetudo ut hi ullam exsolverent publicam functionem. Ibid, VI, 30, Sigibertus - Arvernos commoveri praecepit, 3d) habe in ben früheren Ausgaben diese Stellen auf die Provincialen bezogen. Gie miffen aber ohne Zweifel von den Franken verstanden werden, welche biefe Stadtcomitate bewohnten. gor benennt biefe nach ben Stabten. X, 27. braudt er bie Worte: inter Tornacenses quoque Francos — disceptatio exorta est. Die Turonici cives, term gravia bella civilia er VII, 47. und IX, 19. erzählt, find nach dem Inhalt ber Erzählung Franken. Cives ift hier wohl nicht auf die Theilnahme an ber Stadtverfaffung zu beziehen, sondern ein Ausbruck, ber durch die bella civilia veranlagt wird.

Die Leudes, welche bei den Geschichtschreibern §. 26. so häusig vorkommen, siehen ohne Zweisel in dieser Werpslichtung b), und da das Werhältniß der lezteren auf einem besonderen Wersprechen der Treue beruhte °), so kann man die zum Heerbann Pslichtigen dieser Zeit für nichts anderes als das ursprüngliche Dienstgefolge der frankischen Könige halten, das seit der Eroberung Galliens über das ganze Neich verbreitet war. Zur Welohnung solcher Dienstmannen verwendeten die Könige einen bedeutenden Theil ihres Kronguts (§. 25 a), welches ihnen bald zum Eigenthum, bald zum bloßen widerrusslichen Genuß überlassen wurde, der dann aber auch späterhin oft durch Gnadenbriese in Eigenthum verwandelt wurde d). Munus

- b) Fredegar chron, Cap. 56. Dagobertus universos leudes quos regebat in Auster, jubet in exercitu promovere. Cap. 87. jussu Sigiberti omnes Leudes Austrasiorum in exercitu gradiendum banniti sunt.
- c) Bertrag von 587 zwischen R. Guntram und R. Childebert bei Walter C. j. G. pag. 7. Similiter convenit, ut secundum pactiones inter Domnum Gunthramnum et b. m. D. Sigibertum initas, leudes illi qui D. Gunthramno post transitum D. Chlotarii sacramenta primitus praeduerunt, et si postea convincuntur se in parte alia tradidisse, de locis ubi commanere videntur, convenit ut debeant removeri. Das se tradere ist dasselbe wie später se commendare. Similiter convenit, ut nullus alterius leudes nec sollicitet, nec venientes excipiat.
- d) Bloke Berschung zum Genuß: Greg, Turon. V, 3. Godinus qui a parte Sigiberti se ad Chilpericum transtulerat et multis ab eo muneribus locupletatus est, caput

5.000

s. 26. regium ist wohl in der Regel Bezeichnung des ersten Werhältnisses; doch scheint es zuweilen auch das zweite zu senn e); der Ausdruck der späteren Zeit, durch welchen eine bloße Gnadenverleihung (benesicium, Lehen) von der Uebertragung des Eisgenthums unterschieden wird, kommt weder bei Grezgor von Tours noch in den frankischen Wolksrech.

belli istius fuit. — Villas vero quae ei Rex a fisco in territorio Suessonico indulserat, abstulit et basilicae contulit b. Medardi. - Siggo quoque referendarius, qui annulum Sigeberti regis tenuerat, et a Chilperico rege provocatus erat, ut servitium quod tempore fratris sui habuerat, obtineret, ad Childebertum, Sigeberti silium, relicto Chilperico transivit, resque ejus quas in Suessionico habuerat, Ansoaldus obtinuit. — Ucbergang in Eis genthum: Marculfi form. I, 17. Confirmatio ad secularibus viris. Igitur inlustris vir ille, clementiae regni nostri suggessit eo quod ante hos annos ille quondam rex parens noster villam aliquam nuncupante illa, sitam in pago illo, quam antea ad fisco suo adspexerat, et ille tenuerat, pro fidei sui respectu eis meritis compellentibus, cum omni integritate — per suam praeceptionem — in integra emunitate — eidem concessisset. — Petiit ergo ut hoc — nostra — deberet auctoritas confirmare. — Praecipientes ergo ut siçut constat antedicta villa lui fuisse concessa, et eam ad praesens jure proprietario possidere videtur, per hunc praeceptum plenius - confirmatum — et ipse et posteritas ejus eam teneant et possideant, et cui voluerint ad possidendum relinquant.

e) Marculfi mon. form. I, 12. wird munus regium bem Alobe und Erworbenen entgegengesezt; bem Zusammenbang nach muß es Eigenthum seyn, über welches aber ber Besitzer nur mit Zustimmung bes Königs verfügen kann. Hingegen form. I, 31. scheint bas munus regium erst Eigenthum zu werden, und bis bahin nur widerrustlicher Besitz gewesen zu seyn.

ten vor f). Aus dieser Verwendung der Güter §. 26. des Fiscus entsprang der Grundsak, daß wer übershaupt Krongut besike, dem König wie ein Dienstsmann dienen müsse, der auf die Kirche schon im sechsten Jahrhundert angewendet wurde 8), und hieraus scheint sich zu erklären, daß in den Gegenden, welche erst seit Chlodwig erobert worden sind, alle Franken auch als Leudes behandelt wurden, weil selbst ihr Eigenthum als ursprüngliches Krongut betrachtet wurde h). Vielleicht hängt es damit zussammen, daß schon bei Marculf eine Formel vorskommt, nach welcher alle Freie dem König Treue durch Eid (sacramentum leudis) versprechen müssen i); es ist wenigstens am natürlichsten, in der

- f) Aimoinus de gest. Reg. Franc. (bl. um 1002) hat I, 12: Clodoveus Milidunum castrum eidem Aureliano, cum totius ducatu regionis, jure beneficii concessit —. Die Stelle ist aber aus den Gesta regum Francorum Cap. 14., welche blos haben: Accepit castrum Milidunensium, quem in ducatum accepit.
- g) Bergl. unten §. 119. 169. Die erste Anwendung besselben scheint der von Gregor von Tours V, 27. oben Note a erswähnte Fall zu sehn.
- h) Die Ausbrücke Gregors von Tours V, 27. und VI, 30. oben Rote a, gehen auf alle Franken. Anders war das Berhältniss in Austrasien. Hier werden zwar auch die Leudes aufgeboten, s. oben Note b; andere Freie leisteten nur freiwilligen Zuzug. Bergl. §. 27.
- i) Marculfi Form. I, 40. Ut leudesamio promittantur Regi. Ille Rex illi Comiti. Dum et nos una cum consensu procerum nostrorum in regno nostro illo glorioso filio nostro illo regnare praecepimus, ideo jubemus ut omnes pagen-

§. 26. Ausdehnung, welche man zuerst in einzelnen Provinzen einer Werpflichtung gab, die ohnehin schon dem größten Theil der Bevölkerung oblag, den Ursprung des späteren Systems des Heerbanns (§. 133. 166.) zu suchen.

Auf der Treue dieser Dienstmannen ruhte die Gewalt des Königs, ihre Anerkennung entschied über das Recht zur Krone k). Eine höhere Klasse kk) derselben hat die Benennung der Antrustionen 1);

ses vestros, tam Francos, Romanos vel reliqua natione degentibus bannire et locis congruis per civitates, vicos et castella congregare faciatis; quatenus praesente Misso nostro, inlustri viro illo, quem ex nostro latere illuc pro hoc direximus, fidelitatem praecelso filio nostro vel nobis et leode et samio (b. i. et fidelitatem et sacramentum — leodesamium s. sacramentum leudis i. e. sacramentum fidelitatis; vergí. Form. Lindenbrog. 39. 40.) debeant promittere et conjurare.

- k) Gregor. Turon. III, 23. Theudericus obiit Consurgentes autem Childebertus et Chlotacharius contra Theudebertum, regnum ejus auferre voluerunt. Sed ille a leudibus suis defensatus est, et in regno stabilitus. Fredegar chron. Cap. 79. Omnesque leudes de Neuster et Burgundia eum (Chlodoveum) sublimant in regnum.
- kk) "Gradus quin etiam et ipse comitatus habet" oben §.
  16. Note e.
- 1) Im Pact. L. Sal. tit. 76. lautet bas Wort antrussio, im Cod. Paris. tit. 68. §. 4. antruscio, wie auch Handschriften von Marculf (Note m) haben. Mach der Umschreibung: qui in truste dominica (trustis, engl. truth, ist sides, Treue) s. Regis est (Cod. Guelph. tit. 40. §. 3. Pact. L. Sal. tit. 44. §. 4. Cod. Mon. tit. 41. §. 5. L. Sal. res. tit.

sie bestand aus Dienstmannen, welche selbst ein Ge- §. 26. folge freier Leute (arimannia) sührtenm), und wird unter dem Mamen Proceres, Optimates, seniores populi, meliores natu oder meliores Franci begriffen, zu welchen keineswegs alle Leudes gehören n). Sie bildete den Stand, welchen man den franksischen Adel nennen kann (§. 47.).

- 43. §. 4. L. Ripuar, tit. 11. §. 1.) ist wohl antrustio das ursprüngliche. Der Unterschied, welchen Grimm Rechtsalt. S. 269. zwischen dem, welcher in truste und dem, welcher in hoste ist, machen will und mehrfach anwendet, ist ungegründet. Die Stelle, welche ihn begründen soll, enthält einfach den Grundsfaß, daß der, welcher in der Heerfolge begriffen ist, wenn er gestöttet wird, ein dreisaches Wehrgeld hat. S. Cod. Guelph. tit. 46. Cod. Mon. tit. 63. Cod. Paris tit. 71. L. Sal. em. tit. 66. L. Rip. tit. 63.
- m) Marculfi form. I, 18. de regis antrustione. Rectum est ut qui nobis sidem pollicentur inlaesam, nostro tueantur auxilio. Et quia ille sidelis Deo propitio noster veniens ibi in palatio nostro una cum arimania sua, in manu nostra trustem et sidelitatem nobis visus est conjurasse, propterea per praesentem praeceptum decernimus ac jubemus ut deinceps memoratus ille in numero antrustionum computetur. Et si quis sortasse eum interficere praesumpserit, noverit se wirgildo suo solidis sexcentis esse culpabilem judicetur.
- n) Fredegar chron. 58. Tanto timore pontifices et proceres in regno Burgundiae consistentes, seu et ceteros leudes adventus Dagoberti concusserat, ut a cunctis esset admirandum. tanta in universis leudibus suis tam sublimibus quam pauperibus, judicabat justitia. Greg. Turon. VI, 31. Quidquid sacerdotes vel seniores populi judicarent. Bergl. unten §. 47. 166. Fredegar 36. orat proceres aulicos, optimates omnes. Gregor. Turon.

- Sonig gesette Beamte ausgeübt, welche in den Bolksrechten Grafen (Graviones, Grasiones) genannt werden o). Der Ausdruck wird mit comes gleichbedeutend gebraucht P), und könnte es vielleicht auch der Ethmologie nach senn 1). Es ist aber zugleich gewiß, daß alle Arten von Nichtern späterhin Grafen genannt worden sind r), und es scheint, daß auch in alten Nechtsmonumenten comes und Graf nicht immer gleichbedeutend sind s). Gewiß ist also wohl nur, daß es auch in den deutschen Provinzen einen königlichen Beamten gab, welcher eine dem
  - VI, 45. Convocatis melioribus Francis reliquisque fidelibus. VII, 19. omnes meliores natu regni Chilperici regis.
  - o) Am beutlichsten ist L. Rip. tit. 51. wo bieselbe Person, die in der Ueberschrift grasio heißt, im Text judex siscalis genannt wird, und tit. 53. s. Note p. In der L. Salica kommt der Graf in mehreren Stellen als die erste Person im Gericht vor. So: Pact. L. S. tit. 56., tlt. 57. Cap. 4.
  - p) L. Rip. tit. 53. De eo qui grafionem interfecerit. Cap. 1. Si quis judicem fiscalem quem Comitem vocant, interfecerit.
  - q) Grimm R. A. S. 752.
  - r) Man barf nur an ben Centgraf, Freigraf, Holzgraf ber fpates ren Zeit erinnern.
  - s) Hierher gehören die bei v. Savigny G. d. r. R. B. 1. S. 271. Mote f. g. der zweiten Ausg. angeführten Urfunden bei Bouquet, in welchen der Grafio hinter dem Comes, auch wohl hinter den Hofbeamten steht, und von den benannten Personen einige Comites, andre Grafiones heißen.

dem comes (§. 24.) ganz gleiche Stellung hatte, §. 26. und daß dieser den Deutschen der Graf hieß †); zugleich aber wenigstens wahrscheinlich, daß diese Benennung auch schon früherhin seinen Unterbeamsten gegeben wurde u). Wenn die Rechtskundigen, welche ihm und seinen Stellvertretern oder Untersbeamten zur Seite stehen (§. 75.), die ursprüngslich von den Gemeinden gewählten Richter (§. 14a) sind, welche die Rechtssinder leiten und belehren, so könnte man aus dem Amt des Grafen, welchen der König über sie stellt, den Umfang der Rechte beurtheilen, welche die damalige Verfassung der königlichen Gewalt in Veziehung auf das Richters

- t) Hieraus erklären sich andre Stellen, wo man nicht bezweiseln kann, daß graviones lediglich für comites steht. So bei v. Savigny a. a. D. S. 269. Mote d. Fredegar Chron. Cap. 74. (Dagobertus) scaram de electis viris fortibus de Neuster et Burgundia cum Ducibus et Grasionibus secum habens. Gregor von Tours, der von Austrasien und dessen Bersassung wenig weiß, braucht den Ausbruck gravio gar nicht.
- n) Die Grasionen, welche unter den Mote's angeführten Umstänsen vorsommen, stehen aus diesem Grunde wie die vicarii hinster dem comes. Der leztere Ausbruck hat daher schwerlich Bersanlassung gegeben, die Benennung Graf zu erfinden, wenn sie auch wirklich ethmologisch mit comes gleichbedeutend ist; denn comes wird in der vorcarolingischen Zeit nie für Untersbeamte gebraucht. Selbst in diesem Fall müßte nur die Answendung des Ausbrucks auf einen höher als gewöhnlich gesstellten Richter nothwendig neu sehn. Wer es nicht für zu geswagt hält, mag an die centeni comites des Tacitus oben §. 14. Note e denken, die ja auch Unterbeamte oder Gehülsen des princeps bei Ausübung des Richteramts sind.

28b. I. [ 14 ]

§. 26. amt einraumte. Der König erscheint bann als deffen Beschützer, mit der Befugniß, seinen Beamten die Borforge zu übertragen, daß in den ihnen untergebenen Gerichtsstätten durch die dazu bestellten Richter und in der hergebrachten Weise der Urtheilsfindung, jedem auf seine Klage Recht gesprochen und das Urtheil vollzogen werde. Hierzu hat der Graf und seine Unterbeamten die nothige Gewalt, nach deutschem Ausdruck den Bann v). Eben daher tritt, wo diese nicht thatig ist oder nicht ausreicht, unmittelbar die Hulfe des Königs ein. Diefer hat die Aufsicht über den Grafen und seine Stellvertreter; bei ihm kann über diese Beschwerde geführt, und durch den Ausspruch den er selbst oder sein Pfalzgraf, von Rathen und Hofbeamten umgeben ertheilt, dem geholfen werden, welchem die königlichen Beamten oder die Macht des Gegners das Recht versagt haben w).

Dagegen liegt in der königlichen Gewalt nur erst der Keim zur Entwicklung eines Rechts der

v) Den Ausbruck darf man schon filr die älteste Zeit brauchen, obwohl in dem gerichtlichen Berfahren noch kein bannire sondern nur ein mannire vorkam. Bergl. unten §. 75 und 207. Das Wesentliche des Gerichtsbanns, Besetzung des Grafenamts und der Bann gegen den, welcher das Necht weigert, sowohl in Beziehung auf dessen Permögen als dessen Person, gehört schon zu den Nechten der königlichen Gewalt. L. Sal. Her. tit. 48. 53. 76. L. Rip. tit. 32. Cap. 3.

w) L. Sal. ed. Her. tit. 76. S. unten §. 74. Marculfi mon. form. I, 25.

Geschgebung, der Strafgewalt und des Besteu- §. 26. rungsrechts x).

S. 27.

§. 27.

In wie weit man der königlichen Gewalt bei den deutschen Franken und den übrigen Wölkern außerhalb Gallien dieselbe Bedeutung zuschreiben darf, ist zweiselhafter.

Urkundliche Nachrichten über diese Gegenden fehlen ganz; sie werden bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts auch von den Geschichtschreibern selten erwähnt. Die Volksrechte der Vaiern und Schwaben, aus welchen man die Stellung des Königs bei diesen Volkern kennen lernt, sind nicht entscheidend, da sich nicht beurtheilen läßt, wie viel von ihrem Inhalt erst den späteren Revisionen ansgehört.

I. Als gewiß kann man betrachten, daß die merovingischen Könige von den deutschen Franken freiwilligen Zuzug zu kriegerischen Unternehmungen a) zu allen Zeiten gehabt haben, und deshalb als wahrscheinlich, daß durch die Eroberungen, welche sene allmälig auf dem rechten Rheinuser machten, das Band zwischen König und Volk nach und nach kester geknüpst worden, besonders ein

[14\*]

x) S. unten §. 30 u. f. §. 87. 88. 90.

a) Nach der altgermanischen Art: "eonsurgunt qui causam et hominem probant" oben §. 16. Note h.

s. 27. Dienstverhältniß Ebler und Freier entstanden ist, und so in Ansehung des Heerbanns der König die Stellung erhalten hat, welche ihm in dem vor Chlodwig auf dem linken Rheinuser eroberten Fransenland zugeschrieben werden muß. Denn in ganz Austrasien (§. 82.) ist immer nur von einem Aufgebot der Leudes die Rede h), und Marculfs Formel des Diensteides aller freien Einsassen eines Gaus (§. 26. Note i) kann hier keine Anwendung gesunden haben; der König erscheint bei Heerzügen öfter sehr bestimmt als Heersührer, der nur durch freiwilligen Gehorsam Gewalt hat e). Nur zur Abwehrung seindlicher Einfälle (Landwehr) hat wohl der König stets den Heerbann gehabt (§. 167.).

Die ersten Fortschritte der königlichen Gewalt durch Erweiterung der Dienstfolge, mussen wohl Chlodwigs Sieg über die Alemannen begleitet haben; das Krongut, welches den rheinischen Kirchen durch den König und frankischen Adel geschenkt worden ist, kann nur durch diesen gewonnen worden sen. Auch bei den Unternehmungen Theudeberts gegen Italien (§. 22.), und der Erwerbung

b) Beispiele f. oben §. 26. Rote b.

e) Merkwürdige Beispiele hat Gregor von Tours IV, 14. (Krieg, den Chlotar I. gegen seinen Willen wider die Sachsen unternehmen muß), IV, 50. (Siegbert und sein aus Deutschland gegen Paris gesührtes Herr). Selbst die Ausbrücke Gregors zeigen, daß von freiwilliger Herrfolge die Nede ist. Sigihertus gentes illas quae ultra Rhenum habentur commovet. Sonst heißt es jubere, praecipere, bannire.

des Mordgaus, mussen den deutschen Franken reiche §. 27. Loose und den Dienstleuten viel Krongut überlassen worden senn d). Mach der Entstehungsart der königlichen Gewalt, welche sich hier durch freiwilliges Anschließen, nicht durch Verdrängung eines bereits herrschenden königlichen Geschlechts bildet, muß man in den Antrustionen dieser Gegenden auch ursprüng-lich fürstliche Geschlechter suchen; die spätere Geschichte, in welcher einzelne, vorzugsweise mächtige Familien (die Wormsische, die Vabenberger u. a. m.) hervortreten, bestätigt dies. Die Dienstmannschaft, welche der König hatte, machte Herzoge (duces) nothwendig, welche sie beim Aufgebot führten; diese sindet man schon vor der carolingischen Zeit, sowohl in Ostsranken e) als in Thürin-

d) Früchte dieser Unternehmungen waren die königlichen Einkünfte von den Slaven, welche im achten Jahrhundert Pipin und Carlmann dem Stist Würzburg schenkten. Dben §. 21 c. Note v.

e) In der Geschichte des h. Kilian erscheint im siebenten Jahrschundert Gosbert dux orientalium Francorum (Eckhard de red. Franc. orient. Tom. 1. pag. 271 seq.), der, so wie der spätere Heben (Iledenus), von den meisten zu einem Herzog von Thüringen gemacht wird. Neben einem Herzog über die Gegenden am Main, scheint ein anderer über Nordgau und Snalaselb angenemmen werden zu müssen. Ein Swidger, welcher in diesen Gegenden wie Herzog Obilo von Baiern und Lantfrid Herzog in Alemannien in Griffos Empörung gegen Pipin verwickelt war, und zur Dotation des Bisthums Sichenschung stehen bei Pertz II, 319.), fann jenen Berbindungen nach dasur gehalten werden.

§. 27. gen f). Won der Ausübung der obersten richterlischen Gewalt des Königs, durch Bestellung von Grasen, sind die ersten Nachrichten erst aus der Zeit Carl Martells s); es läßt sich aber nicht bezweiseln, daß die Gerichtsverfassung der bairischen und alemannischen ähnlich gewesen ist, da die Gewalt der frankischen Herzoge schwerlich größer als die herzogliche nach senen Wolksrechten gewesen ist.

II. In den Gesetzen der Alemannen und Baisern bildet der erbliche Herzog ein Mittelglied zwisschen dem Wolk und dem König. Die Gerichtswerfassung ist aber ganz wie die frankische; den Gerichtsbam hat der Graf mit den gewöhnlichen deutsschen (J. 74. 75.) Unterbeamten h. Die Gränzen zwischen der königlichen und herzoglichen Gewalt, waren durch den unbestimmten Begriff der Treue und Dienstpslicht, in welcher der Herzog gegen den

f) Fredegar chron. Cap. 77. Radulfus dux, filius Chamari, quem Dagobertus in Thoringia ducem instituit.

g) Conc. Germ. a. 742. (Harduin conc. Tom. 3. pag. 1920.) can. 5. Ut unusquisque episcopus in sua parochia sollicitudinem gerat, adiuvante gravione, qui defensor ecclesiae ejus est.

h) L. Alemann. Tit. 36. Cap. 1. Conventus autem secundum consuetudinem antiquam fiat in omni centena coram Comite aut Misso, et coram Centenario. L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 15. §. 2. Comes vero secum habeat judicem. *Ibid.* Cap. 5. §. 1. formuen audy centuriones und decani aber nur beim Secritor.

- Ronig steht i) und daher nicht genan gezogen. Sieht 8. 27man auf einzelne Borgange k), so mußte selbst eine
  geschgebende Sewalt der Art, wie sie die frankischon Ronige übten, zu den herzoglichen Rochten
  gehört haben. Iene geschern abet der Zeit an,
  wir welcher die Herzoge von Baiern und Alemannien überhaupt eine unabhängige Stellung annehmen (§. 127.); die Bolfbrechte selbst sind unter
  Mitwurfung des Königs gegeben. Den heerdam
  hat der Herzog anch ohne königlichen Ausfrag 1).
  Der Herzog, wie der uiter ihm stehende Graf hat
  Dienstmannen; und jenem schinen ibe bairischen
  Seschliechter selbst verfassungsmäßig dienstpssichtig
  gewesen zu sonn Die Grafen und die ihnen
  - i) Fidelis Regi. L. Bajuv. Tit. 2, Cap. 20. §. 3. L. Alemanu. Tit. 35. Bergl. Note t.
  - k) G. nuten \$. 39. 40.
  - L. Alemann. Tit. 27. SI quis in exercite, ubi Rex ordinaverit exercitum, aliquod furtum fecerit — sin antem Dux exercitum ordinaverit. L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 4.
     S. 1. Si quis in exercitu quem Rex ordinavit vel Dux.
  - au) Unterechung bes. Graftu. L. Bajux, Tit. 2. Cap. 6. L. Alcm. Tit. 36. Cap. 5. Vassi ducis unb comitis thid, Cap. 5. Vassi ducis. L. Bajux, Tit. 2. Cap. 15. §. 1. Das Buchgelb bes Kreien, her feine Bernauhte batt, wib bejacht: duci, vel cui commendatus finit dun visit. Ibid. Tit. 3. Cap. 15. §. 1. Şirebei ift webt auch an bie Gefolfschter zu benten. Die Diensphidt ber festeren muß webt nach Deer, Tassilonis (Walter Tom. 1. pag. 293.) Cap. 8. angenemmen werten: De eo quod parentes principis quod-cunque praestitum fait nobilibus inter Bajoarios, hoc constituit, ut permaneret, et esset sub potestate uniuscujustituit, ut permaneret, et esset sub potestate uniuscujus.

gegen den Herzog ist wie gegen den König ein Berbrechen, das mit dem Tode bestraft wird o). Auch der König hat Dienstleute und in Alemannien auch Krongut P); die königlichen Domainen der späteren Zeit in diesen Gegenden, sind aber wohl, wenigstens größtentheils, ursprünglich herzogliche. Der Herzog, unter welchem der Graf auch im Heerdienst besehligt I), dieser und überhaupt alle Dienstherrn, müssen wohl in Beziehung auf den Umfang ihrer Dienstpsicht, mit dem frankischen Antrustio in gleicher Stellung gedacht werden; andere Freie scheinen wie die deutschen Franken außer der Landesvertheidigung nur freiwillig gedient zu haben r). Nichtbefolgung

que relinquendum posteris, quamdiu stabiles foedere servassent apud principem ad sérviendum sibi, et haec firma manerent, ita constituit.

- n) L. Alemann. Tit. 41. Ut nullus causas andire praesumat, nisi qui a Duce per conventionem populi judex constitutus est. Bergl. L. Bajuvar. Tit. 12. Cap. 2. §. 2.
- o) L. Alemann. Tit. 24. L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 1. §. 1. 3.
- p) Vassi Regis L. Bajuv. Tit. 2 Cap. 15. §. 1. Krongut fommt wenigstens in der L. Bajuv. nicht vor. Die Beneficien, welche H. Tassilo gehabt hatte, lagen im Nordgau. Capit. a. 806. Cap. 2. bei Walter c. j. G. II, 216. In der L. Alemann. deuten die curtis Regis Tit. 31. und die coloni Regis Tit. 23. auf das Dasen von Krongut. Vassi Regis werden hingegen hier nicht erwähnt.
- q) L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 5.
- r) L. Bajuvar. Tit. 2. Cap. 1, §, 3. Ut nullus liber Baju-

der königlichen Besehle von Seiten des Herzogs, §. 27. ist Verletzung der Treue, welche mit Absetzung bes straft wird s). Unmittelbare Einwürkung des Königs bei Verwaltung des Richteramts durch die Grafen, wie bei den Franken (§. 26.), kommt in den Gesehen nicht vor 1); die herzoglichen Rechte mögen in dieser Beziehung an die Stelle der königlichen getreten senn, und nur Veschwerden gegen den Herzog vor dem König zulässig gewesen senn.

§. 28.

§. 2S.

Noch weit weniger, als die politische, wurde die kirchliche Verfassung der eroberten römischen Provinzen durch die Eroberer verändert; sie erschien ihnen, nach dem damaligen Zustand der Religion,

varius alodem sine capitali crimine perdat, id est si aut in necem Ducis consiliatus suerit, aut inimicos in provinciam invitaverit, aut civitatem capere ab extraneis machinaverit. Alchnlich lautet L. Alemann, Tit 25. Diese Ausbrücke erinnern an die Verpslichtung, die bis auf Carl d. Gr. in Ermanglung besonderer Dienstpslicht, für die allgemeine galt. Vergl. §. 136. Ein Heerbann, wie ihn die Capitularien keus nen, fommt in der L. Bajuv. u. Alem. nicht vor.

- s) L. Bajuvar. Tit. 2. Cap. 9. Si quis autem Dux—tam audax aut contumax, aut levitate stimulatus, seu protervus et elatus, vel superbus atque rebellis fuerit, qui decretum Regis contempserit, donatu dignitatis ipsius Ducati careat.
- t) Mur in einer Stelle wird richterliche Gewalt des Königs erwähnt. L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 11. §. 2. si Episcopus contra aliquem culpabilis apparet, — mallet eum aute Regem vel Ducem.

- 5. 28. gerade als der wesentlichfte Theil des Chriftenthums, zu welchem sie sich theils schon zur Zeit der Eroberung, theils fehr bald nach derfelben bekannten a). Das lettere war namentlich der Kall bei dem Theile der Franken, welcher sich im innern Gallien niederließ, und theils schon mit seinem Könige Chlodwig (496), theils bald hernach zur christlichen Religion übertrat; nur der größte Theil von Deutschland blieb, ohngeachtet seiner Berbindung mit dem frankischen Reiche, noch geraume Zeit heidnisch. Doch erlosch in Rhatien und den Donauprovinzen das Chriftenthum nicht gang; bei den Baiern gewann es sogar Eingang und nur die zerrüttete Kirchen= verfassung scheint die Ursache zu senn, daß es erst seit der Herstellung derselben (§. 132.) schnellere Fortschritte machte. Auch bewürkte es feinen Unterschied unter den verschiedenen neuen Staaten, daß die deutschen Bölker, welche schon als Christen in die romischen Provinzen einwanderten, zu den Arianern gehörten (ein Umstand, den übrigens der gleich zur rechtgläubigen Kirche übergetretene Chlodwig sehr zu seinem Vortheile benuzte); die katholische Rirche blieb auch unter ihnen in ihren Rechten ungekrankt, und wußte sich sehr bald zur alleinigen zu machen b). In Gallien erkannte noch Chlod
  - a) S. über die ganze Materie Plancks Geschichte der christlich firchlichen Gesellschaftsverfassung. B. 1. Abth. 1 und Abth. 2. Abschn. 1 und 2., und meine Grundsätze des Kirchenrechts B. 1. Abschn. 1. Sap. 3.
  - b) Der Burgundische König Gundobald († 516.) befannte sich

wig selbst mit der bisherigen Verfassung der Kirche §. 28. die Normen, von welchen jene abhieng c), nebst den wichtigsten Privilegien, die sie im romischen Staate genossen hatte, an; die von ihm ohne Zweissel bestätigten Schlüsse der Spnode zu Orleans, welche auf seinen Vesehl gehalten wurde, enthalten aber außerdem auch schon Spuren einiger Rechte, welche sich der neue König beilegte, ohnerachtet sie die bisherige höchste Gewalt nicht ausgeübt hatte. Auch wurde es der Kirche leicht, in den neuen Staaten sehr bald zu großen Keichthümern zu geslangen (ohnerachtet sie sowohl ansangs, als auch

wahrscheinlich schon zur katholischen Religion. Mascob a. a. D. Th. 2. S. 23. Bei den Westgothen wurde sie seit Reccareds Uebertritt zu berselben (ums J. 586.) die allgemeine, bei den Longobarden seit dem Anfange des siebenten Jahrhunsberts. Paul. Diac. IV. 44.

c) Concilium Aurelianense I. a. 511. bei Labbe Concilior. Tom. 4. p. 1403. sq. Ep. Syn. ad Chlodovaeum regem. - Quia tanta ad religionis catholicae cultum gloriosae fidei cura vos excitat, at sacerdotalis mentis affectu sacerdotes de rebus necessariis tractaturos in unum colligi jusseritis, secundum voluntatis vestrae consultationem et titulos quos dedistis, ea quae nobis visum est definitione respondimus; ita ut si ea quae nos statuimus etiam vestro recta esse judicio comprobantur, tanti consensus regis ac domini majori auctoritate servandam tantorum firmet sententiam sacerdotum. — Can. 1. De homicidis, adulteris, et furibus, si ad ecclesiam confugerint, id constituimus observandum, quod ecclesiastici canones decreverunt, et Romana lex constituit. Can. 14. Antiquos canones relegentes, priora statuta credidimus renovanda etc.

5. 28. noch späterhin, oft genug geplündert wurde) d), indem der germanische Eroberer, sobald er die christliche Religion angenommen hatte, es sehr natürlich faud, daß er seine geistlichen Wergehungen, eben so gut als seine weltsichen zu büßen schuldig sen, und sich wenigstens kurz vor seinem Tode durch Schenkungen an Rirchen und Rlöster (oft des ihnen selbst geraubten Gutes), mit dem Himmel absand. Unter diesen Umständen und bei dem Einstusse, den die Geistlichkeit, insonderheit die Wischose, sehr bald auf die Staatsgeschäfte erhielt ), war sie unter den alten Einwohnern ohnstreitig der Stand, welcher die meisten Vortheile von dem Umsturze des römischen Staates zog.

#### V. Aufzeichnung der Wolksrechte.

§. 29.

§. 29.

Bald nach der Gründung der neuen Staaten findet man die ersten geschriebenen Gesetze deutscher Wölker a). Beinahe alle sind aber nicht in ihrer

d) S. Planet a. a. D. S. 195 n. f.

e) Schon unter Chlodwig und seinen nächsten Nachfolgern gebörte eine eigene Hofgeistlichkeit zum franklichen Hofstaate. Die zugleich mit den Reichstagen entstandene Reichsstandschaft der Bischöse, gründete den Einstuß der Geistlichkeit auf die Staatsgeschäfte und auf die Staatsverfassung. S. unten §. 122.

a) Die Sammlungen f. in der Ammerkung am Ende des Parasgraphen.

urforunglichen Geffalt auf uns gefommen, fonbern §. 29. nur in ber, welche fie burch fpatere Revifionen und einzelne Bufate erhalten baben; auch feblen uns gleichzeitige genauere Dadrichten, über Art und Beife, Zeit und Beranlaffung ihrer Abfaffung. Die außere Rechtsgeschichte muß bas meifte aus ben Worreden nehmen, welche ben Gefeten meiftens erft fpater vorgefest worden find. Gie verdienen indeffen wenigstens in ber Sauptfache Glauben, wenn ibre Nadrichten innere Wabricbeinlichfeit baben, und nicht mit anderen gemiffen Thatfachen im Biberfpruch fichen b); jener mare ihnen bann, felbft als aufbehaltener Sage, nicht gang abgufprechen; noch meniger aber bann, wenn fich annehmen lafit, daß fie bei einer Revision ober nicht febr lange nach ber erften Abfaffung bingugefommen find.

Die innere Rechtsgeschichte hat mit der Schwierigseit zu kämpsen, daß sich das alteste Necht von späteren Jusäusen häusig nicht mit Sicherheit scheiden läßt. Die Bergleichung der verschiedenen Beseite unter einander, selbst späterer im eigentlichen Deutschland, wo sich das alteste Recht nicht so schwell verändert hat als auf romanischem Boden, und die Berücksichtigung der Zusände, auf welche sich die Rechtsverhältnisse beziehen, sind dabei die wichtigsten Dulfsmittel.

b) Biele fprechen ihnen allen Glamben ab. Bergl. Senkenberg visiones div. de collect, leg. Germ. pag, 12.

#### §. 29. Anmerkung. Sammlungen der ältesten Rechtsquellen.

Item Alemannorum leges. Basil. 1530. 8.

2. Die von Tilius (du Tillet) beforgte Ausgabe. Sie wird unter zweierlei Titeln angefishrt: a) Libelli seu decreta a Clodoveo et Childeberto, et Clotario prius aedita, ac postremum a Carolo lucide emendata, auctaque plurimum. In quibus hacc habentur, Capitula ex Isidori junioris Hispalensis episcopi Etymologiarum L. V. Pactum pro tenore pacis D. D. Childeberti et Clotharii regum. Decretio Clotharii regis. Sententiae de septem septenis. Lex Salica. Decretum Childeberti regis. Recapitulatio Legis Salicae. Vetus Lex Saxonum. Lex Alamannorum. Antiquae Burgundionum leges. Ripuariorum leges a Theodorico Rege Francorum latae. Antiqua Bajuvariorum Lex. S. Fischer Literatur bes germanischen Rechts S. 22. aber die Sammlung, welche allerdings aus ben angegebenen Stücken besteht, entweder überhaupt keinen allgemeinen oder ben bei b anzugebenden Titel. S. Biener in der Zeitschr. für gesch. Rechtemif= fensch. B. 5. S. 401 u. f. Der Titel bis zu ben Morten Recapitulatio L. Salicae gehört ben mit ber L. Salica ju einem Gan= gen verbundenen und als solches paginirten Stücken an, wie schon Senfenberg (vis. div. pag. 11. Mote z) bemerft; bie übrigen Bestandtheile, welche Fischer angiebt, sind jedes mit dem angegebenen besonderen Titel, und mit besonderen Seitenzahlen versehen, baher in ben bisher beschriebenen Eremplaren die Ordnung ber einzelnen Stücke verschieden ist. Daß die Sammlung schon vor 1557 gedruckt und daß du Tillet der Herausgeber mar, erhellt aus ben Annotationen in einem in ber königl. Bibliothek zu Hannover befindlichen Ereni= plar. Mach diesen batte bas Buch 1557 schon den zweiten Besiker. und außerdem wird bemerkt: dono Joannis Tilii qui has edidit. S. Bluhme im Rheinischen Museum für Jurisprud. B. VI. S. 386. Die Vermuthung, daß nach der Gleichheit des Drucks mit anderen von du Tillet besorgten um 1549 erschienenen Albdrücken älterer Rechtsquellen, die Sammlung um diese Zeit veranstaltet sep,

bestätigt sich baburch; gewiß ist, baß sie früher gebruckt war als bie §. 29. Beroldische. b) Dieselbe Sammlung, nicht eine wiederholte Ausgabe berselben, fommt bor mit bem Titelblatt: Aurei venerandeque antiquitatis libelli Salicam legem continentes, a Clodovaco, Childeberto, et Clotario Christianiss. Regib, prius editi et postre, mum a Carolo Magno emendati et aucti. Item Leges Burgun-Alamannorum, Saxonum, Bajuvariorum, Ripuariodionum. rum. Ex veteribus libris emendatiores et auctiores. Parisiis ex officina Jacobi du Puy, sub signo samaritanae. 1573. S. Biener a. a. D. Das Format beider Husgaben wurde man nach der Größe Duodez ober Sebez nennen. Nach ben Signaturen ift es Octav. Die Ausgabe bleibt baburch wichtig, baß sie sowohl ber Pithou=Lindenbrogschen als der Balugischen Ausgabe ber Lex Saliea, vielleicht auch anderer Bolferechte, jum Grunde zu liegen scheint. Doch hat fie Balugius bei ben fibrigen mit der Lex Salica verbunbenen Stücken nicht benugt. Das Decretum Childeberti von 595 steht bei bu Tillet correcter als bei Balugius.

- 3. Originum ac Germanicarum antiquitatum Libri, Leges videlicet Salicae, Ripuariae, Allemannorum, Bajoariorum, Saxonum, Vuestphalorum, Angliorum, Vuerinorum, Thuringorum, Frisionum, Burgundionum, Langobardorum, Francorum, Theutonum. Opera Basilii Joannis Herold, ac collatione exemplariorum, quae vetustissimis, nec non ante septingentos annos depictis characteribus expressa erant, descripti, emendati, editi. Basileae per Henr. Petri. (in praef. a. MDLVII.) fol. min.
- 4. Fr. Lindenbrogii Codex Legum antiquarum in quo continentur Leges Wisigothorum, Edictum Theodorici R. L. Burgundion. L. Salica, L. Alamannorum, L. Bajuvar. Decretum Tassilonis D. L. Ripuariorum, L. Saxonum, Angliorum et Werinorum, Frisionum, Langobardorum, Constitutiones Siculae etc. una cum glossario. Francof. 1613 fol.
- 5. Die Sammlung der Capitularien von Baluzins (unten §. 142.), in welcher die Volksrechte zum Theil bisher am besten ges druckt waren.
- 6. Corpus juris Germanici antiqui consilio J. G. Heineccii adornavit P. Georgisch. Hal. 1738. 4. Früher am

- §. 29. häufigsten gebraucht, weil es vor Walter die einzige Handausgabe war; übrigens weder im Plan noch in der Ausführung besonders lobenswerth.
  - 7. Barbarorum leges antiquae cum notis et glossariis collegit J. P. Canciani. Venet. 1781 92. 5 Voll. fol. Ohne Plan, aber wegen der Bereinigung vieler zum Theil seltener Stücke, bisher unentbehrlich.
  - S. F. Walter corpus juris Germanici antiqui. Tom. 1—3. Berol. 1824. 8. Nicht ohne fritische Berbienste; als Handausgabe zweckmäßig eingerichtet.

§. 30.

§. 30.

Mach den Vorreden, welche in mehreren Handsschriften vor dem salischen Gesetz stehen a), ist dies ses aus dem Munde rechtsersahrener Männer niesdergeschrieben, und seinem Inhalt nach aufgezeichnetes Gewohnheitsrecht, mit Hinzusügung von Bestimmungen, welche in Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse beliebt wurden b), oder nach dem Ausdruck der späteren Zeit für solche neue Anordnungen (§. 259.), von Willkühren. Dem Ausspruch der gewählten Rechtskundigen unterwarfen sich Adel und Volk durch Uebereinkunft c). Eben so wurde bei Abfassung des ripuarischen Gesetzes verfahren, nur

- a) Ueber bie Glaubwiirbigfeit berfelben f. unten §. 35 u. f.
- b) Gens Francorum dictavit legem Salicam per proceres — gentis rectores — electi de pluribus viri — qui judicium decreverunt (cin Weisthum) hoc modo. S. uns ten 60. 6 35 2 2 Agrae.
- c) Placuit atque convenit unten §. 35 u. f. Hum.

nur ernannte hier ber König die Rechtskundigen, 9. 30. und bei den neuen Bestimmungen wurde auch schon geandert, was nach den Lehren des Christenthuns nicht mehr bestehen konnte d), während in der Ler Salica dies erst bei einer Nebiston geschaft "). In diesem Berfahren tritt daher auch schon der Einstuß des gestiegenen königlichen Anschen, welches die Initiative zu einer Gestgedung übernehmen konnte, hervor, und bei den Gothen und Burgundern ist dies eben so sichtbar.

Das wichtigste Motiv war inbessen immer bas Bebursnis, die neuen Berhaltnisse zu ordnen, in welchen die germanischen Bolker seit ihrer Ansiedelung auf romischem Boden lebten; auch der Con Angelsachen (g. 33.) und den Longobarden (g. 148.) sindet man daber, als sich ihre Einrichtungen entwischt hatten, die Entstehung geschriebener Besetz, während sie den Bolkern, welche den beutschen Boden nicht verließen, auch wenn sie mit anderen vermischt waren, noch Jahrhunderte simdurch sehlten. Bei der Einsachheit ihrer Berhaltnisse sonnten auch in einem solchen Justand ungeschriebene Willführen zur Ergänzung ihrer Gewohnbeiten Auslächen.

Endlich fcheint bas Beifpiel ber Romer, welche

d) S. unten §. 38. Die Abfaffung secundum consuetudinem — wird hier ausbrücklich erwähnt.

e) Ubi Clodoveus — primus recepit Catholicum baptismum. Unter §. 35. 2te Imm.

§. 30. nach geschriebenen Gesetzen gerichtet wurden, ein fördernder Unlaß gewesen zu senn f), gleichwie das Werhaltnis der Provincialen zu den Germaniern bei Rechtsstreitigkeiten, zu ben wichtigsten gehörte, Die bei den neuen Bestimmungen berücksichtigt werdon mußten. Doch find sie über diesen Gegenstand bei ben Franken wenig zahlreich, weil diese den Grundfatz der perfonlichen Rechte (6. 46.) auch für jenes Verhaltniß mit einer einzigen Ausnahme durchführten, indem sie bei solchen Streitigkeiten, je nach der Matur derfelben, das angeborene Recht des Rlagers oder des Beklagten entscheiden ließen, und den Provincialen nur bei Forderungen aus widerrechtlichen Handlungen, auch wenn sie Kläger waren, nichts weiter gewährten, als Wehrgeld und Buße (6. 71.), wie den Germaniern. Es genügte also diese festzusetzen, sofern die Forderung nicht der des Germaniers gleich senn follte (g. 46.).

Bei den Burgundern 5) und wahrscheinlich auch bei den Westgothen, ist bei der Abfassung der Gesetze auf ähnliche Weise verfahren worden, wie bei den Franken; nur Theodorichs Gesetze, aus-

f) Nach der fürzeren Vorrede der Lex Salica, unten §. 35. erste Anmerkung, wollten die Franken vor anderen Völkern, sich wie durch Tapferkeit, auch legum auctoritate auszeichnen.

g) Gundobalds Vorrede unten §. 37. Note c: coram positis nostris optimatibus. Siegismunts Vorrede ebendas.: secundum leges nostras, quae communi tractatu compositae et emendatae sunt.

schließend fur die Entscheidung der Strettigkeiten 5. 30. unter Gothen und Productalen bestimmt, über-haupt aus ganz anderen Quellen geschöpfe und auf einen aidderen Zweck berechnet (§. 41.), sind nach Art eines rönnisch taiserlichen Ediets erlassen. Die Burgunder gaben ihren Gesein dagegen die zweifache Bestimmung, theils der ausschließenden Quelle, der Enscheidung der Strettigkeiten zwischen Burgundern und Productalen h), theils sur Rechtssachen der Burgunder unter sich

6. 31.

5. 3L.

Den Haupttheil des Inhalts aller im frånfischen Reich entstandenen Geses, bilden die Beftimmungen über das Wesprzeld der Personen und
die Busen an einen durch widerrechtliche Handlungen beeinträchtigten Kläger oder an den König und Richter. Denselben Character haben die ältesten angelsächsischen Geses (s. 33. Mote a). Hiernächsischen sie Siernächsischen Freichten wom Personen, Eigenthums, Jamilien- und Erbrecht, vom gerichtlichen Bersafren; am wenigsten das Niech der Verträge. Das durzundische Geset berucksichtigt seiner Befrimmung zusolge (s. 30.) vorzugsweise die durch die Ansiedelung der Burgunder entstandenen Verhältnisse als die Rechtsgeschäfte zwischen pro-

h) Siegismund ebenbaf.: - inter Burgundionem et Romanum -.

a) 3. 28. tit. 1. 13. 28. 54. 55. 67. 84. Add. II.

§. 31. vincialen und Burgundern. Auf ahnliche Weise sind dem alemannischen und bairischen Wolksrecht, Westimmungen über die Verfassung, besonders die Rechte des Herzogs und der Kirche eigen b). Allenthalben blieb sehr vieles ungeschriebenes Recht.

Eine wesentliche Verschiedenheit zwischen den einzelnen Gesetzen zeigt sich darin, daß bei einigen auch das römische Recht auf ihren Inhalt Einfluß gehabt hat, bei andern nicht e); am häusigsten natürlich da, wo die Gesetzebung eine gemeinschaftliche für Germanier und Provincialen werden sollte.

**§**. 32.

§. 32.

Die germanischen Wölker sahen in ihren Gewohnheiten ein Recht, das nur unter dem Schutz des Königs stand, aber, wie es unter ihrer Mitwürfung die Form eines geschriebenen Rechts und neue Bestimmungen a) erhalten hatte, auch nur mit ihrer Zustimmung abgeändert werden durse b). Um

- b) Der Kirche: L. Alemann. tit. 1 23. L. Bajuv. tit. 1.; bee Herzoge: L. Alem. tit. 24 42. L. Bajuv. tit. 2.
- c) S. hieriber: v. Savigny B. 2. Cap. 7 9 und Cap. 10.
- a) Daher die Bemerkung in der Vorrede zur Lex Ripuariorum unten §. 38. Anm., daß bei der ersten Abfassung noch nicht gelungen seb, alles abzuändern was mit dem Heidenthum zus sammenhieng.
- b) Der Epilog zur L. Sal. (unten §. 35. 2te Anm.) bemerft: Clodoveus postea una cum Francis pertractavit ut ad titulos aliquid amplius adderet. Bergl. die Borrede Siegies munde zur L. Burgund. oben §. 30. Note g.

•

----

treffendsten bezeichnet diese Eigenschaft die Benen- 4. 32. nung Pactus, welche jenen altesten Geschen im frankischen Reich gegeben wird c). Lex wird aber gang in demfelben Sinn genommen d), und ist dadurch im frankischen Reich für eine gesetzliche Bestimmung von dieser Bedeutung, im Gegenfat der Berordnungen, welche der Konig mit Zustimmung seiner Rathe und der Reichsstände erlassen konnte, technisch geworden 'e). Passend ist daher auch, Leges, wie gewöhnlich geworden, durch Bolksrechte zu In welcher Form bei der Aufzeichnung diese Wolksrechte als verbindende Gesetze von den Wolfsgemeinden angenommen worden sind, ist nicht bekannt; daß aber die Zustimmung des Adels, welche in einigen Vorreben allein erwähnt wird, nicht entschieden haben kann, ift aus der fpateren Werfassung flar, da sie nicht einmal in der carolingischen Zeit genügte, als sich ein wahres Necht der königlichen Gesetzgebung auf Reichstagen entwickelt hatte f).

- c) Bei ber Lex Salica ber gewöhnlichste, wie Baluzius bemerkt. Aber auch Pactus L. Ripuariorum. Pert im Archiv sür b. Gesch. B. 3. S. 491. P. L. Alemannorum nach Baluzius, P. Bawarorum. Walter c. j. G. I. pag. 243. Decr. Tassilonis Cap. 9. ut nullus hereditate sua privetur, nisi per tres causas quae in pacto scribuntur.
  - d) S. du Cange s. v. Pactum.
  - e) S. unten §. 149.
  - f) S. unten §. 161. Die Einwendung, welche man gegen die Glaubwürdigfeit ber Borreben gemacht hat (Runde über ben Ursprung ber Reichsstandschaft ber Bischöfe und Alebte S. 46.),

Sie Meinung Einiger, daß manche der ältessten Volksrechte ursprünglich nur Privatsammlungen von Rechtsgewohnheiten senn möchten s), hat weder eine historische Nachricht für sich, noch eine aus Form und Inhalt hervorgehende innere Wahrscheit.

**§**. 33.

§. 33.

Alle germanische Wolksrechte dieser Zeit, welche auf uns gekommen sind, wurden, mit Ausnahme der Angelsächsischen a), in lateinischer Sprache

daß es zur Zeit wo die Volksrechte aufgesezt worden, noch keine Reichstage gegeben habe, auf welchen sie doch angeblich verfaßt sehn sollten, paßt daher nicht. Auf Reichstage sind die Nacherichten nicht zu beziehen; an diesen hat das gesammte Volk nie Theil genommen. Man hat sich vielmehr Volksgemeinden zu denken, die in ihrer Einrichtung den frisischen und sächsischen Thulich waren. S. oben §. 17. Note m.

- g) Senkenberg visiones diversae de collection. leg. Germ. pag. 11. Wiarda (unten §. 35. Note a.) S. 116.
- a) Diese stehen zwar an Wichtigkeit für bas älteste germanische Recht, den Gesetzen der Wölker, welche mit dem fränkischen Reich in Berbindung gekommen sind, in nichts nach. Gleichwohl sind sie für die deutsche Rechtsgeschichte nur von sehr untergeords neter Bedeutung, weil sie in keinem Zusammenhang mit den fränkischen Einrichtungen stehen. Ihre Geschichte ist daher schon von den früheren Ausgaben ausgeschlossen geblieben, doch mösgen hier einige litterärische Nachweisungen stehen. Die neuesten und besten Sammlungen der angelsächsischen Bolksrechte in der Ursprache sind: mit lateinischer Uebersetzung: D. Wilkins leges Anglo-Saxonicae. Lond. 1721. f., mit deutscher: die Gesetze der Angelsachsen v. R. Schmid. Th. 1. Leipz. 1832. 8. Der 2te Band soll Erläuterungen enthalten. Im ersten s. über die Geschichte dieser Bolksrechte S. LXXVIII. u. st. besonders

verfafit. Bei ben Burgunbern, Rranten, Baiern 6, 33. und Alemannen, erflart fich bies am naturlichften baraus, baß fich eine Schriftsprache bei ihnen noch nicht entwickelt batte b). Die Gothen bingegen befaffen Diefe allerdings fcon. Allein bei ben Offanthen war Theodorichs Coict blos fur die Streitigfeiten gwifden Provincialen und Gothen und gunachft fur ben Gebrauch bes rechtstunbigen Romers bestimmt, ben ber Comes Gothorum bei ibret Entscheidung guziehen mußte (6. 24.); die weftgothifden alteften Befese find nicht erhalten (6. 34.), und uber Die Sprache, in ber fie gefdrieben maren, auch nichts überliefert. Die lateinische Sprache murbe im frantifden Deich fogar Die ausschließenb bei ber Gefetgebung gebrauchte.

aber: G. Phillips Berf. c. Gefdichte bes angelfachfifden Rechts. Wett. 1825. 8. mo auch bas Rechtsipftem ber Hingelfachfen aus ben Quellen gufammengeftellt ift. Gingelnes bei Dreyer de usu genuino juris Anglo-Saxonici in explicando jure Cimbrico et Saxonico, Kilon, 1747. 4. -Die alteften Gewohnheiten und Willführen find unter Ronig Retbetbert in Rent swiften 591 und 604 aufgezeichnet fon Muguftinus Darge); es takt fich nicht berfennen, baf bier bie. Einführung bes Chriftenthume bei ber Abfaffung murtfam 'aca mefen ift.

Roch entfernter fieben ben frantifchen Ginrichtungen, bie als teften, erft in viel fpaterer Beit aufgezeichneten norbifchen Rechte. C. J. Grim Litteratur ber altnorbifden Gefete in ber Beitfchr. für gefch. Rechismiffenfch. B. 3. C. 73 u. f. und R. Cchilbener Gutalagh, b. i. ber Infel Gotbiand altes Rechtebuch. Greifem. 1818. 4. in ber Borrebe.

b) Bergl. Heineccius hist. jur. cum not. Silberradii L. 2. Cap. 1, 6, 7. Rete g.

Die Schwierigkeit, die deutschen Rechtsbegriffe **§**. 33. lateinisch auszudrucken, veranlaßte c), daß beinahe in alle germanische Bolksrechte, der altesten wie der späteren Zeit, deutsche Worte aufgenommen sind, welche eine technische Bedeutung hatten. Zuweilen sind sie ohne alle Erflarung gebraucht, als Worte, die schon in die romanische Sprache übergegangen waren, und daher auch wohl mit einer lateinischen Endung versehen erscheinen d); solche findet man selbst in den burgundischen Gesetzen e), wiewohl fonst deutsche Worte ihnen und den westgothischen (Benennungen wie Tiuphad, Garding u. f. w. ausgenommen) fremd sind. Zuweilen wird die gesetliche Bestimmung lateinisch gegeben, aber ber mehreren Deutlichkeit wegen, der deutsche technische Ausdruck beigesest f). Zuweilen fieht der deutsche technische Ausbruck zuerst, und wird nur durch Beispiele erklart 8). Zuweilen ergiebt sich diese Erkla.

c) S. Grimm R. A. S. 1 n. f.

d) Fredum, Widrigild, verschieben von Wergildum, Rachinburgü, mannire, sunnis u. s. w.

e) Morgengeba tit. 42. Wittemon tit. 66.

f) L. Rip. tit. 15. Si quis — Ripuarium interfecerit, et eum cum ramo cooperuerit, vel in puteo seu in quocunque loco celare voluerit, quod dicitur mordridus. L. Fris. tit. 20. Cap. 2. Si quis hominem occiderit et absconderit, quod mordritum vocant. L. Alem. Tit. 56. Cap. 2. Tunc liceat illi mulieri jurare per pectus suum, et dicat: quod maritus meus mihi dedit in potestate, et ego possidere debeo. Hoc dicunt Alamanni nastahit.

g) L. Rip. tit. 18. Cap. 1. Quod si ingenuus sonesti, id

rung aus dem Jusammenhang; daher find besonders 4. 33. die Ueberschriften der Titel oft deutsch; die Bestimmungen aber lateinisch ib. In der Regel mussen ibe Worte von Ansang an im Tept gestanden haben, wie sich hieraus von selbst ergiedt. Dur wo ein deutscher Ausbruck unerklart fland, ist zuweilen eine lateinische Erklarung später beigesügt, bald im Tert i, bald als Gloss !.

#### 6. 34.

. 34.

Bon allen germanischen Bollern scheinen zuerft bie Wesigorben . geschriebene Gesetz erhalten zu haben, benn nach bem Zeugnisse Rivors ift schon von ihrem Könige Eurich (reg. von 466 bis 484)

est duodecim equas cum admissario, aut sex serovas cum verre, vel duodecim vaccas cum tauro furatus fuerit. Der Regriff iff. Sertembieftald, mic aud) aus L. Augl. et Werin. tit. 7. Cap. 2. fid) ergirbt.

- b) L. Sal. em. Tit. 48. de affatomic. L. Fris. Tit. 2. de Foresul. Tit. 3. de Thiubda. Tit. 7. de Brand. Tit. 8. de Notnumfti. Tit. 9. de Farlegani u. f. w.
- L. Sal. ed. Schilt. Tit. 82. de filtorto. L. Sal. em. tit. 44. de filtortis, hoc est qualiter homo furatas res intertiaro debet.
- k) Sehr viele folde Gloffen bat ber Codex Estensis ber Lex Salica. S. unten §. 36 b. erfte Anmertung.
- a) S. v. Savigny a. a. D. S. 65 u. f., 67 u. f. ber 2ten Lusg. umd bie bier Rote a angegebene Litteratur. R. Türt Fgerichungen auf bem Gebiet ber Geschichte 1829 — 30. 3 hefte. 8. im erften heft.

- 8. 31. eine Aufzeichnung ihrer Rechte veranstaltet worden b). Das Breviarium Alarici (§. 46.) anderte daran nichts, da es blos für die Provincialen bestimmt war; aber im Laufe des siebenten Jahrhunderts folgte eine Reihe einze Iner Gefetze einzelner gothischer Könige c), welche wahrscheinlich in der Zeit der gemeinschaftlichen Regierung der Konige Chindaswind und Receswind in ein Ganzes vereinigt wurden d) und von den Grundsätzen des germanischen Rechts, die man in anderen Wolks= rechten findet, vielfältig abweichen, obwohl die Grundlage boch noch germanisch bleibt. Den Sauptbestandtheil diefer Sammlung machen die Berordnungen der Konige Chindaswind und Receswind aus, welche das romische Recht gang verboten e), und damit für Provincialen und Gothen ein gemeinschaftliches Recht grundeten ee), dafür aber
  - b) Isidori Hispalens. Chron. Aer. Hisp. a. 504. (466 ter Dionofifchen). Sub hoc rege (Eurico) Gothi legum instituta scriptis habere coeperunt, antea tantum moribus et consuetudine tenebantur.
  - c) Leuwigild († 608), Gundemar († 611), Sissbuth († 619), Staffenand († 636), Chindaswinth († 652), der mit seinem Sohne Receswinth († 672) von 649 an gemeinschaftlich regierte, Wamaba († 680), Erwig († 696), Egica († 701), Witiza († 710).
  - d) L. Wisigoth. L. 2. Tit. 1. Cap. 1. 5. 9 13., L, 2. Tit. 3. Cap. 4. Bergl. v. Savigny a. a. D.
  - e) L. Wisigoth. L. 2. Tit. 1. Cap. 9. 10.
  - ee) Wie die altesten Westgothischen Gesetze ben Fall ber Streistigkeiten zwischen Provincialen und Gothen behandelten, ift wie

auch eimelne Beffimmungen bes romifchen Rechts s. 34. in thre Samulung aufnahmen f), und befonders mehr im Beift ber romifden als ber germanifden Inffitutionen verfügten. Außerdem benuten fie auch andere germanifde Bolferechte namentlich bas Bairifde, und boben aus bem alten gothifden Decht aus, mas brauchbar fdien. Bie viel ober wie menig abet non ben alteften Befegen Enrichs aufgenommen ift, laft fich nicht bestimmen; viele Conffitutionen find gwar mit bem Damen einzelner Ronige bezeichnet, man bat baber fruber angenommen, baf fie von dicfen berrubren, und nur ber Urforung ber übrigen Beffanbtheile ungewiß fenwelche blos bie Ueberfdrift Antiqua fubren, auch bie namentlich, welche aus bem Breviarium Alarici aufgenommen worden find ff); allein alle Ueberfdriften find nach bem Beugniß ber Sanbidriften

schen oben §. 24. Note v bemerkt werben ift, aus ben Duellen ummittelben nicht zu befilmunen. Mit ber Einrichtung ber Gerichte, welche ich für sem wehrscheinfis batte dem S. 174 n. f.) wäre nicht nur bas frantische wie bas burgundliche Sopten vereinar (§. 30.), sondern auch die oflgathliche Sinischum nichm möhrend ber Kegierung Therebrichs (§. 22.) sein Geit auch bei dem Welfgothen eingestüber worden seyn sonnte.

- f) Meber bas was romifch ift: b. Sabigun G. 76. ber 2ten . Musgabe.
- II) Namentiich wird das Nömische Necht so bezeichnet; j. B. L. 4.
  Tit. 1. De gradibus, hat biest überschrift und ist aus dem
  Breviarium Alarici, ursprünglich aber aus Jul. Pauli recept. sent. IV, 11. genommen. L. 4. Tit. 3. Cap. 3
  u. s. w.

- in der Sprache römischer Constitutionen abgefaßt. Die Sammlung, welche unter dem Namen der Lex Wisigothorum oder Forum judicum erhalten ist, und unter dem Könige Egica ihre jestige Gestalt erhalten zu haben scheint 8), ist zugleich die einzige unter allen germanischen Gesetzgebungen, welche Anspruch darauf macht, ein Gesetzbuch im modernen Sinn des Worts zu senn Gesetzbuch im modernen Sinn des Worts zu senn gach ins Gothische übersezt worden sen, hat man zwar sonst gewöhnlich angenommen; allein nur vermöge einer falschen Erklärung einer Stelle h). Es giebt nur
  - fss) S. die Einleitung welche, ber Mote i angeführten neuesten Ausgabe bes Fuero Juzgo vorgefest ift.
  - g) Bergl. meine Dote i angeführte Recension in ben G. G. A.
  - caussam andire praesumat, quae legibus non continetur; sed comes civitatis vel judex, conspectui Principis utrasque praesentare partes procuret: quo facilius et res sinem accipiat, et potestatis regiae discretione tractetur, quatenus exortum negotium legibus inseratur. Allerdings darf man aber nicht auser Augen lassen, daß der König bei einer solchen Entscheidung seinen Pfalzgrasen und seine Räthe zur Seite hatte, und jene dadurch den Character eines Weisesthums des königlichen Hossgerichts erhielt. Ueberhaupt mag der Ausdruck unumschränkter Herrschaft, der in den neueren weste gothischen Constitutionen wahrzunehmen ist, zum großen Theil auf Rechnung der Concipienten zu setzen sen, deren Muster Cassioder und römische Constitutionen waren.
    - h) L. Wisigoth. L. 2. Tit. 1. Cap. 10. wo das Wort translatum nicht von einer Uebersetzung, sondern von einer Abschrift verstanden werden muß.

eine Uebersetung des Gesethuchs in das Spanische &. 342 des Mittelalters, die um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts verfaßt ist i). Die Lex Wisigothorum ift in zwolf Bucher abgetheilt, und ihre einzelnen Constitutionen sind unter Titel gebracht. Wenn sie aber gleich bie reichhaltigste von allen deutschen Gesetsfammlungen ist, so ist sie doch wegen des weit späteren Allters des größten Theiles ihres Juhalts, für die innere Rechtsgeschichte in dieser Periode nur mit Vorsicht zu gebrauchen k).

- i) Fuero Juzgo en Latin y Castellano, cotejado con los mas antiguos y preciosos Codices por la Real Academia Espanola. Madr. 1815. fol. Bergl. meine Anzeige biefer erften fritischen Ausgabe. Gött. gel Ang. 1820. Dr. 92. Die einzige altere Ausgabe, in Spanien 1792 neu abgebruckt, bie man vorber bavon hatte: Forus antiquus Gothorum olim liber Judicum hodie Fuero Juzgo nuncupatus - auct. Alfonso a Villadiego. Madr. 1600. fol. ift fehlerhaft. Ueber, biefe vergl. Ritter de foro antiquo Gothorum. Viteb. 1770. 4. (welcher fie fur die alte gothifche Ueberfetung felbst! bielt). Frankenau Sacra Themid. Hispan. pag. 4. und Biener Comm. de orig. et progr. LL. Germ. Tom. 1. pag. 110.
- k) Ausgaben: Petr. Pithoei Codex legum Visigothicarum, cum Isidori Hispaleusis Episc. de Gothis Vandalis et Suevis historia seu chronico. Paris 1579. fol. bei Lindenbrog, Georgisch, Canciani und in den meisten Sammlungen, zulezt mit Benutung ber Madriter Ausgabe bei Walter c. j. G. Tom. 1. pag. 415 seq. Ueber bie Berbefferung bes Tertes nach Handschriften f. Senkenberg vom lebhaften Gebrauch der deutschen Rechte. S. 239 u. f. Bouquet ser. rer. Gallic. Tom. 4. p. 283. Seitdem die neue Dabriter Ausgabe erschienen iff, wo auch der lateinische Tert nach neuen Sandschriften berichtigt und vervollständigt ift, werden die übri=

\$. 35. Samon De de S. 35.

Um nächsten an die altesten Gesetze der Westgothen reicht die Lex Salica, d. i. das Wolksrecht der salischen Franken 2).

Ihre Geschichte beruht vornehmlich auf dem Inhalt der Vorreden, der Epiloge, den Vemerkungen, welche die Abschreiber über den Inhalt der Handschriften, die sie vor sich hatten, überliesert haben, und den Resultaten, welche sich aus der Vergleichung des Inhalts der Handschriften ergebon, die auf uns gekommen sind. Bei der Ungewißheit, welche die meisten bisherigen Ausgaben über die Veschaffenheit der Handschriften übrig lassen, wird erst durch die neue Ausgabe, welche die Monumenta Germaniae historica liesern werden, ein sicheres Urtheil über jene Thatsachen möglich werden; so weit sie sich bis jezt übersehen lassen, scheint Folgendes das wahrscheinlichste.

Wiele Handschriften haben zwar keine Vor-

gen meistens unbedeutend. Doch bleibt nach Walter die Linsbenbrogsche Ausgabe noch nutbar, und auch die Bouquetschen Vergleichungen haben noch Ausbeute gegeben. Auch die Ordenung berselben ist von Walter beibehalten. Vergl. Vorrede S. XI. Vergl. Biener a. a. D. S. 120. und Reineccii Antiq. Tom. 1. p. 257.

a) Zur Geschichte und Kritik der Lex Salica: T. D. Wiarda Geschichte und Auslegung des salischen Gesches. Brem. u. Aurich. 1808. 8. F. Ortloff von den Handschriften und Ausgaben des salischen Gesehes. Edb. und Leipz. 1819. 8. Türk (§. 34. Mote a) Hest 3. S. 159 u. s. E. A. Feuers rede b) und man hat mit Recht hieraus gofolgert, s. 35. daß diese erst spater hingugesommen; jedoch finden sie sich keineswegs in so wenigen als Wards glaubtes namentlich enthalt eine solche gerade eine der alees siene handschriften, die sich erhalten haben (). Man kann eine kürzere und eine längere unterscheben; die erstere muß die altere sten a), da die lettere sie mur paraphrasiert und ausgeschmuckt hat. Ueber die

bach bie Lex Salica und ihre verschiedenen Recensionen. Ert. 1831. 4.

- b) Rach einer Bemertung von Balugius. Die Unterluchung, ist dam ich auch und mich bernbigt. Die Urberschäuft: "Pactus lergis salicae a. 798. Karolus Rex hune ilbellum L. Salicae sercibere jussit" weiche er is ben meisten Sambschriften gefunden wiel, taum nicht bie ursprüngliche sehn, umb Janbschriften; melde ehm so alt find, baben Boerere umb Spideg. Se Ood, Bibl. Sangallensis Neo. 729, 731, 778 nmb 794 aestdrieben. Pert 8 streit 98, 2, 210, 213.
- e) S. die vorbergefvude Rote. Die Wiardisse Kritit ber Bererben umd Besloge a. a. D. S. 72 n. f. ift, auf bas gelindelt ausgebrücht, gegen bas flare Zengnis ber hambschriften, sofern er bie Berreben erft febr fpat binguffigen läst, überhaupt überans willtübelich, umd bie Unterluchung über das Alter bes salischen Gefeses ganz missungen. Bergl. Feuerbach a. a. D. S. 28 n. f.
- d) Sie ift am Ende biefes Paragraphen in ber ersten kinmertung abgebracht. Sie fielte bei Lindenberg und Du Liller, aus weichem Sandschriften füßt fich nich beurteinten. Dei beiben digt fie nach er längeren Borrede. Di fie auch in ihren Sandschriften mit biefer berbunden war, ist nicht gesage, bech ist swachschalich, die fin and Sapespere (f. unten f. 36 d. dim. 2.) im Bonner und Gesthalichen Coder neben der längeren Borrede vortommt. Diefe ift unten in der jweiten Anmerfung nach bem Trie bei Laspepers abgebrucht.

s. 35, carolingische Zeit reicht selbst die leztere nothwendig hinaus, da sie soust die Giege Karl Martells über die Ungläubigen, auf welche der Zusammenhang führen mußte, nicht unerwähnt gelassen haben wurde, und der Ruhm der Rechtglaubigkeit an die Zeit erinnert, wo die Westgothen noch Arianer waren, oder wenigstens ihres früheren Arianismus wegen noch berüchtigt waren e).

Man kann hiernach bas Zeugniß des Werfasfers ber Worrede, der, wenn diese Umffande über fein Zeitalter entscheiden konnen, zu Ende des fechsten Jahrhunderts, oder doch im Anfang des siebenten gelebt haben wurde, nicht verwerfen, daß die Ler Salica noch vor dem Uebertritt der Franken jum Christenthum aufgezeichnet worden. Der Epi= log niehrerer Handschriften f) erklart dies jedoch

dahin,

- e) Gine abuliche Auficht hat Feuerbach C. 65. Note S. Mur gebt er ju weit binauf, ba er bie in ber Borrebe ermabnten Könige Childebert und Chlotar fur Chlodwige Cohne nimmt, während nothwendig Childebert II. und Chlotar II. verstanden werben müffen, unter welchen die Borrede wahrscheinlich geschrieben ift. G. unten Mote h. Huch giebt es noch einen andern Beweis fur bas Alter ber Borrebe, ber fich aus ihrer Bergleichung mit ben gesta Francorum ergiebt. G. unten bie zweite Anmerkung am Enbe.
- f) Abgebruckt unten in ber britten Unmerfung. Er fteht in ber Eccarbidien Husgabe bes Bolfenbuttler Cober, in der Linden: brogschen und du Tilletschen Husgabe; von den Sandschriften, welche Pert verglichen hat, scheint ihn Cod. Sangall. gloss. Nro. 731 vom 3. 794 und Cod. Sangall. Nro. 729 ohne Gloffen ju haben. G. Pert a. a. D. G. 213. 215.

babin, bağ jene erfte Mufzeichnung auchterft unter 8. 35. Chlodwig gefchehen; nachher aber bon' ibm, ohne Breifel nach feinem Uebertvitt jum Chriftenthum, eine Revifion vorgenommen worben fen. Diefe Umgabe bat bie größte innere DBahrfcheinlichfeit für fich Bor Chlobmig tann ein falifches Boltes recht faum aufgezeichnet worben fenn, ba unter ihm erft alle falifche Franten vereinigt murben, auch bie gewöhnlichen Beranlaffungen zur Aufzeich. nung ber alteffen Gefete erft unter ihm eintraten, und fcon gur Beit ber erften Abfaffung ber Ber Galica, Die Franfen aber bie Grangen bis gum Roblenwalbe und ber Somme, welche fle feit ber Mitte bes funften Sabrhunberts von ber comifchen Proving fcbieben, fich ausgebreitet batten B)/ wel. des nur auf Chlodwigs Beit paft. Much efann Die Lex Salica faum fpater als ju Chiebrigs Chotate H. 1); 3) cine the resolvent assistant

g) Madh Tic. 49. Leg. Sal. ennend. da filtaetis, wedentlidig Friffen verschieben betimunt, je nachbem beier Tobis prischen bem Kobbenmedb umb ber Leve (Ligeria, Cod. Mont. Legla), der sprische Beiter Granique wedentlichen Schafften bergenn mit filbilden Krist von Machant, den troch tigt. der Madd von Schaffte. Die der Schafften verbennen nörblichen Ehristmagehört, und erfreckte sich die an die Austrelia Biere die Wahng sprischen und erfreckte fich die an die Austrelia Biere die Wahng sprischen Machant. Onn. 1. pags, 318. Daß der angestüger Tit., 49. 11 bem urfprünglichen Agre ker Lex Salica gehört, beneist bestim Etellung unter den ersten 65 Aufra. S. 5. 36 a. Witt gescher Wahrfrichnichfeit sigt biernach Herchen der Machantika Wahrfrichnichfeit sigt biernach Herchen der Granic jur. Germ. Tr. 1. p. 265.) die erste Abstallung der Lex Salica gehört, der Machantika

jener als geltend angegeben wird, im Jahr 595 als etwas, das zur Zeit des Heidenthums beobachtet worden, bezeichnet und abgeschafft wurde h).

loge, noch irgend ein anderes historisches Zeugniß; erwähnt anderer Veränderungen, die bis auf die carolingische Zeit. i) mit dem salischen Volksrecht vorgenammen worden, als die, welche Vorreden und Spiloge einstimmig den Königen Childebert und Chlotar zuschreiben. Diese bestanden in drei Gessehrt welche bei den neueren Herausgebern als selbstständige Urfunden unter den Capitularien gesdruckt worden sind, und als Ganzes oder als einzelne Kapitel bei dem ursprünglichen Text des Volkstrechts in Handschriften angetrossen werden den Verdenung Childeberts II.; 2) eine Verordnung Chlotars II.); 3) eine Uebereinkunft zwischen beisden über die Verbachtung mehrerer Vestimmuns

[ ot ]

11.

h) Tit. 61. L. Sal. emend. de chrenechruda vergi. mit Decretum Childeberti von 595. Cap. 15. Walter Corp. jur. Germ. pag. 11. De chrenechruda quam paganorum tempore observabant, deinceps nunquam valeat.

i) Db Rarl b. Gr. Beranderungen vorgenommen? f. unten §, 143. 149.

k) Es scheint, daß sich kann undere Handschriften bieser Berords nungen vorsinden, als solche, wo sie bei den Bolksrechten stehen, und daß sie erst Baluzius getrennt hat. Die Monumenta wers den hierüber genaueren Aufschluß geben.

pag. 9. Chlotare Berordnung eben das, pag. 11.

genm). Die beiben erffen werben gewöhnlich in die 8. 35. Jahre 595 und die britte in bas Jahr 593 gefegt; diefe Sahregablen find indeffen gang unficher, und nach den Epilogen muß vielmehr die britte fpater als bie beiben erften abgefaßt worben fenn. Die Epiloge, welche Chlotar und Childebert Bruder nennen, haben ben Jrrthum veranlaßt, bei ber Dach. richt ber Borrebe von ben Bufagen, melde bie Cer Salica erhalten habe, jene Befette von anderen Rus faten ju unterfcheiben, die bon Chlodwigs Gohnen Childebert I. und Chlotar I. berruhrten n); Die Dergleichung der Sanbichriften lehrt aber, baß ce feine Rufate ju ber urfprunglichen Ber Galica von bie fer Befchaffenheit giebt, fondern alles, mas meber Diefer von Unfang an angehort haben muffeninoch auf jene Conftitutionen Childeberts II. und Chlo-

Sweite Mu...

m) Chenbaf. pag. 8.

n) 3ch babe biefen Brrthum noch in ber vorigen Musgabe & 143. getheilt. Die Berfaffer ber Spiloge find obne Ameifet burch bie Musbriide getäufcht worben, bie fich gwar nicht in bem gewöhne lichen Tert ber Rufate, aber in alten Sanbichriften finben bin melden eine Stelle ber Uebereinfunft mit Chilbebert fo lautet: Et quia propitiante Domino, inter nos germanitatis caritas indirupta vinculo custodiatur etc. G. Balter a. a. D. G. 13. Dote y. Die Berfaffer ber Epiloge haben bas Bers fprechen, fich wie Bruber ju lieben, auf ein Bermanbtichafte: perbaltnif bejogen, obwohl fie mußten, bag bie Bufate erft post multum tempus (nach Eblodwig) gemacht worben, was nicht auf bie erften, fonbern nur bie zweiten Ronige biefes Damens paft. Die Epiloge find hiernach fpater ale bie Borrebe, melde mobil unter Chiotar II. gefdirieben ift.

s. 35. tars II. zurückgeführt werden kann, einen anderen Ursprung haben muß.

# Erste Anmerkung. Die kurzere Worrede des falischen Gesetzes.

gram gramp recogniste does not become bij bijest

Placuit atque convenit inter Franços et eorum proceres, ut, propter servandum inter sé pacis studium, omnia incrementa velerum rixarum resecare deberent, et quia ceteris gentibus juxta se positis fortitudinis brachio praeeminebant, ita etiam legum auctoritate praecellerent, ut juxta qualitatem causarum sumeret criminalis actio terminum. Extiterunt igitur inter eos electi de pluribus quatuor viri, his nominibus, Wisogastus, Bodogastus, Salogastus et Widogastus, in villis quae ultra Rhenum sunt, Salchaim et Bedohaim et Widohaim, qui per tres mallos convenientes, omnem causarum originem sollicite discutiendo, tractantes de singulis, judicium decreverunt hoc. modo.

# Zweite Anmerkung. Die längere Vorrede des salischen Gesetzes.

Die nachstehende Borrede sindet sich in der Fuldaischen Handsschrift, die der Heroldischen Ausgabe, in der Pariser, welche der Schilzterschen zum Grunde liegt, in dem nicht glossirten Cod. Sangall. Nro. 728. welcher 778. geschrieben ist, in der glossirten Schilzterschen Recension ebendas. Nro. 729., in dem glossirten Soder vom J. 794 ebendas. Nro. 731. S. Pertz a. a. D. S. 210. 213. 215. Gens Francorum inclyta auctore Deo condita sortis in armis, prosundaque in consilio, sirma in pacis soedere, corpore nobilis et incolumis, candore et sorma egregia, audax, velox et aspera, ad Catholicam sidem nuper conversa, emunis quidem ab omni haeresi, dum adhuc ritu teneretur barbarico, inspirante Deo inquirens scientiae clavem, juxta morum suorum qualitatem desiderans justitiam, et custodiens pietatem,

----

dictavit Salicam legem per proceses illius gentis, qui tunc §. 35. temporis ejusdem aderant rectores. Electi sunt de pluribus viris quatuor, his nominibus Wisogastus, Bodogastus, Salogastus et Widogastus, in locis cognominatis Salehaim, Bodohaim, Widohaim (al. Salagheve etc.); qui per tres mallos convenientes, omnes causarum origines sollicite tractantes, discutiendo de singulis, sicut ipsa lex declarat, judicium decreverunt hoc modo. At ubi Deo favente Rex Francorum Chlodoveus, florens et pulcher et inclytus, primus recepit Catholicum baptismum, et deinde Childebertus et Chlotharius in culmen regale Deo protegente pervenere, quicquid in pacto habebatur minus idoneum, per illos fuit lucidius emendatum et sanctius decretum. Vivat qui Francos diligit Christus, eorum regnum custodiat, rectores eorundem lumine suae gratiae repleat, exercitum protegat, fidei munimina tribuat, pacis gaudia et felicitatis tempora dominantium Dominus Jesus Christus propitiante pietate concedat. Haec est enim gens, quae parva dum esset numero, fortis robore et valida, durissimum Romanorum jugum de suis cervicibus excussit pugnando. post agnitionem baptismi sanctorum martyrum corpora, quae Romani vel igne concremaverunt, vel ferro truncaverunt, vel bestiis laceranda proiecerunt, Franci reperta auro et lapidibus pretiosis ornaverunt. Man hat gegen die Glaubwürdigkeit dieser Borrebe eingewendet, bag fie aus ben Gesta Francorum Cap. 4. (Bouquet II, pag. 543.) genommen fet, beren Worte fich wieber bei Siegbert von Gemblours jum 3. 422 finden. In jenen lauten sie in ber Urschrift (bem Cod, Camerae.); Sunnone autem defuncto, acceperant consilium ut regem sibi unum constituerent, sicut ceterae gentes. Marchomiris quoque dedit eis hoc consilium, et elegerunt Faramundum ipsius filium, et elevaverunt eum regem super se crinitum. Tunc habere leges coeperunt, quae eorum priores gentiles tractaverunt, his nominibus Wisowastus cet. — de villabus que ultra Renum sunt Vibothagin cet. Bergleicht man aber biese Stelle mit ben Vorreden und Epilogen, so ergiebt fich, baf fie vielmehr aus biefen genommen und mit einer anderen Nachricht verbunden worden sepn muß. Die Borreden und Epiloge miffen nichts von Karamund, sondern nur von Chlodwig,

§. 35. ben bet Wolfenblittler Cober im Epilog aber nicht ausbrücklich nennt, sondern nur vom primus rex Francorum spricht, und auf dessen erste und zweite Gesetzgebung gleich die des Ebildebert folgen läßt. Hieraus muß man schließen, daß die gesta Francorum willssishrlich den primus rex Francorum auf Faramund deuten, und die Vorrede mit ihren Nachrichten von diesem in Verbindung bringen. Vergl. Feuerbach a. a. D. S. 64. Zugleich erhellt dann aus dieser Stelle ebenfalls, daß die Vorrede vor der carolingischen Zeit geschrieben ist; denn die gesta Francorum sind unter Theodorich IV. (720 bis 738) verfaßt.

Es giebt auch Sandschriften, in welchen mit gesammelten Bolts: rechten und anderen Gesehen ein Stuck aus ben Etymologieen Istors, von Wesetzen und Gewohnheiten, so perbunden ift, bag es als Gin= leitung jum Gangen bient. Go muß ber Cober beschaffen gewesen sepn, welchen Tilius vor sich batte. Sier stehen zuerst die 27 erften Rapitel bes fünften Buche ber Etymologieen, bann folgen bie Constitutionen: 1) von Childebert und Chlotar; 2) von Chlotar; 3) Sententiae de septem septenis; 4) Borrebe u. s. w. Mit ber Borrebe steht also jene Ginleitung gar nicht in Berbindung. In ber Gothaifden Sandfdrift fteht zuerft ein furzeres Stück aus ben Etp= mologicen, gleichlautend mit bem Inhalt ber Berolbschen Ausgabe, bann die längere und zulezt die fürzere Borrede der Ler Salica. In Berolds Ausgabe steht zuerft die langere Borrete ber Ler Calica, hierauf dieses Stück der Etymologieen, zulezt die Worrede, welche in Sandschriften gefunden wird, die mehrere Bolferechte, namentlich die ripuarischen, alemannischen und bairischen Gesetze enthalten, und die baher auch mit ben lexteren unmittelbar, balb mit biesem, bald mit jenem verbunden ift (§. 38.). Es scheint hiernach, baß jenes gar nicht zu irgend einer einzelnen Rechtsquelle gehört und eben barum auch zu keiner bestimmten Borrebe. Aus ber Faffung, bie es in ber Gothaischen Sanbschrift und ber Serolbschen Ausgabe hat, sieht man auch beutlich, daß ber Schreiber, ber es in biefe aufgenommen bat, Ribors Etymologieen ju einer Borrebe fur eine Cammlung von besonderen Bolksgeseken aptirt hat. Es steht hier zuerst blos bas erste Capitel B. 5. ber Etymologieen, in welchem die Geschichte ber Gesetzgebung von Moses an bis auf den Theodosischen Coder berab= Sicrauf folgt: Deinde unaquaeque gens progeführt wird.

### . V. Wolfsrechte. 77 2 247

priam sibi ex consuetudine elegit legem, was in den Ety. §. 35. mologieen wörtlich nicht steht, aber allerdings eine passende Bemerkung zur Einleitung in eine Sammlung germanisther Bolfsrechte war. Endlich werden aus Etym. V. Cap. 3. die Definitionen von Lex, mos, consuetudo gegeben.

#### Dritte Unmerkung. Epiloge der Ler Salica.

1. Epilog bes Linbenbrogschen Tertes.

Explicit liber legis Salicae, quam Clodoveus Rex Francorum statuit, et postea una cum Francis pertractavit, ut ad titulos aliquid amplius adderet, sie ut a I usque ad LXXVIII perduxerit. Inde vero Childebertus post multum tempus tractavit, ut quicquid invenire potuerit ibi cum suis Francis adderet, hoc est a LXXVIII usque ad LXXXIV quicquid invenit digne ibidem imposuisse dignoscitur. Iterum cum hos titulos Clotharius a germano suo seniore gratanter excepit, sic et ipse similiter cum regni sui sapientibus invenit, ut a LXXXIV adderet, et ita perfectum perduxit; et inde quae ipse invenit ad fratrem suum rescripta direxit; et ita inter se firmaverunt, ut ista omnia quae constituerunt inviolabiliter omnique tempore conservata fuissent.

2. Epilog ber Wolfenbüttler Sanbschrift:

Explicit Lex Saleca, qui vero cunlacio infra hae libros IV continere viditur. Primus Rex Francorum statuit a primo titulum usque LXII disposuit judicare; postmodo autem cum obtimatis suis a LXIII titulum usque ad LXXVIII addedit. Sic vero Childebrandus Rex post multum autem tempus pertractavit, quid addere debirit etc. Das folgende fast wörtlich wie der Lindenbrogsche Text, nur daß Childebrands Albschnitt von 78 bis 83, Chlotars Albschnitt von 89 bis 93 reichen soll, mithin entweder die Zahl 83 oder 89 falsch gelesen sehn muß.

3. Recapitulatio L. Salicae nach bem Lindenbrogschen Text mit ben Abweichungen ber Herolbschen und bu Tilletschen Ausgabe.

Sciendum est quod in quibusdam libellis legis Salicae inveniuntur Capitula principalia LXV, in quibusdam vero LXX,

§. 35. in quibusdam etiam paulo plus aut paulo minus. (Herold. Capitula principalia LXV, in aliis LXX, in nonnullis LXXX, etiam paulo plus aut minus). Continentur alia capitula in quibusdam codicibus XCIX, in quibusdam vero plus minusve. (Til. Quae continentur alia capitula, in quibusdam codicibus XCVIIII, in quibusdam vero plus minus VC.)

\$. 36 a.

Die Bemerkungen der Abschreiber a) über die Beschaffenheit der Handschriften der Ler Salica, bezeugen, daß diese schon vor der carolingischen Zeit b) in der Eintheilung des Tertes von einander abwichen. Einige Codices zählten 65, andere 70 Titel des Geseiges selbst (capitula principalia), auch wohl etwas mehr ober weniger; mit den Zusätzen (alia capitula) stieg die Zahl bis auf 95 oder 99 Titel. Die Richtigkeit dieser Bemerkung bestätigt sich durch mehrere Handschriften, welche auf unsere Zeit gekommen sind c). Eine berfelben, der Munchner

a) C. Nro. 3. ber britten Anmerfung ju §. 35.

b) Der gloffirte Wolfenbüttler Cober, welchem die Gintheilung ju 65 Titeln gewiß jum Grunde liegt (f. unten Rote 1), muß uns ter Pipin geschrieben feyn. Die Schrift entspricht ber merovingischen Zeit, und die Angabe ber Regierungsjahre ber lexten Merovinger, Childerich mit eingeschlossen, mahrend feine Regie= rungsjahre Pipins bemerkt find, weist ebenfalls auf biefe Beit Die Eintheilung in 70 oder etwas mehr Titel, welche bie meiften Sanbschriften haben, ift schon in dem 778 geschriebe= nen Cod. Sangall. Nro. 728 (Pert im Archiv B. 5. S. 210.), welcher 70 Titel enthält.

c) Die wichtigsten Sandschriften find unten in ber erften Unm. 14 9. 36 b. genauer angegeben.

Cober, welcher fur die Geschichte des Bolksrechts \$.36 a. besonders Aufschussellige giebt, ift erst vor kurzem genauer bekannt geworden 4). In diesem findet man den Tert der Ler Salica selbst in 65 Titeln, und einen Anhang, der nichts enthalt als was man nach den Borreden in einem solchen erwarten muß, die Constitutionen Chilbeberts II. und Chilotars II., die ersteren jedoch nicht gang vollständig e). Ber-

- d) Bon Fenerbach herausgegeben. S. oben §, 35. Note a umd die zweite Unm. ju §, 36 b. Mas in ber britten Rinsgabe aus mündlichen Rachrichten barüber angegeben war, ist nicht richtig. Eine abgefürzte Lex Salica tann man sie nicht nennen.
- e) Die Ordnung ift: Tit. 66 72, Pactum pro tenore pacis Childeberti et Chlotarii, Tit, 73 - 80. Decretum Chlotarii. Bon bem Decretum Childeberti fehlt alles, außer vielleicht bas erfte Stud. Denn Tit. 81. bes Munchner Cob. banbeit von bemfelben Wegenftanb, von welchem in bem Cap. 1. bes Decrete Chilbeberte wie es bei Baluge ftebt, (Walter c. i. G. II. pag. 9.) bie Rebe ift. Aber biefes Cap. 1. fcheint nur ein Mustug aus einer ausführlicheren Berordnung gu fepn, wie überhaupt bas fogenannte Decretum Childeberti eine Rus fammenftellung bes Inbalte mehrerer Berordnungen ift. Uns ter biefer Boraussetzung mochte man in ben Cap. 82 und 83. bes Cod. Mon., welche wie Cap. 81. vom Erbrecht banbeln, ebenfalle Stude jener berlorenen vollftanbigeren Berordnung fuchen. Die Bermuthung beftatigt fich baburch, bag in bem Bolfenbuttler Cober bie Cap. 68 - 70, melche fonft nirgenbe fteben, ebenfalls einer Berordnung über Gegenftanbe bes Erbs rechte angeboren fonnten. Der Dundmer Cober ift bon Cap. 83, an, und fchon biefes felbit, befect. Wenigftens ift im Regifter noch ein Cap. 84. ohne leberschrift angegeben. Bergl. Feuers bach a. a. D. G. 104. Da fich nach ben Rachrichten, welche Pert im Archiv bon ben Sanbidriften ber Lex Salica giebt, mehrere finben, melche bas Decretum Childeberti enthalten,

S. 36.2 gleicht man diese Anordnung und den Inhalt der Titel selbst mit anderen Handschriften, so ergiebt sich Folgendes:

ner Handschrift, steht in allen anderen Handschriften ohne Ausnahme f). Mur die Ordnung der Geschnstände weicht hie und da ab, und doch ist sie im Ganzen (die Gothaische Handschrift abgerechnet), ohngefähr die nehmliche Reihefolge derselben. Was sich anderwärts sonst noch sindet, steht, sosern es nicht zu den Constitutionen Childeberts und Chlotars gehört, immer nur in einzelnen Handschriften, und muß daher späterer Zusatz senn.

II. Die regelmäßig in 70 Titeln (zuweilen einem oder höchstens zwei Titeln mehr) bestehenden Handschriften, gewöhnlich die Lex Salica emendata (s. unten), auch die Lindenbrogsche oder Baluzische Mecension genannt s), zeigen sich in zweierlei von dem Inhalt des Münchner Coder verschieden:

so geben vielleicht die Monumenta auch über diesen Punkt kunf= tig Aufschluß.

f) Eine Ausnahme scheint auf ben ersten Blick ber Tit. 51. Cod. Mon. zu machen, ber wenigstens in ber Eccarbschen Ausgabe des Wolfenbüttler Coder sehlt. Allein die Ueberschrift: de andometo (andocmito bei Herold), welche ber Cod. Guels. bei Tit. 52. hat und dann den Text des Tit. 52. im Cod. Mon. ohne neue Ueberschrift folgen läßt, sezt außer Zweisel, daß jener Titel nur durch Nachlässigkeit, entweder der Eccardschen Absschrift, oder des Schreibers des Coder selbst, sehlt.

g) Bergl. S. 36b. zweite Anmertung.

1) sie haben in den Titeln, welche ihnen mit dem §. 36 a. Münchner Coder gemein sind, oft mehr Bestimmungen über den selben Gegenstand, als dieser. Solche Stellen sind ihnen dann regelmäßig auch mit dem Heroldischen und Schilterschen Text gemein, selten hingegen mit dem glossirten Wolfenbüttler.
2) Sie haben noch andere Titel, die sich in der Regel eben so in der Heroldschen und Schilterschen Ausgabe, dagegen, mit einer einzigen Ausnahme, in dem wolfenbüttelschen Coder nicht sinden; die Gesammtzahl dieser Zusätze beträgt nur sechs h).

III. Die Handschriften zu 70 Titeln haben aus den Werordnungen Childeberts und Chlotars, niemals Zusätze mit fortlaufender Titelzahl entlehnt; auch als Ganzes scheinen sie jene nur zuweilen zu

h) 1. Tit. 8. ber L. Sal. em. Herold. und Schilt. de furtis 2. Tit. 58. der L. Sal. em., der ebenfalls in je= nen, aber vollständig nur in ber Schilterschen Ausgabe fieht. Cap. 2 — 4., welche aus ben von Karl bem Gr. ber Lex Salica beigefügten Capitularien genommen sind (Walter c. j. G. II. p. 177. Cap. 1.) und aus diefen auch in die Lex Ripuariorum tit. 36. Cap. 6 - 9. übertragen fem. fonnten, fehlen in der Heroldischen Ausgabe ebenfalls. 3. Tit. 70. De eo qui siliam alienam quaesierit, ist bei Berold und Schilter. 4. Tit. 71. de terra condemnata (commendata) eben fo; diefer fehlt aber auch in vielen Handschriften mit 70 Titeln. 5. Tit. 72. de invicto strictu, ber überhaupt felten ift, in ber Schilterschen und Herolbischen nicht, aber in anderen glos= firten Sandschriften fieht. G. Walter Tom. 1. p. 88. 89. 6. Der einzige biefer Zusaty=Titel, welchen L. Sal: em. außer mit der Heroldischen und Schilterschen Ausgabe, auch mit bem wolfenbüttelschen Cober gemein hat, ift tit. 69. de eo qui hominem de bargo vel de furca dimiserit.

- §, 36 a. enthalten, am häufigsten die decretio Childeberti i). Durch Aufnahme jener, und Zerlegung derfelben in Titel, ist eine Classe von Handschriften entstanden, welche, diese alia capitula eingerechnet, mehr als 70 oder höchstens 72 Titel und unter diesen jene Decrete enthalten. Won dieser Classe scheinen sich nur der Wolfenbuttler und Münchner Coder erhalten zu haben k); sie sind beide aus dem achten Jahrhundert, und stammen ohne Zweifel von alten Handschriften ab, da die Abschreiber jener Zeit diese Anordnung schon kannten. Wie der Munchner Coder bezeichnet auch der Wolfenbuttler die Stelle, wo die ursprüngliche Lex Salica aufhöre und die Zusätze anfangen 1). Won dem ersten unterscheidet sich der leztere darin, daß er nicht blos Zusätze aus den Werordnungen Childeberts und Chlotars, sondern auch andere hat, von welchen einige ihm eigen
  - i) Bon ten Monumenten ift auch hierüber vielleicht noch weiterer -Aufschluß zu erwarten.
  - k) Die Schiltersche Recension, wenn sie gleich 99 ober 100 Titel hat, gehört nicht hieher. S. unten Mote q.
  - 1) Hinter dem Titel de caballo excorticato, im Münchner Tit. 65, im Wolfenbüttler Tit. 67, steht in diesem: Explicit Lex I. incipit Lex II. Die Titelzahl, welche zur ursprünglichen Lex Salica gerechnet wird, ist auch in beiden genau dieselbe. Denn es entstehen im Wolfenbüttler Coder nur dadurch 67 Titel, daß die Titel 46 und 47. noch einmal als Tit. 64 und 65. vorstommen. Zwar ist auch Titel 57. (s. Note m) ein Zusak, den der Münchner Coder nicht hat; aber dies ändert nichts, indem dafür der 15te Titel des Münchner Coder im Wolfenbüttler noch mit zum 14ten Titel gehört.

thumlich find, andere außerdem auch in der Beroldis 5. 36 a. schen Ausgabe stehen m), während der Munchner Coder gar keine Zusätze dieser Art zu haben scheint (Mote e).

IV. Die Ordnung zu 65 oder 70 Titeln ift aber auch auf andere Weise in mehreren Sandschriften verändert, und zwar in zweierlei Hinsicht. 1) Durch Hinzufugung einiger neuer Titel, welche bald in ihnen allein stehen n), bald sich auch in dem Wolfenbuttler Coder finden (Note m). Nur eine Handschrift dieser Art, in 80 Titel getheilt, ist bis jest aufgefunden, die von Herold herausgegebene 6); fie hat, wie jene in 70 Titeln, feine Unhange aus den Werordnungen Childeberts und Chlotars. Diese Anordnung war nach ber Bemerkung des Schreibers nicht häufig p); es ist mithin kein Beweis für ben neueren Ursprung dieser Handschrift, daß sie

<sup>-</sup> m) Eigenthumlich find bem Bolfenbuttler Cober : tit. 68 bis 70. f. oben Mote e, und tit. 74 bis 76. Mit dem Beroldischen hat er folgende gemein: 1) tit. 57. H. 59. 2) 71. H. 78. (3) 72. H. 74. 4) 73 unb 92. H. 13. Cap. 3. 5) 91. H. 77. 6) 93. H. 32. Cap. 13.

n) Ed. Herold. tit. 76. de antrussione. Tit. 79. de delatura.

o) Pert im Archiv B. 5. C. 207.

p) Der Schreiber bemerft ansbriltflich (oben Nro. 3. ber britten Unmerkung ju §. 35.), daß fich die Eintheilung in 80 Titel, der er folgt, nur in einigen Handschriften finde. Seine Ras pitel erflärt er für lauter principalia; ba sie nicht aus ben Decretionen genommen sind, muß er also alles, was nicht zu biefen gehörte, für ben ursprünglichen Tert gehalten haben.

s. 36.4. dem Schreiber eines Coder der carolingischen Zeit, der nur von 65 oder 70 capitula principalia weiß, nicht vorgekommen war. Wielmehr sinden sich in dem Wolfenbüttler Coder auch schon Spuren die ser Anordnung (f. unten Nro. V. 1.). 2) Durch Bertheilung des Inhalts in eine größere Anzahl von Abschnitten, sind in dem Coder der Schilterschen Ausgabe aus 71 Titeln 99 entstanden 4); durch eine mehr sustematische Anordnung der Segenstände, die sich allein in der gothaischen Handschrift sindet, ist blos die Stellung der Titel, deren hier genan 70 sind, verändert worden P).

V. Unwidersprechlich ist hiernach, daß an dem ursprünglichen Text der Lex Salica, dis auf die Zeit Karls des Großen, durch eine wahre Revision nichts verändert worden ist. Alles was die Handsschriften der carolingischen und der späteren Zeit enthalten, sindet sich auch schon in älteren Handsschriften, dis auf ein paar unbedeutende aus Karls des Gr. Gesehen (§. 149.) herübergenommene Zussähe §). Aber einzelne Zusähe hat der ursprüngs

q) Der Titel 100: "incipiunt chunnas", ist keine gesetzliche Besteinmung, sondern eine Zusammenstellung ber Bussen, welche in dem Gesetz vorkommen, nach Verschiedenheit ihrer Summe, die sich auf ähnliche Art, aber vollkommener, auch im Heroldischen Soder und in Handschriften der L. S. em. sindet. Angehängt ist hier das Decretum Childeberti.

r) C. Driloff a. a. D. C. 34. Fenerbach a. a. D. C. 25.

Bufagen dieser Art, die in ben Text aufgenommen worben, nicht

lide Zert afferdings erhalten, welche balb in bie 5. 86 a. Litel aufgenommen worden find, die fich fcon in biefem fanden, balb als befonbere Titel eingefebnben ober angereibt worben find. Es fcbeint, baf man nad folgenben Regeln fie mit giemlicher Buverlaffigfeit unterscheiden fannan bedern beimmig

1) Dach bem merfwurdigen Epilog ber Bolfenbuttler Sandfdrift t) fonnte man verfucher mollen, felbit bie Bufate, melde ber Zert burch Chlobs wig erhalten bat, von bem urfprunglichen Inhalt ju unterfcbeiben. Allein bei genauerer Betrachtung ergiebt fich, baß bie Angabe von bem Schreiber aus einem Cober berübergenommen worben ift, ber feine Daterialien in vier Bucher geordnet batte, alles was nicht ju ben Decreten Chilbeberts und Chlotars geborte, für urfprunglichen Zert gehalten und bicfen felbft in gwei Abtheilungen gefdieben batte "). Die Unterscheibung mar aber willfuhr

nachjumeifen. Bobl aber finten fich in Sanbichriften ber ca-Tollingifchen Beit, meben ber Ber Galica und anberen Bolferech ten, auch bie Capitula addita ad L. Salicam ale ein befonbes res Stud. Co im Cod. Sangall, 728. Pert im Archiv 28, 5, S. 210, Nro. 6,

t) Dben-Neo, 2. in ber britten Humerfung ju &. 35:

u) Dag blos bie Bemerfung aus einem anberen Codex berübergenommen ift, fieht man baraus, baf bie Lingabe auf ben Bolfenbuttler Cober nicht paft. Denn bier fiebt, wie oben Rote 1 bemerft ift, bie Hingabe Explicit Lex I. binter bem 67ften Titel. Huch ber Lindenbrogiche Epilog ift ju einer Sambichrift pon 70 Titeln nur berübergenommen, ju melder er noch memiger paft ale jur Bolfenbutter, menn anbere nicht bu Tillet,

- s. 36 a. lich; denn ein Coder, der ohne die Decrete Childeberts und Chlotars 78 Titel enthielt, muß dem
  Heroldischen ähnlich gewesen senn, und enthielt zu
  viele Stücke, die nur in einzelnen Handschriften stehen, als daß alles, was nicht zu jenen gehörte, für
  Chlodwigs neuere Gesetzgebung gelten könnte. Hätte
  es einen solchen zweiten Bestandtheil des Bolksrechts, der nur wenig jünger war als der erste,
  und sich vom ersten unterscheiden ließ, gegeben, so
  würde in späteren Handschriften entweder alles
  fehlen, oder alles stehen was dazu gehörte. Zusake, die sich nur hie und da sinden, mussen einen
  anderen Ursprung haben.
  - 2) Aber ein sicheres Unterscheidungsmittel, liegt in der Uebereinstimmung aller Handschriften, auch der kürzesten, in gewissen Bestandtheilen. Diese mussen sur den ursprünglichen Text, aber freilich Chlodwigs Verbesserungen in sich einschließend, geshalten werden, und in dem, was die kürzeste Handschrift, die Münchner überliefert, sind auch schon Spuren einer Revision wahrzunehmen »).

VI.

ber ihn auch giebt, ihn aus einer anderen Handschrift bie ber Heroldischen ähnlich war, beigefügt hat.

v) Ganz übereinstimmend haben alle Handschriften eine Wieders holung des Inhalts von Tit. 14. Cap. 6 und 7. des Cod. Mon., welche dieser Tit. 55. mit veränderten Bestimmuns gen giebt, eben so an den entsprechenden Orten, und in ber Heroldischen Ausgabe heißt auch diese veränderte Bestimmung antiqua lex. S. Laspepres S. 46 und 47. Diese Stelle

VI. Schwieriger ift die Frage nach dem Ur. S. 36 n. sprung der Zusätze, welche nach diesem Kennzeichen nicht zum altesten Tept gehören. 1) Wiele, besonders solche, die in den ursprunglichen Tert eingereiht sind, scheinen die im Gericht gemachte Unwendung ausgesprochener gesetlicher Bestimmungen zu überliefern, die auf besondere Falle gemacht worden war, in welchen es zweifelhaft senn konnte, welche von mehreren gefetzlichen Berfügungen zur Unwendung kommen musse w). Daß dergleichen der Praris angehörende Regeln von Rechtskundigen nachgetragen wurden, ware wenigstens sehr naturlich; auch bote sich in der Annahme dieses Ursprungs eine Erklärung des Umstands dar, daß zuweilen die Buffen, welche angegeben werden, in den verschiedenen Handschriften nicht übereinstimmen x), wie-

läßt sich auch nicht auf Childeberts und Chlotars Decrete zus rückführen; denn sie steht auch in den Handschriften, welche nichts aus diesen beigefügt haben. Erdlich sie kann nicht auf den Ursprung zurückgeführt werden, der sich anderen Zusätzen zuschreiben läßt, weil sie nothwendig ab sichtliche Berändes rung, also Gesetzebung sehn muß.

- w) In vielen Stellen ist dies ganz flar. So z. B. enthält L. Sal. em. tit. 14. Cap. 10. einen Fall, der in der Münchner und Wolfenblittler Handschrift nicht berührt ist, aber analogisch nach Cap. 12. oder nach Cap. 13. der Lex emendata beurstheilt werden konnte, welche beide auch in jenen Handschriften sich sinden. In jenem Cap. 10. ist die Bestimmung des Cap. 12. auch auf jenen Fall angewendet.
- x) Man sibersieht dies am leichtesten in der Recapitulatio L. Sal. (bei Laspepres S. 161.), d. h. det Angabe, welche Buße Bb. I. [17]

4. 36 a. wohl sich dies in einzelnen Fallen auch aus der Machlässigkeit der Abschreiber erklären läßt. Manche Zusätze sind auch nichts anderes als Erklärungen des ursprünglichen Tertes, welchen der rechtskundige Schreiber nicht deutlich genug fand xx). Aber allerdings waren nicht alle Schreiber mahre Rechtskundige und manche Zufage diefer Art mogen auch Mißverständnisse überliefern. 2) Andere Zufate, besonders die neu hinzugefügten Titel y), konnen Gewohnheiten senn, die bei der ersten Geschgebung nicht berücksichtigt waren, und wenn sie in den Gerichten durch Urtheile anerkannt wurden, auch zuweilen dem Tert beigefügt wurden. 3) Eine einzige Stelle laßt sich auf das romische Recht, oder vielmehr auf das Rirchenrecht, bas sie aus jenem entlehnte, zurückführen 2); daß sie die einzige ift,

fummen vorkommen, und wie oft jede. So hat z. B. L. Sal. em. die Busse von 62 solidi in 40 Fällen, der Heroldische Text nur in 383 jene die Busse von 100 sol. in 24 dieser in 30 Fällen u. s.

- xx) Z. B. was die Ed. Herold. und L. Sal. emend. Tit. 63 und 65. zu den Worten des Cod. Mon. tit. 60 und 62. hinzugefügt haben.
- y) Zusätze dieser Art sinden sich aber auch als Einschaltungen bes ursprünglichen Textes. Dahin rechne ich die Bestimmung des Tit. 62. de alodis über die Succession der Enkel, die sich nur in der Herdlichen Handschrift sindet, und dem Inhalt des Childebertschen Decrets geradezu entgegen ist. Sie kann für einen Beweis gelten, daß die königlichen Constitutionen nicht immer angenommen worden sind, wenn sie auch mit den Optimaten berathen waren.
- z) L. Sal. em. tit. 14. Cap. 16. über bie Cheverbote megen

a support.

kann zum Beweise dienen, wie lange es gedauert 5. 36 a. hat, ehe bei den Franken das romische Recht Einfluß auf ihre Gewohnheiten erhielt.

VII. In dem Tert der Stellen, welche alle oder mehrere Handschriften mit einander gemein has ben, finden in den Worten und auch wohl im Inhalt Abweichungen der einzelnen statt. In den meiften Fallen ruhren fie sichtbar baber, daß ber Tert in der einen verdorbener ist, als in der anderen, am wenigsten, im Allgemeinen, in den handschriften mit der Eintheilung zu 70 Titeln. Man hat daher vorzugsweise diesen die Benennung einer Lex Salica emendata s. reformata gegeben, und diese größere Reinheit des Tertes, wie ihre größere Uebereinstimmung unter einander in den Worten und dem Inhalt, aus einer Revision hergeleitet, welcher Karl der Gr. das Wolksrecht, nach Einigen auch in Rud's ficht seines Inhalts, nach Anderen nur Behufs der Herstellung eines besseren Tertes au) unterworfen habe. Das erstere ist gewiß unrichtig; das legtere hochstens in einem gewissen Sinne wahr (g. 143.). Auch ist nicht zu laugnen, daß die Handschriften mit anderer Abtheilung, in einzelnen Fallen beffere Lesarten haben, und wo sie abweichen, zuweilen dent

Berwandtschaft und Schwägerschaft, aus L. 3. C. Th. de incestis nupt. (3, 12). Auch der Heroldische Codex enthält sie. v. Savigny B. 2. S. 93. Note v hat übersehen, das sie in diesem nicht allein steht.

aa) Feuerbach a. a. D. S. 94.

5. 362. Sinn des ursprünglichen Textes näher stehen als die sogenannte Lex Salica emendata bb), was auch gar nicht befremden darf, da mehrere derselben von sehr alten Handschriften abstammen.

§. 36b.

G. 36b.

Es erhellt hieraus, daß man die Handschriften der Ler Salica theils nach der Zahl und Abtheilung der Titel, theils nach der Beschaffenheit ihres Tertes in mehrere Recensionen eintheilen kann. Perg a) nimmt deren vier an: 1) die Wolfenbuttelsche; 2) die Heroldische; 3) die Schiltersche; 4) die Baluzische, d. i. die mit der Eintheilung in 70 Titel oder die Lex Salica emendata. Die Münchner fann man entweder als eine fünfte betrachten, oder vielleicht noch passender ihr die Wolfenbuttler unterordnen, die ihr am meisten sowohl in der Eintheilung als im Tert verwandt ist, wiewohl sie sich in diesem auch öfter den übrigen Recensionen nähert b). Von den Handschriften der Baluzischen Recension unterscheiden sich die der übrigen auch badurch, daß in jenen die sogenannte malbergische Glosse wie es scheint nicht vorkommte).

bb) Zeitschr. für gesch. Rechtswiss. B. 1. S. 181. Feuerbach a. a. D. S. 47 u. f.

a) Archiv B. 5. G. 207.

b) Bergl. Feuerbach a. a. D. S. 104 u. f.

c) C. unten bie erfte Unmerfung.

Unter dieser Benennung werden die deutschen Worte s. 36 b. verstanden, welche sich im lateinischen Text in mehreren Handschriften finden, ohne zum Tert selbst ju gehören. Sie ift bavon hergenommen, baß jene gewöhnlich den Beisatz mal oder malb. haben. Diefer ist ohne Zweifel eine Abkürzung von Malberg d. i. Gerichtsort d), und da die Worte den Gegenstand, von welchem die Rede ist, technisch, eben so wie die deutschen Ausdrücke, die in anderen Wolfsrechten, erflart oder ohne Erflarung, im Tert selbst vorkommen, bezeichnen, also den lateinischen Ausdruck erklaren sollen, hat man wohl nicht Unrecht sie einer Glosse zu vergleichen e). Die meisten derfelben sind aber durch die Machlässigkeit der Abschreiber oder ihre Unkunde der deutschen Sprache unverständlich geworden f). Im Tert haben sie ohne Zweifel lange vor der carolingischen Zeit ge-

d) Grimm R. A. S. 801.

e) v. Selchow Gesch. ber in Deutschl. gelt. Rechte §. 253.

J. W. Hoffmann obss. jur. Germ. Cap. 1. Eccard ad L. Sal. pag. 14. Andere wollten sie sonst auch wohl für Ueberbleibsel eines beutschen Urtertes gehalten wissen. Biener de orig. jur. Germ. Tom. 1. pag 34 seq.

f) Grimm a. a. D. S. 1., ber jedoch in einigen Stellen, bie man leicht im Register sindet, mehrere vortresslich erklärt hat; z. B. die Ehrenechruba. L. S. ed. Her. tit. 61. S. 110. Leubi, d. i. Wehrgeld S. 652. Alle wo möglich zu erklären, haben Eccard in seiner Ausgabe und Wiarda a. a. D. S. 383. bersucht. Einzelne J. W. Hoffmann observ. jur. Germ. Frook. et Lips. 1738. 8. Die weisten Erklärungen sind aber wenigstens nicht hinreichend begründet und viele ganz unhaltbar.

4. 36b. fanden; eben ihre Zerrüttung beweist ihr hobes Alter 8), überdies haben auch die Schreiber der Handschriften ohne Glossen aus der Zeit Karls des Gr., sie vor sich gehabt h); endlich haben diese selbst so viele deutsche Worte selbsisfandig oder zur Erklärung lateinischer Worte, daß ber Gebrauch der eigentlich sogenannten malbergischen Glosse ihnen in der That nur in dieser Form fremd ist i). Wiewohl aber die Handschriften mit Glossen, wenigstens die, welche den erhaltenen zum Grunde liegen, keineswegs für neuere im Gegenfatz der unglossirten gehalten werden konnen, darf man ihren Inhalt vor dem der lezteren, wo würkliche Abweichungen sichtbar sind, keineswegs ohne andere Grunde eher für den ursprünglichen Tert nehmen. Mur eine kritische Wergleichung der verschiedenen Recensionen kann hierüber entscheiden, und mit Sicherheit wird diese erst angestellt werden konnen, wenn wir sie in den Monumenten jede nach einer Handschrift vor uns haben werden k).

g) Grimm a. a. D. S. 1.

h) Bergl. Feuerbach a. a. D. S. 43.

Deutsche Worte, zur technischen Bezeichnung des Inhalts ihrer Bestimmungen, hat die Lex Salica emendata, mit und ohne Erklärung, wie alle Bolksrechte (§. 33.), und in großer Zahl. Z. B. tit. 1. de mannire. Si eum sunnis non detinuerit. tit. 14. Cap. 10. Si quis puellam quae druchte ducitur, tit. 44. de siltortis, hoc est qualiter homo suratas res intertiare debet. tit. 61. de chrenechruda u. s. w.

k) S. Pert im Archiv &. 5. S. 210. 211.

# Erste Anmerkung über die Handschriften der Ler 4. 366. Salica.

A. Die glossirten sind: 1) ber oft erwähnte Cober in Wolfen-blittel. 2) Die Münchner Handschrift. 3) Der von Schilter hers ausgegebene Pariser Cober. 4) Der Cod. Sangall. Nro. 731. ebensfalls ber Schilterschen Recension, im J. 794 geschrieben. Perhalbs der Schilterschen Recension, im J. 794 geschrieben. Perhalbs die Glossen weniger verborben sehn sollen. 5) Der von Herold herausgegebene Cober, gewöhnlich der Fuldische genannt, weil ihn Herold von da erhalten hatte, vielleicht nur durch Bermittlung. Er ist sezt nicht mehr auszusinden. Das es noch mehr glossirte Handschriften giebt erhellt aus den Paralleistellen anderer Handschriften zu Tit. Sal. em. 72. bei Walter C. j. G. pag. 89. Eine sateinische Glosse beutscher und anderer Ausbrücke hat der Codex Estensis. Muratori antiq. Ital. Tom. II. pag. 286.

B, Nicht glossirte. 1) Schiltersche Recension. Cod. Sangall. Nro. 729. Perk a. a. D. S. 215. 2) Bon der Baluzischen zu 70 Titeln sind die wichtigsten etwa, die noch zu vergleichen waren: Cod. Sangall. Nro. 728, Perk S. 210. Stadtbibliothef zu St. Gallen ebendas. S. 211 u. f. In Rom Bibl. Christ. Nr. 837. 838, 1128. Perk S. 207. 217. 206. Die Bambergische Handsschrift. Ortloff S. 24. 3) Ueber den Gothaischen Coder und dessen eigenthsimliche Anordnung s. oben §. 36 a. Note r.

#### Zweite Anmerkung über die Ausgaben der Lep Salica.

1) Editio princeps von du Tillet oben in der Anm. zu §. 29. Nro. 2.: nach einem unglossirten Coder mit 71 Titeln und mit den Decreten. 2) Die Heroldische Ausgabe ebendas. Nro. 3. nach der vorhin bezeichneten Handschrift §. 36 a. Note p. und Anm. I. zu diessem §. Nro. 5. Wieder abgebruckt mit Erläuterungen von G. Wenstellin: Leges Salicae etc. Antverp. 1649. fol. Die Beroldische Ausgabe heißt bei französischen älteren Schriftstellern die Editio Ger-

\$. 36 b. manica. 3) Bon Linbenbrog nach Fr. Pithou's Papieren, unglof= firter, mahrscheinlich bu Tillets Tert, aber mit Benutung von Sands schriften und mit einem Gloffarium nach jenen Papieren: Liber legis Salicae etc. Paris 1602. 8. Wieber abgebruckt in ber Samms lung oben &. 29. Anm. Nro. 4. Gben so in der Bignonschen Ausgabe von Marculfs Formeln, mit Noten. S. unten §. 142. 4) Bon Stephan Baluze mit Benutung von 11 Sanbichriften, aber mit ju Grunde gelegtem gebrucktem Tert, mahrscheinlich bes bu Tillet. Dben §. 29. Anm. Nro. 5. unten §. 142. Wieberholt ift ber Abdruck im Schilterschen Thefaurus unten Nro. 6. 5) Bon 3. G. Eccard; a) Text ber glossirten Wolfenbüttler Handschrift; b) Heroldischer Text; c) Lindenbrogscher Text mit Benutung ber Gothaischen und zwei anderer Wolfenbüttelscher Sandschriften: J. G. Eccard leges Francorum Salicae et Ripuariorum etc. Lips, 1720, fol. 6) Bon Schilter nach einem Parifer gloffirten Cober, erft nach beffen Tob im zweiten Band feines Thesaurus antiquitatum teutonicarum. Ulm 1727. fol. 7) Die oben §. 35. Note a. angeführte Schrift von Keuerbach enthält ben Text ber Munchner Sandschrift. Bei Georgisch (oben §. 29. Anm. Nro. 5.) ist ber Text von Herold und Balugius. Bei Canciani (ebenbaf. Nro. 7.) fteht B. 2. ber Beroldische und Lindenbrogsche, B. 5. der Eccardsche und Schiltersche gloffirte Text. Bei Balter findet man B. 1. ebenfalls biefe vier, und G. 160. eine Bergleichung ber Titelfolgen ber brei gloffirten Terte, die man damals fannte. Roch bequemer gur lleberficht, ba man bier biefe brei Terte nebst bem Mundyner, bem Lindenbrogschen und ber Lex Ripuariorum (mit Barianten, auch aus bem Bambergi= fden, Gothaischen und einem Bonner Cober) neben einander abge= bruckt findet, ift: Lex Salica - synoptice edidit E. A. Th. Laspeyres. Hal. Sax. 1833. 4.

Die Heroldische Ausgabe wird häufig unter bem Titel Pactus L. Sal. angeführt, und ist baher unter diesem auch in diesem Buch gemeint, obwohl ihr diese Ueberschrift mit vielen anderen Handschrifz ten gemein ist.

1000

Das Burgundische Gesesbuch Lex Burgundionum, Gundobada, Loi Gombette a) ist zu Ende des sünsten Jahrhunderts b) unter dem König Gundobald († um 515) versaßt, und hat wahrscheinlich 517 unter König Siegmund seine jegige Bestalt und mehrere Zusäße erhalten. Die erste Gesesbung Gundobalds schieften bis zum 42 sen Titel zu gehen; von da an solgen lauter einzelne Zusäße, welche, obwohl sie zum Theil von Gundobald selbst herrühren, dem Ganzen doch erst durch Siegmund beigesügt zu senn scheinen si; der für

- a) Bergl. b. Cabigny a. a. D. Th. 2. G. 1 u. f.
- b) In ber Unterschrift bes 42ften Titels beißt es: Data Ambariaco in colloquio sub die III. Non. Septemb, Abieno V. C. Cona. Bon gleichem Jahre (501) ift Sit. 45. Sit. 52. ift Agopito Cons. (517) battet. Alle brei enthalten aber nur fpatrer Justike. S. Mote d.
- e) Dit L Burg, beginnt mit folgenbem Profeg: Vir gloriosissimus Gendebaldus rex Bargundionum. Cum de parentum nostrisque constitutionibus pro quiete et utilitate populi nostri impensius cogitaremus, quid potissimum de singulis causis et titulis honestati conveniret, coram positis nostris optimatibus universa pensavimus, et tam nostra quam ocum sententia, manuris in aevum legibus, sumpsimus statuta perscribi. Sircauf folgt rine gueite Borstrée mit ber Utértforjift: In Dei nomine anno secundo regai domini nostri gloriosissimi Gandebaldi regis (nad £ in ben bre 25 Ambféniffen: Sigismundi R.). Amore justitise, per quam Deus plactur et potestat serrenae dominationis adquiritur, ca primum habito consilio comitum procerumque nostrorum studuimus ordinare, ut integrilas et acquitas judicaudi a se omnia praemia vel corruptiones

ind II.) ist ebenfalls von seinem Machfolger Siegmund († 523.). Die Sprache ist reiner als im
Salischen Gesetz, aber auch manches aus dem romischen Recht d). Unter den frankischen Königen hat
dieses Gesetzbuch zwar auch einen Anhang erhalten,
aber an dem ursprünglichen Texte scheint bei dieser
Gelegenheit nichts verändert worden zu senn e).

excludat. Omnes itaque administrantes judicia, secundum leges nostras, quae communi tractatu compositae et emendatae sunt, inter Burgundionem et Romanum praesenti tempore judicare debebunt —. Einige seten nach der Lesart: Gundobaldi, die erste Absassung des Burgundischen Gessethuches in das Jahr 486; allein Lindenbrogs Text entscheidet, daß sie dei Sigismunds Nevision dem Gesetz vorgesett worden ist, da eine Nevision Gundobalds nicht wohl schon in sein zweistes Regierungsjahr gesett werden kann. Bis zum 42sten Titel excl. kommen übrigens keine Wiederholungen, und selbst nur wenige Spuren einer späteren Revision vor; von diesem Titel an werden blos die früheren Gesetz abgeändert, verbessert und ergänzt, und sehr oft ausdrücklich gesagt, daß dies ein neues verbesserndes Gesetz sey. B. B. Tit. 42. 43. 45. 50 u. s. w.

- d) Z. B. die Form ber Schenkungen und leztwilligen Dispositionen Tit. 43 und 60. In diesem und noch in einem andern Falle Tit. 55., wird ben Burgundern ausbrücklich verstattet, sich nach dem Nömischen Nechte zu richten. Bergl. v. Savigny a. a. D. S. 5 u. f.
- e) Die Lex Burgundionum trägt nach ihrem ganzen Inhalte bas Gepräge des fünften und sechsten Jahrhunderts an sich; Kark der Er. begnügte sich durch ein blosses Abditament (Caroli M. Capit. de justitis faciendis ex Lege Salica, Romana et Gundobada) das festzusetzen, was die Umstände der Zeit ersforderten. Ausgaben: zuerst in der ed. princ. der Lex Salica; bei Herath und Lindenbrog, nach Handschriften bei Baluzius und Bonquet (rer. gall. ver. Tom. 4. p. 253).

#### **38.**

\$. 38,

Zu gleicher Zeit sollen nach einer Borrede »), welche man in Handschriften, die Sammlungen der Wolfsrechte enthalten, bald bei den frankischen, bald bei dem frankischen, bald bei dem alemannischen und bairischen sindet b), die Seseze der Ripuarier, Alemannen und Baiern unter König Theodorich versaßt worden senn. Childebert und Chlotar werden auch hier als Verbesserer genannt; eine neue Revision soll König Dagobert angeordnet haben.

Die Glaubwürdigkeit dieser Nachrichten, da sie erst von den Sammlern der Gesetze beigefügt worden zu senn scheinen, kann allerdings nicht sehn hoch angeschlagen werden; mehrere Umstände beruhen überdies auf einem sichtbaren Misverständnis. Zwei Thatsachen indessen kommen darin vor, welche durch andere Nachrichten und durch die Beschaffenheit sener Gesetze selbst unterstüzt werden; die eine: daß die Gesetze der Ripuarier unter Theodorich ver-

Nach biesen und Serolds Ausgabe verbessert bei Walter Tom 1., und besonders gebruckt zu Lyon 1611.

- a) Sie folgt, mit Weglaffung ber Stelle aus Isidore Etymolo-
- b) Bergl. oben §. 35. zweite Anmerkung am Eude. In dem Coder der Stadtbibliothek von St. Gallen, welchen Perk, Archiv
  B. 5. S. 212. beschreibt, folgt sie erst nach der Lex Alemannorum, welcher die Lex Salica und Ripuariorum vorausgeht. Bor den bairischen Gesetzen hat sie die Ingolstädter
  Handschrift. S. Mederer in der unten §. 88. Note 88.
  anzuführenden Ausgabe der L. Bajuv.

§. 38. faßt; die andere: daß sie zugleich mit dem alemannischen und bairischen Wolksrecht von Dagobert revidirt worden.

Man kann in der Lex Ripuariorum deutlich mehrere Bestandtheile unterscheiden c). In den ersten 33 Titeln ist die Lex Salica nicht benuzt; von da dis zu Ende sind viele Bestimmungen derselben theils wortlich aufgenommen, theils nach ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Zugleich sindet sich in diesem zweiten Theile eine Reihe von Bersügungen, die der Lex Salica fremd sind und in welchen die Berücksichtigung: römischer Rechtsgrundsäse bei gewissen Verhältnissen d), der Verbindung der Alemannen, Burgunder, Baiern, Frisen und Sachsen e) unter der gemeinschaftlichen Herr-

- c) Zuerst bemerkt von C. A. Rogge observationes de peculiari Legis Ripuariae cum Salica nexu. Regiom. 1823. 4. Mur nimmt dieser von tit. 57. an, einen dritten Theil ohne hinzreichenden Grund an. Die Einschaltungen aus der Lex Salica gehen in diesem angeblichen dritten Theil in ununterbrochener Reihe fort; die von der Lex Salica unabhängigen Zusätze sind nur etwas häusiger.
- d) Dahin gehört Tit. 58. de tabulariis. Tit. 59. der dem gers manischen Recht fremde Urkundenbeweis. Doch ist eigentlich nur das Princip, daß mit Urkunden überhaupt ein Beweis geführt werden kann, aus dem römischen Recht abzuleiten. Die Grundstäte über diesen selbst gehören der Canzleieinrichtung an, die sich zuerst bei der königlichen Sanzlei entwickelte und allmälig auch bei den Gerichten eingeführt wurde.
- e) Die Frisen und Sachsen sind hier in dem oben §. 21 d. angegebenen Sinn zu nehmen, für die Einwohner der Provinzen, welche die Franken stets zu ihrem Reich rechneten, ohngeachtet

schaft der frankischen Konige f), Spuren hoher ge. s. 39. stiegener königlicher Gewalts), den spateren Ursprung derselben nicht verkennen lassen. Unter diesen ift eine der wichtigsten der letteren Art, wie manche andere, der Lex Ripuariorum mit dem alemannis schen und bairischen Wolferecht gemein h); in einer anderen wird die Gultigkeit der Decrete Childeberts II. vorausgesext i), obwohl weder aus diesen

die frisische und sächsische Bevölkerung überwiegend war. In demfelben Titel find zwar Cap. 6 bis 9. Bestimmungen einge-Schoben, welche erst aus Rarls bes Gr. Capitula addita ad L. Salic. genommen ju febn scheinen (vergl. §. 36 a. Mote h und s). Aber das vorhergehende Cap. 5., ba es mit jenen barauf folgens ben in birectem Widerspruch steht, ift wenigstens alt, und baber auch, was von dem Wehrgeld ber verschiedenen Nationen in den noch vor jenem (f. Rote f) stehenden Capiteln gesagt wird, mobl alter Text, ber lange vor Karl bem Gr. vorhanden war.

- f) Tit. 36. Cap. 1 4. Bergl. unten §. 46.
- g) Dahin gehören Tit. 60. Cap. 6., Tit. 61. 65. 69.
- h) Tit. 69. Cap. 1. Si quis homo Regi infidelis exstiterit, de vita componat, et omnes res ejus fisco censeantur. Bergl. L. Alem. Tit. 24. L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 1. §. 1 - 3. Gin Beispiel ber Uebereinstimmung ber L. Alem. und Bajuv. in anderen Stellen, die man ber Revision ber L. Rip. zuschreiben barf, ist L. Alem. Tit. 1. Cap. 1. Tit. 43. L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 1. Tit. 0. Cap. 2. 12. 13. vergl. mit L. Rip. Tit. 59. Tit. 60. Cap. 1.
- i) Tit. 79. de homine penduto et ejus hereditate. Si quis homo propter furtum comprehensus fuerit, et legitime superiuratus, et judicio principis pendutus - omnes res eius heredes possideant. Dies sezt die Gilligkeit von Decr. Childeberti Cap. 7. voraus: de furibus et malefactoribus ita decrevimus observare, ut si quinque aut septem bonae

5. 38. noch aus den Geseigen Chlotars oder den von beis den gemeinschaftlich abgefaßten, Bestimmungen in den Tert aufgenommen sind

Die Machricht, daß die Lex Ripuariorum gemeinschaftlich mit dem alemannischen und bairischen Wolfsrecht und zwar nach Chlotar II. unter Dagobert (622 — 638) revidirt worden, wird hier= durch bestätigt. Dies nothigt aber auch zugleich die Abfassung in einer früheren Zeit anzunehmen. Ware von Chlotar II. und Childebert II. zu dem Wolksrecht etwas hinzugefügt worden, so müßten sich auch Spuren ihrer eigenen Gesetze finden; die der Ler Salica fremden Zusätze sind zwischen die Titel eingeschoben, bei welchen sie benugt ist k). Es ist also wahrscheinlich, daß auch die Ler Salica erst unter Dagobert Einfluß auf den Inhalt des ripuarischen Rechts erhalten hat, und dann erhalt die Machricht, daß die erste Gesetzgebung unter Theovorich I. (511 — 534), falle, die sonach auf die ersten 33 Titel zu beziehen ware, große Wahrscheinlichkeit 1). Die Verbesserungen, welche nach der

sidei homines — criminosum cum sacramenti interpositione esse dixerint, — sine lege moriatur. Diese Versisgung selbst steht nirgends in der Lex Ripuariorum.

- k) Man übersieht die Titel ber L. Rip., bei welchen die Lex Saslica benuzt und nicht benuzt ist, so wie die Zusätze, sehr gut bei Rogge a. a. D. pag. 3.
- 1) Ohne Grund zweiselt Rogge a. a. D. S. 29: und läßt burch Theodorich höchstens die Lex Ripuariorum revidiren und ben zweiten Theil hinzufügen. Wir haben keine Ursache die Lex

t r

Worrede Childebert und Chlotar zugeschrieben wer. 5. 38. ben, find nicht von einer mit dem Tert des Bolfsrechts vorgenommenen Abanderung, sondern von ihren von jenem, wie von der Ler Salica zu unterscheidenden Decreten zu verfteben. Ein Digverståndniß aber ift die mit der Abfassung ber ripuarischen Gesetze angeblich gleichzeitige Entstehung der alemannischen und bairischen.

Merkwurdig ift bie Uebereinstimmung bes Inhalts der Ler Salica, welche bei der Revision der Lex Ripuariorum benugt wurde, mit dem Inhalt und ber Ordnung ber Munchner Handschrift. Der Titel, welcher in dieser der lezte ift, war es auch in jenerm); die Zusätze, welche die Lex Salica emendata hat, enthielt jene ebenfalls nicht n).

Die Abweichungen des Inhalts des falische frankischen und ripuarisch-frankischen Rechts, finden sich hauptsächlich bei den Bugen, mit welchen der Diebstahl geahndet wird. Die zuerst selbstständig geschehene Aufzeichnung der ripuarischen Gewohn-

Rip. für alter als bie Lex Salica ju halten ober ihr auch nur im Allter gleich zu feten. Unter ben fpateren Ronigen vor Chilbebert II. muß fie berfaßt febn. Weshalb foll mithin eine Machricht, die fie ausbrijcklich unter Theodorich fest, verworfen werben.

m) L. Rip. tit. 86. de caballo excorticato. S. oben \$. 36 a. Mote 1.

n) Tit. 58. ber L. Salica (f. oben & 36 a. Mote h) ift nicht benugt.

s. 38. heiten, hat °) wie die meisten Volksrechte (h. 71.) für dieses Vergehen nur eine Zuße, die sich blos ausnahmsweise bei einigen Gegenständen erhöht; dagegen ist der Ler Salica von Anfang an eigenthimlich gewesen, daß sie die Zußen bei diesem Vergehen nach den mannichfaltigsten Modisicationen einzeln bestimmt, und eine allgemeine Regel gar nicht ausstellt.

Zusätze von der Art, wie man sie bei der Lex Salica sindet, hat das ripuarische Volksrecht nicht erhalten. Wenn man daher auch nach den Eigenthümlichkeiten, die sich in den Handschriften unterscheiden lassen, zwei Recensionen derselben annehmen kann P), so ist die Vedeutung der lezteren doch eine ganz andere als bei der Lex Salica; auch die Abweichung der Ausgaben I) ist daher nicht so bedeutend.

Un-

o) Bemerkt von Rogge a. a. D. S. Die Analogie ber übrigen Bolksrechte scheint ihm entgangen zu seyn.

p) S. Pert im Archiv B. 5. S. 216.

q) Ausgaben. Die Editio princeps in ber Sammlung von Sischard oben §. 29. Anm. Nro. 1. Dann bei Tilius, Herold, Lindenbrog; wahrscheinlich bei dem lezteren nicht reiner Text einer Handschrift; eben so bei Baluzius, wiewohl mit Benutung von Handschriften. Mit gedruckter Grundlage und weiteren handschriftlichen Hülfsmitteln bei Sccard oben §. 36 b. zweite Anm. Nach diesem bei Walter, jedoch mit Rücksicht auf handschriftliche Lesarten bei Baluzius, der Gothaischen Handschriftliche Lesarten bei Baluzius, der Gothaischen

#### Anmerkung. Worrede aus den Sammlungen von §. 38. Wolfsrechten.

Theodoricus rex Francorum, cum esset Cathalaunis, clegit viros sapientes, qui in regno suo legibus antiquis eruditi erant; ipso autem dictante, jussit conscribere legem Francorum, Alemannorum et Bajuvariorum, et unicuique genti, quae in ejus potestate erat, secundum consuetudinem suam; addiditque addenda et improvisa et incomposita resecavit; et quae erant secundum consuetudinem paganorum mutavit secundum legem Christianorum. Et quicquid Theodoricus rex propter vetustissimam paganorum consuetudinem emendare non potuit, posthaec Childebertus rex inchoavit corrigere, Chlotarius rex perfecit. Haec omnia Dagobertus rex gloriosissimus per viros illustres Claudio, Chadoindo, Magno et Agilolfo renovavit, et omnia veterum legum in melius transtulit, unicuique quoque genti scriptam tradidit. Factae autem sunt leges, ut earum motu humana exerceretur nequitia etc.

6. 39.

\$. 39.

151

Mach einer Vorrede, welche dem alemannischen Volksrecht selbst angehört und in vielen alten Handschriften desselben sich sindet, wurde dieses unter Chlotar II., mithin zwischen 613 und 628 aufgezeichnet a). Welche Zusätze es bei der ersten Revis

a) "Incipit lex Alamannorum quae temporibus hlodharii regis una cum principibus suis id sunt triginta tribus episcopis et triginta quatuor ducibus et LXXII comitibus vel cetero populo constituta est". Im Cod. Sangall. Nr. 732. Perh Archiv. B. 5. S. 220. Cod. Sangall. Nro. 729. ebenbas. S. 215. Bibl. Christ. 837. ebenbas. S. 209. Cod. Vindob. jur. civ. Nro. 211. ebenb. B. 3. S. 491. Wiarda zur Lex Salica sindet S. 76. eine große Schwierigseit in einem so zahlreich besuchten alemannischen Reichs oder Landtage; Bb. I.

§. 39. sion unter Dagobert (§. 38.) erhalten hat, wird sich vielleicht untersuchen lassen, wenn in den Monumenten eine kritische Ausgabe vorliegt b); Einiges scheint auch hinzugekommen zu senn, als es, zu Anfang des achten Jahrhunderts unter Herzog Lantsrid, nach einer anderen Vorrede erneuert wurde e). Fast die Hälfte des Ganzen handelt von den Rechtsperhältnissen der Kirche und des Herzogs (Tit. 1 bis 35.). Nömisch ist darin eine aus dem Vreviarium genommene Stelle über die verbotenen Grade bei der Ehe, die sich eben so in den bairischen Gesehen sindet d) und wie eine ähnliche Stelle in Childeberts Decret und den Zusäßen der Lex Salica und der Lex Ripuariorum e) zu

allein einen alemannischen Reichstag hat er sich auch erft felbst erschaffen.

- b) Drei alte Recensionen und eine neuere unterscheidet Pert a. a. D. B. 5. S. 219. B. 3. S. 491. 505.
- c) Cod. Sangall. Nro. 731. vom J. 794. Pert im Archiv B. 5. S. 213. In Christi nomine incipit Lex Alamannorum qui temporibus lanfrido filio godofrido renovata est. Convenit enim majoribus nato populo allamannorum una cum duci eorum lanfrido vel citerorum populo adunato ut si quislibet etc. Es folgen die Worte des Tit. 1. Eccard de reb. Franc. orient. Tom. 1. p. 493. fennt diese Borrede ebenfalls. Auf Zujähe lassen die von Pert bei jener Handschrift bemerkten additamenta schließen.
- d) Tit. 39. vergl. mit Tit. 6. Cap. 1. des bairischen Bolles rechts. v. Savigny B. 2. S. 85. 95.
- e) Decr. Childeberti Cap. 2. bei Walter Tom. 2. pag. 9. Ueber die Lex Salica f. &. 36 a. Mote z. Die Lex Ripuar.

ben Zengnissen darüber gehört, daß dieser Theil des 8. 39. Eherechtes stets vom Kirchenrecht abhängig war. Die jahlreichen Handschriften des alemannischen Bolfsrechts, welche sich erhalten haben, sind in den bisherigen Ausgaden sich wenig dennyt!

6, 40,

40

Das bairische Bolkerecht ») wurde erst geraume Zeit nachdem bie Baiern mit dem frachtschen Reich vereinigt worden waren, aufgezeichnet b). Dies paßt war allenfalls schon auf Ehlorar II., der Beite werden bei der Beite zu sprechen, daß es erst unter Dagobert (622 — 638) versäßt ist, da es, geordnet wie es in seinem Insalt erschent, keine Spuren einer Revisson an sich trägt, gleichwohl aber für die Einerdung die unter Essokar II. nieberaeschrieben Lex Alemannorum des Muster

tit. 69. Cap. 2. beflimmt nur bie Strafe bee Incefte, ohne bie verbotenen Grabe gu bezeichnen.

- f) Editio princeps bei Sichard. Nachher nach Sandschriften bei Herold, Goltaft (Script, rer. Alem, Tom. 2. p. 1.), Echitter (thes. antiq. Teut. Tom. 2.), Saluşius'; bei Waster mit Benulşung der gebrucken Barianten.
- a) S. fiberhaupt: Meberer in ber feiner Ausgabe (Note i) vorgefesten Ginfeitung. Winter Boratbeiten jur bairifden Rirchengeschichte. 28. 2. Abth. 1. (Münch. 1809. S.) S. 27.
- b) L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 20. §. 3. Dax qui praeest in populo, ille semper de genere Agilollingorum fuit et debet esse; quia sic Reges antecessores nosiri concesserunt eis —.

\$: 40. gewesen ist; die Berhaltnisse der Kirche und des Herzogs stehen auch hier voran (Tit. 1. 2.). Die Personen, welchen nach der Vorrede v) Dagobert die Revision übertrug, die aber mithin in hinsicht der bairischen Gesetze vielmehr als die Redactoren zu betrachten maren, glaubt man in dem Romer Claudius, welchen Fredegar beim Jahr 606 als Major Domus, dem Bischof Aligilulf von Walence, den er nach Dagoberts Tode, und dem Referendarius Chadoind, den er unter Dagobert selbst ermahnt, zu erkennen d). Gewiß ist wenigstens, daß an der Redaction gelehrte Provincialen Untheil gehabt haben, da fich einige Stellen auf das romische Recht zurückführen lassen, und eine noch gro-Bere Angahl Kenntniß und Anwendung der Grundsate des romischen Rechts verrathen e). Schwie= riger ist die Uebereinstimmung oder Aehnlichkeit zu erklaren, die sich zwischen Stellen des bairischen und westgothischen Gesetzes findet f); für die Unficht, daß sie aus dem ersten in das legtere übergegangen, ift wenigstens, daß jenes das altere ist s).

c) Dben §. 38. Anmerfung.

d) Fredegar, chron. Cap. 28, 78. 90. Bergl: v. Palls hausen Garibald ober die Urgeschichte der Baiern (Münch. 1810. 8.) in den Belegen E. 25. v. Savigny B. 2. S. 92.

e) S. v. Savigny a. a. D. S. 84 — 91.

f) Chenbaf. C. 92 - 94.

g) Diefer folgt v. Savigno a. a. D. Mach Gaupp Lex Fri-

Durch Bergog Thaffilo von Baiern erhielt bas 6. 40. Bolferecht noch einige Bufage b). Unter ben Musgaben ift bis jest bie von Deberer, nach einer von ihm genau beschriebenen Sandschrift, Die beffe i),

Bon allen biefen Befegen unterfcbeibet fich Theodoriche Edict pom Sabre 500 a) meniger in

sionum (Vratisl. 1832. 8.) pag. XIV u. XV. follen fie aus ber alteren Rebaction ber mefigothifden Gefete in bie Bairis fcben gefommen fevn.

- h) Concilium Aschaimense sub Thassilone duce Bavariae a. 763; unb: Concilium Bayarieum anud Dingolvingen a. 772. Das erffere gwar entbalt nur firchliche Berordmungen, bie auch bas bifrgerliche Recht berfibren; bas legtere aber mirfliche Beftimmungen über bas öffentliche und burgerliche Recht. Beide fleben bei Canciani Tom, 2. pag, 391 seg. Das festere auch bri Walter Tom. 1, pag. 293,
- i) Editio princeps und fpatere Musgaben, wie bie ber aleman: nifchen Gefete &. 39. Dote f. Dieberer Leges Bajuvariorum ober alteftes Gefetbuch ber Bajuparier, nach einer gratten Sanbichrift ber Bibliothet ju Ingolflabt, ine Deutsche überfest, mit Anmertungen begleitet und mit fünf anderen Codd, msepts. verglichen. Ingolft. 1793. 8. Huch unter bem Titel; Beitr. jur Gefch, bon Baiern Ct. 5.
- a) Die Abficht Theoboriche bei Berfaffung biefes Cbiete (&. 30.) ergiebt fich auch aus bem Gingange: Querelae ad nos plurimae pervenerunt, intra provincias nonnullas legum praecepta calcare. Et quamvis nullus injuste factum possit sub legum auctoritate defendere; nos tamen cogitantes generalitatis quietem, et ante oculos habentes illa, quae possunt saepe contingere, pro hujusmodi casibus terminandis praesentia jussimus edicta pendere: ut salva juris publici reverentia, et legibus omnibus cuncto-

§. 41. den Gegenständen (J. 30.) als dadurch, daß es blos aus dem römischen Rechte geschöpft ist b). Das bisherige gothische Gewohnheitsrecht wurde durch dieses Edict nicht aufgehoben, aber manche in dem Edicte enthaltene Verordnungen standen seiner Unwendung im Wege e).

§. 42. ...

5. 42.

Den Römern war in den neuen germanischen Staaten verstattet worden, nach ihrem bisherigen Rechte zu leben; die germanischen Sesetze sorgten nur für eine Entscheidungsquelle für Streitigkeiten zwischen ihnen und Germaniern (§. 30.). Bei der bald überhand nehmenden Barbarci, welche bei den Römern mit dem Studium der Wissenschaften überhaupt, auch das ihres eigenen Rechts in Vernach-lässigung brachte, in Folge mancher Veränderungen

rum devotione servandis, quae Barbari Romanique scaqui debeant super expressis articulis, edictis praesentibus evidenter cognoscant.

- b) Der Inhalt ist auf die Quellen des römischen Rechts zurücks geführt von G. F. Rhan Commentatio ad Edictum Theodorici, Reg. Ostrogoth. Halae 1816. 4. Die Spuren des deutschen Rechts, welche Pithou (in der Vorrede zu der Ausgabe dieses Edicts) zu sinden glaubt. sind freilich wohl Folgen der Gothischen Bearbeitung des römischen Rechts, aber sie entshalten keine germanischen Rechtsgrundsätze.
- e) Borzsiglich die Todesstrafen in den Fällen wo der Germanier blos das Wehrgeld zahlte. Ausgaben: von P. Puhou. Parris 1579, bei Lindenbrog nach einer Handschrift; am besten bei Rhon.

bes öffentlichen Nechtes, endlich dei dem Umflande, §. 42. daß gemischee Bereichte entschieden, wenn die Parteien verschiedenen Mationen angehörten \*), wurde aber das Beduffuß einer Bearbeitung des römischen Nuchte jum Gefrauche der Nichter dalb sübstar. So entstanden ziemlich gleichzeitig mit der ersten Auszeichnung der deutschen Gewohn-heiterechte, Nechteslicher über das römische Necht, in den nehm Staaten.

6. 43.

8. 43.

Eine Gesegebung für die Nöhmer, welche ihm unterworsen waren weranstalter Alarich II., Konig ber Westgorten, 506, das Bereviarium Alaricianum 3). Es bestand in einer Sammlung von Reserigten und Sdieten aus dem Gode Bergorianus, hermogenianus und Theodossam, einigen Mowellen, und Aussigkan aus den Schriften von Papinian, Paulus und Gajus. Unter jede Stelle kam eine Parapsprasse (interpretatio), die stellt dam eine Parapsprasse (interpretatio), die stellt dam eine Parapsprasse (interpretatio), der kettellt am eine Parapsprasse in die Begrafisch der Setzen und Begrafis für die westgochssische Berefaltung aber immer sehr michtig ist aus in den Fragmenten aus Gajus ist der Teyt selbs interpolitr und glossist. Die Wessellung dieser Compilation war einem

a) S. oben S. 24. C. 182. 183.

a) b. Sabigny a. a. D. Ib. 2. G. 37.

aa) S. ebenbaf. S. 54 - 56.

- tragen, die sie nachher einer Versammlung von Vischöfen und edlen kaien vorlegten, um sie durch diese bestätigen zu lassen. Die keitung des Geschäfts b) hatte der Comes Palatii Gojarich bb).
  - b) Wenn nicht "ordinante" in der folgenden Note blos für die Ausfertigung des Befehls zu nehmen ist. S. Hugo Rechts: gesch. §. 388. Anm. 2.
  - bb) Exemplar auctoritatis in Jac. Godofredi Prolegom. ad Cod. Theod. Cap. 5. In ber Ritterschen Ausgabe T. 1. Proleg. pag. 223. - In hoc corpore continentur leges sive species juris de Theodosiano et diversis libris electae, et sicut praeceptum est explanatae, anno XXII. regnante domino Alarico Rege, ordinante viro inlustri Gojarico Comite. Exemplar auctoritatis. Commonitorium Timotheo V. S. Comiti. Utilitatis populi nostri propitia divinitate tractantes, hoc quoque quod in legibus videbatur iniquum, meliori deliberatione corrigimus, ut omnis legum Romanarum, et antiqui juris obscuritas, adhibitis sacerdotibus ac nobilibus viris, in lucem intelligentiae melioris deducta resplendeat, et nihil habeatur ambiguum, unde se diuturna aut diversa jurgantium impugnet obje-Quibus omnibus enucleatis atque in unum librum prudentium electione collectis, haec quae excerpta sunt, vel clariori interpretatione composita, venerabilium Episcoporum, vel electorum provincialium nostrorum roboravit adsensus. Et ideo subscriptum librum, qui in tabulis habetur collectus, Goiarico comiti pro distringendis negotiis nostra jussit clementia destinari, ut juxta ejus seriem universa causarum sopiatur intentio: nec aliud cuilibet aut de legibus aut de jure liceat in disceptationem proponere, nisi quod directi libri et subscripti viri spectabilis Aniani manu, sicut jussimus, ordo complecitur. Providere ergo te convenit, ut in foro tuo nulla alia lex neque juris formula proferri vel recipi praesumatur. Quod si factum fortasse constiterit, aut ad periculum capitis

Der Gebrauch dieser Sammlung, die späterhin ge- §. 43. wöhnlich Lex Romana oder Lex Theodosii heißt, war nicht blos auf die westgothischen Provinzen eingeschränkt, wenn man gleich nicht in jeder Stelle, in welcher von der Lex Romana die Nede ist, gerade an das unveränderte Breviarium Alarici denken darf c). Sie ist oft mehr oft weniger vollständig, zuweilen im bloßen Auszuge oder gar in der bloßen Interpretation, ja sogar mit eigenen Zusätzen abgeschrieben worden d). Die einzige vollständige Ausgabe derselben ist von Sichard c), die späteren sind alle aus dem ächten Coder Theodosianus ergänzt.

#### S. 44.

8. 44.

Für die Romer im Burgundischen Stagt 3)

tui, aut ad dispendium tuarum noveris facultatum. Hanc vero praeceptionem directis libris jussimus cohaerere, ut universos ordinationis nostrae et disciplina teneat, et poena constringat, Anianus vir spectabilis ex praeceptione D. N. gloriosiss. Alarici Regis hunc Codicem de Theodosiani legibus atque sententiis juris vel diversis libris electum, Aduris anno 22. eo regnante edidi atque subscripsi. Recognovimus. Dat. sub die 4. Non. Febr. anno 22. Alarici Regis Tolosae.

- c) Biener l. c. Tom. 1. pag. 292 u. f.
- d) Ein Beispiel hiervon ist bie Lex Romana bei Canciani Tom. 4. Bergl. das Genauere bei v. Savigny, Th. 2. S. 57 u. f.
- e) Basil. 1528.
- a) Bergl. v. Savigny a. a. D. Ih. 2. C. 9. u. f.

- 5. 44 wurde wahrscheinlich durch R. Siegmund b) eine ähnliche Lex Romana veranstaltet, welche ohngefahr aus benfelben Quellen wie bas Breviarium und oftere wohl unmittelbar aus diefem felbst genommen ift. Gie wurde baher auch in Begenftan. den und Ordnung der Lex Burgundionum angepaßt c). Die seltsame Benennung, Papiani liber responsorum, welche sie in den gedruckten Ausgaben fuhrt, hat fie durch einen Jrrthum von Cujacius erhalten, ber fie anfangs fur ein gu bem legten Fragment bes Breviariums (Papiniani ober nach der gewöhnlichen Lesart der handschriften; Papiani Lib. I. resp.) gehöriges Stuck und das gange für die Arbeit eines Juristen aus der Zeit des ostgothischen Theodorichs hielt, mahrscheinlich weil sie in seiner Sandschrift unmittelbar hinter bem Breviarium abgeschrieben mar d).
  - b) Der eine solche Arbeit in seiner Borrebe zu bem Burgundischen Gesethuch ankündigt. Die Zusätze von diesem scheinen das Dassen des römischen Rechtsbuchs bereits vorauszusetzen. L. Rom. Burg. Tit. 17. vergl. mit Addit. 1. Tit. 1. und Tit. 44. mit Addit. 1. Tit. 19.
  - c) Bergl. Heineccius Antiqu. Germ. Tom. 1. pag. 310, und v. Savign v a. a. D. S. 13.
  - d) v. Saviguy a. a. D. S. 24 u. f. Husgaben: von Eujacius hinter bem Codex Theodosianus ber Ausg. von 1566 und 1586 bei Schulting Jurispr. antejust. p. 827 u. f. bei Amabussi (Leges Novellae V. Anecdotae Impp. Theodosii junioris et Valentiniani III. ac tandem Lex Romana s. Responsum Papiani opera et studio J. C. Amadutii. Rom. 1767. fol.) und im Jus civile Ante-

#### VI. Rechtssystem.

S. 45.

8. 45.

Bei der Zusammenstellung der Rechtsfage, welche aus ben bisher aufgezählten Quellen fließen, entsteht die Schwierigkeit, daß es sehr häufig zweifelhaft ift, ob man das, was sich in einzelnen Wolksrechten findet, für überhaupt germanisch halten darf. oder ob es einer besonderen Mationalität angehört. Da indessen die germanischen Gesethücher, wenn man nur bei ihrem Inhalt auf die verschiedenen Zeiten Rucksicht nimmt, aus welchen er herrührt, und das, was aus fremden Quellen entlehnt ift, absondert, eine so auffallende Uebereinstimmung in den meisten Gegenständen zeigen, so darf man wohl einen Rechtsfat wenigstens in seinem Princip für überhaupt germanisch halten, wenn nicht eine sicht= bare Beziehung auf ein besonderes Werhaltniß des Wolkes vorliegt, welchem er angehört, oder nicht bestimmte Abweichungen anderer Gefete aus derselben Zeit vorkommen. Die Rechtsfäge konnen eben daher auch nicht blos aus den Quellen genommen werden, die sich schon in dieser Periode eroff= net haben, sondern auch aus den Gesethüchern, welche erst in der folgenden entstehen. Diese ent-

justinian. (Berol. 1815.) Tom. 2. pag. 1501 u. f. Am besten in: Lex Romana Burgundionum ex jure Romano et Germanico illustravit A. F. Barkow. Gryphisw. 1826. 8.

s. 45. halten eben fo rein deutsches Recht als jene; fie bestätigen häufig, wenn in den alteren Quellen eine Bestimmung nur vereinzelt vorkommt, daß sie ben= noch überhaupt für germanisch gelten kann, ober entscheiden umgekehrt fur bas Begentheil. bers aber konnen sie in Beziehung auf die auf romischem Boben entstandenen Bolkerechte gebraucht werden, die fremdartigen Zusätz eines Rechtssatzs, der in solchen Gesetzen nicht mehr in seiner ursprunglichen lauterkeit dasteht, zu erkennen. Formelbucher, ohnerachtet feines bis in diese Deriode hinaufreicht, konnen schon mit Mugen gebraucht werden. In der Zusammenstellung selbst ift es nothwendig, bei bem Privatrecht das ursprunglich beutsche Recht von bem fremden noch gang zu trennen, mit welchem es erst in der folgenden Periode mehr verschmolzen wird, das Privatrecht dem öffentlichen Rechte vorausgehen zu lassen, weil bieses erft aus jenem scin Licht erhalt, und das canonische Recht, so wie es sich bis jum Ende dieser Periode ausgebildet hat, als ein für sich bestehendes Banjes zu behandeln, da es erst in den folgenden Derioden Einfluß auf die übrigen Theile des Rechts außert. Die Rechtsquellen werden in der nachfolgenden Darstellung, wo nicht andere Ausgaben bemerft find, nach ber Walterschen citirt.

### VI. A. Privatr. Personliche Rechte. 285

#### A. Privatrecht.

S. 46.

S. 46

Die Sahigkeit, Rechte felbstständig zu erwerben und auszuüben, hieng, wenigstens in hinsicht ihres Umfangs, junachst von der Freiheit ab. Ueber die Frage: nach welchem Recht ein Freier beurtheilt werde, entwickelte sich im frankischen Reich, das mehrere Bolker mit besonderem Nationalrecht in sich vereinigte, eine Regel, die wir jezt burch die Benennung eines Systèms personlicher Rechte bezeichnen a). Sie bat in ben spateren Gesetzen, wo sie erst flar herbortritt b), zum Grundprincip: jeder, welcher seiner Abstammung nach, einem ber Freien, daber mit ihrer Berfaffung und ihrem Bolksrecht mit der frankischen Monarchie vereinigten Wölker angehört, lebt in jedem Theil derfelben nach diesem als einem ihm angeborenen Necht i). Ihre Unwendung leidet zwar mehrere

a) S. überhaupt: v. Savigny B. 2. S. 115 — 184. 2te Ausg. wo auch die Ansichten, welche früher über diesen Gegensftand aufgestellt worden sind, berücksichtigt werden.

b) Zuerst in der Lex Ripuariorum Tit. 31. Cap. 3. 4. S. unten Mote p. Rogge (§. 38. Note !) will in dieser Stelle eine Spur der Revision Theodorichs erkennen; auch mag sie ein Zusatz seyn, da das System der persönlichen Rechte vor der Bereinigung der Burgunder, Alemannen und Baiern mit dem fränkischen Reich schwerlich ausgebildet war. Sie gehört dann aber vielmehr zu den Zusätzen Dagoberts.

c) G. unten Rote p. r.

irgend eines Wolksrechts als Territorialrecht ausgeschlossen; das ist: niemals entscheidet über die Anwendbarkeit eines Wolksrechts der Umstand, daß die Person, deren Rechtsverhältnisse streitig sind, an einem Orte wohnt, wo die herrschende Bevölskerung oder der größte Theil derselben ihrer Abssammung nach jenem unterworfen ist.

Ob dieses System schon dem salischen Recht zum Grunde liegt, ist bestritten d). Aus der Stelle, in welcher man eine Entscheidung darüber sucht e), geht nur hervor, daß die Franken salischer Abkunft, nicht allein nach salischem Recht lebten, sondern daß es auch andere Personen germanischer Abkunst (barbari) gab, welche diesem überhaupt unterworsen waren; daß alle Germanier nach salischem Recht gelebt hätten, läßt sich daraus um so wenisger folgern, als der Beisak: "qui Salica lege vivit" dann ganz überstüssig wäre f). Das salische

d) Bergl. v. Savigny a. a. D. G. 121.

e) Sie lautet in ber L. Sal. em. Tit. 43. Cap. 1. Si quis ingenuus Francum aut hominem barbarum occiderit, qui lege Salica vivit — sol. 200 culpabilis judicetur. Mit biefer Lesart stimmen im wesentlichen alle übrigen Recensionen, mit Ausnahme ber Heroldischen überein. Diese hat: Si quis ingenuus Franco, aut Barbarum, aut hominem qui Salica lege vivit —.

f) v. Savigny a. a. D. will ihn als eine Erklärung verfiehen: "einen Franken, ober einen andern Germanen (ba diese ja auch nach salischem Recht leben)". Dieser Annahme scheint mir aber

#### VI. A. Privatr. Perfonliche Rechte. 287

Befet beffimmt vielmehr nur bas Wehrgelb ber \$. 46. Derfonen, welche nach falifchem Recht leben, und ber Provincialen; welches Wehrgeld andere Germanier hatten, übergeht es mit Stillfcmeigen 5), gerade fo wie die altere Saffung ber ripuarifchen Befete, welche erft burch Dagobert einen Bufas erhalten baben, ber uber jenes enticheibet, nur ein Behrgelb fur Die Ripuarier feftfest h); auch bie Provincialen werben bier übergangen, mabricbeinlich weil die Rudficht auf fie als Fremde (Dote o) bei ber erften Redaction noch nicht fo wichtig fcbien. Unter Boransfegung biefer Erflarung ber frantiichen Befete, muß bann eine gweifache Rrage aufgeworfen werben: wer unter bem barbarus qui lege Salica vivit ju verfteben? und wie die Fremben behandelt worben? Sie fceint mit giemlicher Sicherheit beantwortet werden gu fonnen.

Rach ben frantischen Nechten erhielt ber Freigelassene, welcher von ber Form feiner Freilasjung dromo denarialis bieß, bas Necht eines freien Kran-

bie altere Faffing bes ripuarifchen Rechts entgegen ju fepn. S. Rote h.

g) Dirk bir nur genaur ausgeführtet Knifich, war schan in ten veiben legteren Mugaben an ihr Cettle der Mundem getteren, wische in der Geschan der Gettle der Mundem getteren wische fich in der erften sand, das den Munde der die kein ausgeberren Stelle der Mügaber, "hominem qui 30 ille a lege vivit", im Gegnick best Franco und Farbarus auf best gu jetten fen, befren fie fich ern Guischen Stecht autervoerfen bätten.

h) L. Rip. tit. 7. Bergl. oben S. 38. Rote c.

er mitbegriffen, aber nie unter der eines Franken. Ohne Zweifel sind also Freigelassene germanischen Ursprungs, welche auf jene Weise salicaunter den Personen begriffen, welche, obwohl der Abstammung nach keine Franken, nach jenem leben. Die Kriege, welche zu jener und selbst noch in späterer Zeit, die Gefangenen zu Unfreien, wenigstens Dienenden machten, erklären es, daß die Gesetz ein Verhältniß berücksichtigten, in welches kriegsgefangene Germanier ohne Zweisel sehr oft kamen; alte Glossen erklären die Ler Salica sogar ausdrücklich von solchen i).

Bei den Longobarden lebten Fremde nach lons gobardischem Recht, wenn sie den Schutz des Kösnigs gewonnen hatten; zuweilen wurde ihnen vers gönnt, nach eigenem Recht zu leben k). Jenes wenigs

- i) Cod. Estensis. Hominem barbarum i. e. quos Franci ex alia patria in suam adduxerunt, et ipsos captos lege Salica vivere nolunt (1. volunt). Ich verdanke die Kenntzniß dieser Stelle Feuerbach die L. Sal. u. s. w. S. 27. Aus diesen Kriegsgefangenen giengen wohl die liti, welche Kriegszbienst thaten, größtentheils hervor. S. unten §. 49.
- k) Rotharis Longob. R. L. L. Cap. 390. Omnes Wargangi, qui de exteris finibus in regni nostri finibus advenerint, seque sub scuto potestatis nostrue subdiderint, legibus nostris Longobardorum vivere debeant, nisi legem suam a pietate nostra meruerint. Si legitimos filios habuerint, heredes eorum in omnibus sicut et filii legitimi Longobardorum, existant. Et si filios non habuerint le-

.

#### VI. A. Privatr. Personliche Rechte. 289

wenigstens wurde ohne Zweisel bei allen germanis. 4.46. schen Bölsern anderen Stammesgenossen zugestanden, welche als Kriegsgenossen zu einer gemeinsamen Unternehmung vereinigt, mit einem erobernden Germanischen Bolksseschuft geworden waren 1). Unter keinem der erobernden Bölker des fünsten Jahthunderts aber, darf man mehr Mischung der nordwestlichen germanischen Bolksstämme vorausssessen als unter den salischen Franken (oben 5. 21 e und d). Diese Bestandtheile der Nation, die sich zur Zeit der Abfassung der Ler Salica wohl noch unterscheiden ließen, allmälig aber unter dem Frankennamen verschwanden, werden unter jenen Germaniern, die salisches Recht hatten, neben denen, welche "Gastesweise" m) zu den Franken gekommen

gitimos, non sit illis potestas absque jussione Regis res suas cuicunque thingare, aut per quodlibet ingenium, aut per quemlibet titulum alienare.

- 1) Sehr merswürdig ist hierüber Paul. Diac. hist. Long. Lib. 3. Cap. 6. Certum est, hos Saxones (oben §. 22. S. 153. Mote n) ideo ad Italiam cum uxoribus et parvulis advenisse, ut in ea habitare deberent. Sed quantum datur intelligi, noluerunt Longobardorum imperiis subiacere. Sed neque eis a Longobardis permissum est in proprio jure subsistere, ideoque aestimantur ad suam patriam repedasse. Das proprium jus ist freilich wohl nicht bloses Privatrecht, sondern auch selbsissinge Verfassung.
  - m) Dies sind die Wargungi. S. Grimm R. A. S. 396. Auch in der carolingischen Zeit glebt es Fremde, welche unter dem Schutz des Königs stehen. Denn nur hieraus erklärt sich das hohe Wehrgeld, gleich dem des salischen oder ripuarischen Bb. I.

5. 46. waren und den Schuß des Königs gewonnen hatten, ebenfalls begriffen werden können. Unwahrscheinlich aber ist es, daß jedem fremden Vermanier das salische Recht und mit diesem das Wehrgeld nach diesem eingeraumt worden, da es späterhin bei engerer Verbindung mit anderen germanischen Nationen nicht geschah. Vielmehr sührt
die Analogie der nordischen Rechte auf die Annahme,
daß Fremde, welche nicht unter jene Kategorieen
gehörten, kein Recht und kein Wehrgeld hatten p):

In diesem Fall konnten sich aber die mit den Franken unter einer königlichen Sewalt vereinigten Wölker von dem Zeitpunkt an nicht mehr besinden, wo sie in diese Neichsgenossenschaft eintraten; das revidirte ripuarische Necht bewilligt ihnen daher auch für den Fall, daß sie nur "gastesweise" (als wargangi, advenae) in das Frankenland gekommen senen, ein besonderes Wehrgeld"), und gestattet ihnen auch in diesem Falle, wenn sie in Ansprüch genommen werden, sich nach eigenem

Franken, bas bem Wargangus Capitul. 3. a. 813. Cap. 8. (Walter II, p. 265.) beilegt.

h) S. Stimm S. 397 No. 1: hand on a sur super

o) L. Rip. Tit. 36. Cap. 1. Si quis Ripuarius advenant Francum interfecerit 200 solidis culpabilis judicetur. Cap. 2 u. 4. erhalten ber Burgunder, Alemanne, Friese, Sachse, Baier, alle mit dem Beisat advena, ein Wehrgeld von 160 solidis. Cap. 3. der advena Romanus von 100 solidis. Advena ist die Uedersetung von Wargangus: Grimm S. 396.

### VI. A. Privatr. Personliche Rechte. 291

Recht zu vertheidigen P). Es ist sehr mahrschein. §. 46. lich, daß die germanische Sitte ahnliche Begunstigungen schon früher zwischen befreundeten Wölkern eingeführt hatte 4).

Hieraus entwickelte sich im franklichen Reich allmälig der Grundsatz der personlichen Rechte in dem oben angegebenen Sinn, für alle Volker, die zu diesem gehörten, und zugleich die Ausnahmen bei dessen Anwendung. Für die Völker, welche nicht Reichsgenossen geworden waren, scheint der alte Grundsatz stehen geblieben zu senn, daß sie um ein Recht zu gewinnen, einen Schutz erlangen mußten (Note m).

Bei den Streitigkeiten, welche nach germanischem Recht zu einer Fehde Veranlassung geben konnten (h. 71. 74. 76.), erhielt der Kläger die Buße, welche ihm nach seinem Rechte zukam r).

- p) L. Rip. Tit. 31. Cap. 3. Hoc autem constituimus, ut infra pagum Ripuarium tam Franci, Burgundiones, Alamanni seu de quacunque natione commoratus fuerit, in judicio interpellatus, sicut lex loci continet, ubi natus fuerit, sic respondeat. Cap. 4. Quodsi damnatus fuerit, secundum legem propriam, non secundum Ripuariam, damnum sustineat. Cap. 5. Quodsi in provincia Ripuaria juratores invenire non potuerit, ad ignem seu ad sortem se excusare studeat.
- q) Grimm a. a. D. Nro. 2.
- r) Pipini R. Capit. a. 793. Cap. 17. (Walter Tom. 2. pag. 286). De diversis generationibus hominum qui in Italia commanent, volumus ut ubicunque culpa contigerit unde faida crescere potest, pro satisfactione hominis il-

s. 46. In der späteren Zeit kann dies kaum anders als so zu verstehen senn, daß bei sedem Wolk die Buße entschied, die es nach seinem eigenen Recht hatte, wosern dieses nicht durch Bestimmungen der Art, wie sie im ripuarischen Gesetz sich finden, modisicirt

lius contra quem culpavit, secundum ipsius legem cui negligentiam commiserit, emendet. De statu vero ingenuitatis et aliis querelis, unusquisque secundum legem suam se ipsum defendat. Nach Rogge (german. Gerichtsverf. S. 57.) foll bies nur in Italien, in allen übrigen Theilen des frantischen Reichs aber eine entgegengesezte Regel, nach welcher ber Be= leibiger (Beflagte) vielmehr nach feinem Rechte bie Bufie ju erlegen hatte, gegolten haben, und bies in ber Stelle Rote p Riegen. Ich glaube, bag bie Berordnung Pipine, nichts Unde= res als die Anwendung des allgemeinen frankischen Rechts auf Italien ift. Rogges Auficht, welche überdies burch bie Stelle unten Rote t birect widerlegt wird, ift ein Migverständnig, welches baraus entspringt, daß er bie Stelle Rote p. Cap. 4. von der Compositio versteht, wovon sie gar nicht handelt, fonbern vom Beweise bei ber Bertheibigung. Er burfte nur erwägen, daß im unmittelbar barauf folgenden Capitel, welches mit bem vorhergehenden im Zusammenhange steht, bavon die Rede ift, wie es mit ber Bertheibigung gehalten werbe, wenn ber Beflagte feine "juratores" nach feinem Recht finben fonne. ... Gine Parallelftelle findet fich Capitular. Lib. 4. Cap. 74. Si quis in aliena patria, ubi vel propter beneficium vel propter aliam quamlibet occasionem assidue conversari solet, de qualibet causa fuerit interpellatus, verbi gratia de conquisito suo vel de mancipiis suis, ibi secundum suam legem justitiam faciat, et cum talibus conjuratoribus, quales in eadem regione vel provincia secum habere potuerit, legitimum sacramentum juret; excepto si quis eum de statu suo, id est de libertate sua, vel de hereditate, quam ei pater suus moriens dereliquit, appellaverit. De his duobus liceat illi sacramentum in patria sua, id est, in legitimo sui sacramenti loco, jurandum offerre.

#### VI. A. Privatt. Perfonliche Rechte. 293

war. Denn in keinem der spateren Geseige wied 9, 46. sür der ich bespiecht Belitzen. Wölfer ein besonderen Mehrgeld bestimmt \*); in hinsich der Franken ist es gewis, das sich sich der ich best fiet das Wehrgeld, welches sie zu sovdern hatten, nach ihren Gesegen richtete '); das Wehrgeld, welches sie zu souden und Waiern giebt, ist das nehmliche, welches sie dammals siede, nich das einem libergangen sind, hatten mahrscheinlich dammals aufelde "); entlich das ist der war, als Fremde jenen nur gleichgesselfellt wurden, kann vielleiche daraus erklart werden, daß die Wurgunder eigenelich sin wahres Wehrgeld mehr hatten '),

- s) Lex Frision. Tit. 1. L. Saxon. Tit. 2. L. Angl. et Werin. Tit. 1.
- 4) Capit. L. 4. Cap. 78.; Ut omnis solutio atque competitio quae in lege Solica continetur, inter Francos per duodelein denariorum solidos componator, excepto abi contentio inter Saxones et Frisiones corta fuerit. Ibi volumus ut quadergiate denariorum quantitatem solidos habeat quem vel Saxo vel Frisio ad partem Salici Francicum so litigantis solvere debet.
- u) Bergil. Grimm B. A. S. 405. Daß ble Thüringer übergangem find, weiche schon fänge ber Dagebert mit dem fechtlichen Beich berchunden waren, elder beliefich bawen fer, daß sie entschieden Gewohnbeit schon lange zuvor in basselbe Bergältniß gefigt batte, welches igt ben übeigen beurschen Wölfern eingeräumt werke.
- v) Es gait nach L. Burg. Tit. 2. Cap. 1, 2. nur für ben Fall bes innvorfählichen Sobichiags und wat bann für ben Freien nur 100 solidi. Bergl. Grimm S. 289.

5. 46. und es mithin für sie wie für die Romer erst bestimmt werden mußte, wobei gewiß das natürlichste
war, sie den übrigen germanischen Völkern gleich
zu stellen (Note o).

Für die Römer galt dagegen in diesen Fällen, wo sie als Kläger auftreten mußten, fortwährend der Grundsaß, den das ripuarische Recht wenigstens scheinbar überhaupt ursprünglich sestsezte, daß der Beklagte die Composition zahlte, welche ihnen in seinem Recht zuerkannt war. Diese Ausnahme war aber unumgänglich, wenn man sie nicht entweder ohne Recht lassen», oder den Germanier den Strasen des römischen Rechts unterwersen wollte, welches unaussührbar war. Wo für sie die Genugthuung bestimmt wird, ist sie immer gezinger als die, welche selbst dem fremden Germa-

w) Db sie nach ben Gesetzen ber Longobarben überhaupt wirklich ein Wehrgeld hatten, bezweifelt Rogge, germ. Gerichteverf. S. 10 u. f., und allerdings scheinen die Stellen, die er anführt, für seine Unsicht zu sprechen. Gleichwohl ift bas Berhältniff, bas sich hieraus ergeben würde, zu unnatürlich, als baß man ben blos indirecten Beweis, auf welchen er fich ftugt, fur ge= nugend halten fonnte. Irgend ein anderer Schut muß bestan= ben haben; die Dürftigkeit der Quellen macht nur unmöglich ins Klare zu fommen. Dagegen, wird in der Lex Romana Burgundionum, bas von mir angenommene Princip, vermoge bessen bas Wehrgelb bes Romers durch bas Recht bes Beklagten bestimmt werden mußte, ausbrücklich bestätigt. Tit. 2. (Barkow p. 10.) De ingenuo vero homicida intra ecclesiam posito de interemti pretio Principis est expectanda sententia; et quia de pretiis occisorum nihil evidenter Lex Romana constituit, Dominus noster statuit observandum etc.

### VI. A. Privatr. Personliche Rechte. 295

nier zugestanden wird; man sieht also, daß der §. 46. Stand des lezteren, dem Provincialen gegenüber, in den Augen aller Völker der höhere war »), womit die Ehrsurcht, welche die Germanier, nach Meueren, vor den Romern gehabt haben sollen, schwer zu vereinigen ist y).

Schon die Unwendung des Rechts des Klagers bei der bisher erörterten Urt von Klagen, macht es nothwendig, sie auch bei anderen Klagen anzunehmen, sofern davon die Rede war, ob der Kläger aus einem Verhältniß oder einer Thatsache ein Klagerecht habe, und was zu dem Beweise deffelben gehöre, wenn nach der Lage des Rechtsstreits ihm ein solcher oblag (§. 77 — 79.). Es folgt aber überdies auch daraus, daß der Veklagte in allen Fällen (die Verechnung der Auße ausgenommen) sich nach seinem Recht vertheidigte, selbst der Provinciale 2). Dieser Satzliegt in der

- x) Sehr treffend urtheilt über bas Selbstgefühl, welches sich hierin ausspricht: b. Savigny B. 1. S. 162.
- y) Daß berühmten Geschlechtern eine römische Abstammung angedichtet wurde, kann als ein Gegenbeweis nicht angesehen werben. Man sindet die ersten Spuren davon bei der Geistlichkeit, welche sehr häusig selbst römischer Abkunft war, und deren Ansichten nicht für die allgemeinen gelten können; die Abkeitung der Carolinger aus römischem Senatorischem Geschlecht, ist wohl eines der ältesten Beispiele.
- z) L. Rip. Tit. 61. Cap. 2. von bem tabularius: quodsi aliquid criminis admiserit, secundum legem Romanam judicetur., Rogge Gerichtsverf. S. 57. will dies von der Strafe verstanden wissen; allein diese Worte sagen nichts weiter als

die angenommene Regel über Alage und Vertheibigung durch den Grundsatz bestätigt, daß die Kirche
und die Provincialen sich mit der dreisigsährigen
Werjährung gegen jede Klage schützen könnten aa),
ohngeachtet diese unter den Franken nicht galt, und
daß in allen Fällen, wo ein Klagerecht oder eine
Wertheidigung von der Gültigkeit der Handlung,
der Partei oder eines Dritten abhieng, das Necht
des Handelnden entschied bb). Somit mußte die
Art, wie jemand erwerben konnte, zwar nach seinem Recht beurtheilt werden, aber nur unter der
Voraussetzung, daß der Veräußerer gültigerweise
veräußert hatte. Beerbt wurde jeder nach seinem
Recht co).

Eine Ausnahme von diesen Regeln sindet sich 1) In Rücksicht der Geistlichen. Diese lebten nach romischem Recht, welcher Abkunft sie auch senn

was in Hinsicht ber Alemannen u. s. w. Tit. 31. Cap. 4. mit ben Worten: "damnatus secundum legem propriam" ausgehrückt wird. S. oben Note r.

- aa) Edictum Chlotarii a. 560. (vielmehr Chlotarii II.) Cap. 13.
- bb) Pipini R. It. Capitt. Cap. 46. (Georgisch pag. 1188) Similiter (Romani) et omnes scriptiones secundum legem suam faciant. Cap. 2. a. 819. Cap. 8. ut ecclesiarum defensores (res) suas contra suos adpetitores eadem lege defendant, qua ipsi vixerunt qui easdem res ecclesiis condonaverunt.
- cc) Pipini R. It. Capitt. l. c. (Note bb). Ut Romani successiones juxta illorum legem habeant.

### VI. A. Privatr. Personliche Rechte. 297

mochten, weil die Kirche als Corporation nach §. 46. romischem Recht lebte dd) und sie als Mitglieder dieser Genoffenschaft, in welche sie durch den Empfang der Weihe traten, deren Rocht erlangten es). Db dies aber ursprunglicher Grundsatz war, wird durch das ripuarifche Decht wenigstens zweifelhaft, welches anfangs den Geistlichen das Wehrgeld nach ihrem Geburtsstand anwies ff); aus der Gesetge= bung Rarls bes Gr. fam allerdings fpaterhin Die widersprechende Bestimmung hingu, daß sich das Wehrgeld eines Geiftlichen nach ber Stufe feiner Weihe richte 88). Sie war aber consequente Plusbildung der Regel, daß alle Geistliche ein Recht haben. Bon dem alteren Grundsatz konnte eine Folge senn, daß bei den Longobarden späterhin noch häufig einzelne Geiftliche, und felbst, aber selten, geistliche Corporationen, nach longobardischem Recht

dd) L. Ripuar. Tit. 58. Cap. 1. Legem Romanam qua ecclesia vivit.

ee) Edict. Chlotarii (Note aa). Quidquid ecclesia, clerici, vel provinciales nostri — per triginta annos — possedisse probantur.

ff) L. Ripuar. Tit. 36. Cap. 5. Si quis clericum interfecerit, juxta quod nativitas ejus fuit, ita componatur. Si servus, sicut servum. Si regius aut ecclesiasticus, sicut alium regium aut ecclesiasticum. Si litus sicut litum. Si liber, sicut alium ingenuum cum ducentis solidis componat. Nach dem leztgedachten Wehrgeld, muß unter dem ingenuus eine Person verstanden werden, welche frantisches Necht hat.

gg) Chenbaf. Cap. 61- 9.

- §. 46. lebten hh), wenn man annimmt, daß auch hier der Grundsatz der allgemeinen Gultigkeit des römischen Rechts für Geistliche, erst durch spätere Gesetzgebung eingeführt worden sen ii).
  - 2) Ob nicht die Aufnahme in eine bürgerliche Genossenschaft das angeborene Recht verändern konnte? käßt sich zwar mit Sicherheit nicht beantworten; es ist aber sehr wahrscheinlich. Unter der Voraussetzung, daß die barbari qui Salicam legem vivunt, durch Kriegsgenossenschaft dieses Kecht erlangt hatten (oben S. 289), und daß diese mit der Gesammtbürgschaft in Verbindung stand (oben S. 92), könnte man noch in der Lex Salica eine Spur davon nachweisen kk). Der spätere Uebergang der personlichen Rechte in Territorials und Localrechte, ist dadurch möglich geworden 11) und besonders die Entstehung der städtischen Verfassung, in welcher das Weichbildrecht immer gleiches Recht war, ein Hauptbeweis dassur. Dagegen beruht
  - 3) eine früher sehr verbreitete Ansicht, daß jeder Einzelne willkührlich ein anderes Recht habe annehmen können, als das, zu welchem er geboren

hh) v. Savigny 3. 1. S. 143.

ii) Liutprandi L. L. Lib. 6. Cap. 153. (bei Georgisch Cap. 100.).

fitt gesch. R. W. B. 1. S. 181 u. f.

<sup>11)</sup> v. Cavigny B. 1. §: 49. C. 178 - 182. (ber 2ten Husg.)

### VI. A. Privatr. Personliche Rechte. 299

war (Wahl des Rechts), auf dem Misverstehen §. 46. einzelner Stellen und besonders der in longobardisschen Urkunden so häusig vorkommenden Erklärungen einzelner Personen über das Recht, zu welchem sie sich bekennen (prosessiones juris), welche keine Wahl des Rechts, sondern blos die Angahe des angeborenen aussprechen mm).

Die Regel vom persönlichen Recht bezieht sich übrigens nur auf Freie; dabei entscheidet die Abstunft des Baters über das Recht der Kinder un). Dieser Grundsatz ist Folge einer allgemeinen germanischen Rechtsregel, daß die (ebenbürtige) Frau in das Recht des Mannes tritt, aber auch durch die Trennung der Ehe wieder frei von seinem Rechte wird, wenn sie es nicht beibehalten will 40); wenn daher gleich über den Grundsatz, daß bei den Kindern nur auf das Recht des Vaters gesehen wird, blos Veweisstellen aus den langobardischen Gesetzen angegeben werden können pp), so darf er doch für allgemein geltend gehalten werden.

Unfreie wurden blos nach dem Recht der herrschenden Nation beurtheilt, in welche sie als Schutz-

mm) v. Savigny a. a. D. S. 151 u. f. (2te Ausg.).

nn) Liutprandi L. L. Lib. 6. Cap. 74. (Georgisch p. 1094.).

nehmlichen Regeln geben die Rechtsbücher des Mittelalters. S. unten B. 2. §. 351. Merkwürdige Beispiele von beibehaltenem Recht bes Mannes s. bei v. Savigny a. a. D. S. 146. 147.

pp) v. Savigny a. a. D. S. 141.

s. 46. genossen durch den Schutz ihrer Herrschaft übertraten II), ausgenommen unter sich, insofern sie einem Herrn angehörten, und im Verhältniß zu ihrem Herrn sehrn sehrn sehren Herrn ihnen verwilligte Hofrecht (jus curtis s. euriae J. 84 b) entschied r.). Das Recht, welches sie durch die Freilassung erhielten, hieng von dem Schutz ab, unter welchen sie durch jene traten, so lange sie eines solchen überhaupt noch bedurften (h. 51.).

Eine eigenthümliche Ausnahme von den Resgeln des persönlichen Rechts mußte sich nothwendig allmälig bilden, je mehr die verschiedenen Volsker, die neben einander wohnten, bei Nechtsverhältnissen in Verkehr traten, wo bald die Anwendung des einen, bald die des anderen Rechts ihrem Justeresse mehr zusagen konnte. Hierauf bezieht sich die Erlaubniß der Wahl des Rechts für einzelne Geschäfte, die in einigen Volksrechten für gewisse Geschäfte gegeben wird. Späterhin entwickelton sich hieraus besondere Rechtsinstitute 85).

mook

qq) Der Unfreie, welcher ein wahres Wehrgelb (§. 49.) hat, wird zwar in allen Bolfsrechten nach diesem besonders angesezt, und die Folgen einer dem Unfreien zugefügten Rechtsverletzung wers den allgemein bestimmt. Bergl. z. B. L. Sal. Tit. 38. L. Ripuar. Tit. 62. Allein dies erklärt sich sehr leicht daraus, daß sie Schutherrn voraussetzen, welche nach die sem Boltsrecht leben, und auf fremde Boltsrechte nicht Rücksicht nehmen. Es verstand sich, wenn diese für den Schutherrn überhaupt galten, daß auch dessen aus Berletzung seines Schutherigen entspringenden Rechte nach ihnen beurtheilt werden mußten.

rr) Caroli M. Capit, de villis. Tit. 3. 52. C. unten §. 86.

ss) Lex Burgund. Tit. 60. Cap. 1. Si quis posthaec

## VI. A. Privatr. Standesverhaltniffe. 301

\$ 47 mil

S. 47.

Die Abstufungen der Stände werden in allen germanischen Wolksrechten durch die Verschiedenheit des Wehrgeldes (J. 71.) bezeichnet. Fast bei allen Wölkern giebt es mehrere Stufen der Unfreiheit (J. 49.); ganz allgemein aber erscheint unter den Freien wenigstens eine durch ein höheres Wehrgeld ausgezeichnete Classe, und bei manchen mehrere.

Bei den Baiern wird das Wehrgeld für ben Freien, welches allenthalben die Grundlage der Bestimmungen für höher oder niederer gestellte Classen bildet, indem es verhältnismäßig erhöht oder vermindert wird a), für fünf durch besondere Geschlechtsnamen bezeichnete Geschlechter (genealogiae) auf das doppelte, für das herzogliche Geschlecht der Agilolsinger auf das viersache erhöht;

Barbarus vel testari voluerit, vel donare, aut Romanam consuetudinem aut Barbaricam esse servandam sciat. Luitprandi L. L. Cap. 90. (bei Georgisch p. 1074. Cap. 37.). De scribis hoc perspeximus, ut qui chartulas scribunt, sive ad legem Longobardorum — sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur. — Et quicunque de lege sua discedere voluerit, et pactiones et convenientias inter se fecerint, et ambae partes consenserint, istud non reputetur contra legem, quod ambae partes voluntarie faciunt. Man sieht leicht, baß eine auf Autonomic beruhende Abweichung, wenn diese Abänderung zur Gewohnheit wurde, allmälig ein besonderes Rechtsinstitut ausbildete.

a) Bergl. Grimm R. U. 272. 289.

- §. 47. das Wehrgeld des Herzogs selbst beträgt das sechsfache b). Bei den Frisen, Sachsen und Thuringern, wird von den Freien nur eine höhere Classe
  unterschieden, welche bei den beiden ersteren in den
  Geschen nobiles, dei den Thuringern Adelingi genannt, wird e). Die späteren frisischen Rechtsquellen und in Rücksicht der Sachsen bestimmte Zeugnisse, lehren, daß der Ausdruck Adelinge auch bei
  - b) Lex Bajuv. Titi/20. Bon ben Geschlechtern Cap. 1. De genealogia qui vocantur Huosi, Throzza, Fagana, Hahilingua, Aennion, isti sunt quasi primi post Agilolfingos, qui sunt de genere ducali. Illis enim duplum honorem concedimus, et sic duplam compositionem accipiant. Ueber die späteren Schicksale dieser Geschlechter s. v. Palshausen Garibald, oder Urgeschichte der Baiern; in den Belegen S. 77: und v. Lang Baierne Gauen S. 159. 165. 183.
  - c) L. Frision. Tit. 1. L. Sax. Tit. 2. L. Anglior. et Werinor, Tit. 1. In ber festeren bat ber Freie 200 solidi jum Wehrgelb, ber Abeling bas breifache. Bei ben Frifen ift bas Berhältnif 53% ju 80. Der Litus hat bie Salfte bes Wehrgelbs bes Freien (26% Sol.). Bei ben Sachsen mahricheinlich zweimal 120 ju 1440. Der Litus bat bier 120 solidi; ber nobilis bas zwölffache von blesem, ober bas sechefache bes Freien. Die gebrochenen Bablen bes frififden Rechts, fcheis nen durch Reduction eines früheren Geldwerthes auf einen ans beren erflart werden ju muffen. Die Berdoppelung in ber Bestimmung bes Wehrgelbes in ber Lex Saxonum, welche eben so im bairischen und alemannischen Recht (L. Alem. Tit. 68. Cap. 1. L. Bajuv. Tit. 3. Cap. 13. §. 1. meimal 80) bortommt, muß aus ber Busammengiehung verschiebener gleich bober Buffen in eine Cumme entstanden febn, wie auch ber Busammenhang andeutet. Doch mage ich nicht bies genauer erflären ju wollen.

#### VI. A. Privatr. Standebverhaltniffe. 303

ihnen der technische war, und in den Gefegen burch \$. 474 nobilis überfeit iff d), interfent

Bei den Burgundern und Memannen ift des Eigenfhumliche, daß der Classen freie Leute unter; schieden werden. Die oberfte seiße bei den Blied gundern optimates noblies; bei den Memannen wird sie durch den Beisag princis kreichnet ...).

Bei ben Fennen find die Classen der Freieningemai und lingenui in truste regis; die Pead windelen dieben der Classen, deren höhelt mit bei den Franken seldst durch das Berhäftnis jum Ronig (convivae regis), die mittere durch den Befie von Grundsgenthum bestimmt wied ?

- d) Frilingar, ethelingar und lethslachta; liberi, nobiles, genus litorum, Grimm Rechrsatterthumer C. 306. Ueber bie fachflichen Ausbrucke: oben S. 15. Rote i.
- b) L. Bargund, Tit. 2. 20. Withinfung ift bir für bir Bad. bir unserhäufen Taelfägagt ist quie opinitaten mölltem bereiderlt, in mediciatein pretti 150 sol. ai aliquen in popula tostro mediciarein 100. priv mimori 75 sol. praecipinus mumerrer. Ce lange für mehre fällte noch night bir Eberlützef an bir Cirtle bei Ebbriggiot trar, muß alfo bir Ebbritterfe an bir Cirtle bei Ebbriggiot trar, muß alfo bir eb Withinfung genrefe (vias: 150; 200) 300. 3 her Lex Alein. Tit. 68. fommt mur bei Biber mb medius Alemanus ber. Birt Addit. Cap. 20. für bir Editrificigic minofilitus (unior, nach bem angegenum Bürtgate bet liber) medianus primus. Ce. Grium Beit. Ce. 273.
- §) Seit bem ingennum ift bes Abbrigath 200 solidi fewolf in ber Lex Salica als in ber Lex Ripmariorum. Der homo in transte regin hat bes beröfachet schiffelb Berößlimig bliris, neum bes Muchtgeilb bei ingennum begen ber illmfähnb, den mediem bes Behreicher begleitet wen, erübfe beit. Seit bem Specialist.

der Freien, welche ursprünglich durch ein besondeves Verhältnis zum König nicht bestimmt wurden; späterhin aber wurde das Wehrgeld sur jede derselben erhöht, wenn eine Person zugleich zum Dienstgefolge des Königs (gasindi) gehörte 8).

Bei den Baiern, Frisen, Sachsen und Thuringern, läßt sich nicht bezweiseln, daß der ur fprüngliche Begriff des Abels der Unterscheidung einer
höheren Classe von Freien zum Grunde liegt, d. i.
daß er aus Geschlechtern bestand, welche für edler

rialen ist ber Ansatz burchweg bie Hälfte. L. Sal. emend. Tit. 43. 66. L. Rip. Tit. 7. 11. Bergl. oben §. 25 a. und §. 26. Mote 1.

g) Die meisten scheinen bie Bestimmungen ber Lex Longobardorum in ben Gefegen bes Konigs Rotharis Cap. 14 ju fuchen, wo das Wehrgelb fur alle Personen gleich ift. Diese Stelle handelt aber nur von einem einzelnen Fall. Die altere Bestimmung mit ihrer Abanderung, ergiebt fich aus Leg. Liutpr. Lib. 6. Cap. 9. (bei Georgisch p. 1059. Walter Cap. 62. pag. 782.). Recolimus qualiter jam statuimus, ut qui hominem liberum occidere praesumpserit, res suas in integrum perdat. Et qui se defendendo liberum hominem occiderit componat secundum qualitatem personae. Nunc autem statuere praevidimus, quomodo sit ipsa qualitas consideranda. Consuetudo enim est, ut pro minima persona quae exercitalis homo invenitur esse, 150 solidi componantur, et pro eo qui primus est, 300 solidi. De gasindiis vero nostris volumus, ut quicanque ex minimis occisus fuerit in tali ordine, pro eo quod nobis deservire videtur, 200 solidis fiat compositus: majores vero secundum qualis persona fuerit, ut in nostra consideratione vel successorum nostrorum debeat permanere, quo-

# VI. A. Privatr. Standesverhältniffe. 305

gehalten wurden als andere gemein Freie ha bei g. 47. ben Baiern ergiebt fich bies aus ber ausbrucklichen Beziehung des Borgugs auf bestimmte Geschlechter, bei ben übrigen vorgenannten Bolkern aus dem Wortbegriff des Ausbrucks i). Die Ereignisse, durch die bei jenen Bolkern die politischen Berhaltniffe entstanden waren, in welchen fie die urfundliche Geschichte findet, muffen junachft jene bobere Stellung begrundet haben; in wiefern fie auch unmittelbar auf Abstammung von igermanischem tiradel beruhte, lagt fich nicht beurtheilen. Doch fann faum bezweifelt werden, daß diese wenigstens bei vielen Gefchlechtern ju ben Grundlagen ihrer fpateren Werhaltniffe geborte, weil eben bas, was bas Eigenthümliche derfelben ausmacht (G. 308.), fich von felbst aus ber Stellung des germanischen der 

Da bei den Franken das Verhältnis der Amstrustionen, nach Marculs Formelnik), umit einem dem König ausdrücklich geleisteten Versprachen der Treue in Verbindung steht, glauben Vielenvon der Boraussehung ausgehen zu mussen, daß in jenem auch der Grund der Entstehung eines solchen Ver-

modo usque ad 300 solidos ipsa debeat ascendere com-

h) Bergl. oben \$. 14 b. Note i und p.

mi) A. a. D. Note i.

k) C. oben \$ .. 26. Note m.

5: 47: haltniffes ju fuchen fen Diefer Anfichtigufolge wird geläugnetge daß die Franken einen Geschlechtsadel gekannt hatteng der Begriff ihrer Optimaten (5. 26.) soll lediglich auf eine personliche Stellung zu bezieben fenne welche Acmter, Beneficien und vom Ro. nig berwilligtes hoheres Wehrgeld gegeben haben 3 Sine Indeffen muß nach Marculfs Formel Judas Characteristische des Werhaltnisses der Antrustionen in der Alvimannie liegen, welche fiel führtengilgiebt man daher auch nach jener Boraussetzung zu, daß erft das vom Ronig angenommene Berfprechen ber Treuen bem Uebertritt in die Claffe ber Antrufiio. nen begrundete, fo mar biefer wenigftens nur dem möglich, welcher ein Dienstgefolge freier Cente gu bilden und ju unterhalten vermochte Werknupft man biefes mit ben alteren germanifchen Einrich. tungen, so muß man wenigstens den Urfprung der Untruftionen, in den hauptern ber Dienstgefolge fuchen, mit welchen die Franken ihre Eroberungen gemacht hatten. Allerdings folgt dann, daß man jene, ber Unalogie nach, für germanischen Uradel zu halten berechtigt ift, und daß der Begriff der Antruftionen mit dem des germanischen Uradels zusammenhängen muß, in sofern folglich die Untrustionen von ihrem Ursprung her für einen Geschlechtsadel zu halten waren, wie ihn die übrigen germanischen Bolker hatten; hingegen murde es unrichtig senn, gerade die Abstammung von jenem Uradel bei allen Personen vorauszusegen, welche

1 .53

#### VI. A. Privatr: Stanbeeverhaltniffe. 307

ben feben unter ben Enteln Chlobwias fichthar 8 47 fefte atlifeiden Stand ber Untruffionen bilbeten. Bleiches Werhaltniff mit jenen alteffen ehlen Gefcblechtern, mag burd Berleibung von Hemtern, Beneficien, Erwerbung eines großen eigenthumliden Grundbefines, auch anderen Franten ju Ebeil geworben fenn, bie ju Chlodwigs und ber ubrigen frantifden Ronige Dienftgefolgen geborten. Die Groberungen fellten Diefe fcon überhaupt viel hober als ben gemeinen Roeien, ber an jenen und an ben Bortheilen, welche fie gemabrten, weniger Antheil batte. Es fonnte baber febr wohl eine Beit fole gen, too bei vielen weniger bie all gemeine Unerfennung bes Urabels eines Befdledts, als bie bom Ronig ausgefprochene Aufnahme einer Derfon unter bie Antruffionen, unbeftritten bie Rechte bes Abels gab; biefen Buffant burfte Darculfe Sormet barfiellen. Der Musbrud "meliores natu." mit welchem neben anberen Benennungen ber oberfie Grand bewichnet wirb 1), beweift qualeich, baft baburch ber urfprungliche Begriff nicht verloren gieng:

<sup>.) 65.</sup> sehn 65, 207. Bis sin Grund, für die ertimatelet Kebentung der knirchtienen, fann aufs nebs griffend gestocht berteit,
de bei dim Rechtummungen der Werbegeber der Gefenstsplandten einstehen, feicht die Gestocht berteit,
der Start ihrer Bestie betilmtet. Les Ki paus. Tit. 36.
Cop. 3. Bergie deren § 3.89. gebet e. Mitterbag feiner beide
Rogel über Einstallum toden. Die Bereichiger ber Mucht, der
meter der Mitterflichen fin fich derfolgestet ju verteilem fes,
flieden, sie nicht nur der befrier, sondern auch in dem Nichtspild
der Gerfar um Coglischenen. Bestil Riede q.

§. 47. 3u der Stellung des franklichen Adels in die fem Sinn, gehörte hiernach alfo, außer dem hohe ren Wehrgeld, die Dienstpflicht gegen den Konig mit einem freien Dienstgefolge (f. 26.). Aus dem staatsrechtlichen Grundsatz der spateren Zeit, welche die Rührer: freier Dienstgefolge Seniores nennt, daß ein folder immer felbst in der Dienstpflicht stehen mussem), und aus bem Umstande, daß die konigliche Gewalt auf ber Allgemeinheit dieser Dienstpflicht biefes Herrenstandes (Seigneurs) berubte, darf man mit ziemlicher Gicherheit fchließen, daß bei allen Bolkern, welche nach und nach mit dem frankischen Reich vereinigt wurden, die Dienstpflicht des Aldels allgemein eingeführt und die Bedingung der Erhaltung der Stellung wurde, Die er schon besaß. Auf diese Weise scheint auch die Dienstpflicht bes ; frankischen Udels im inneren Deutschland entstanden zu fenn, wo man bicfen Stand in den alteren Zeiten sich schwerlich fehr gahlreich benken barf, ba fich ber herrenftand, fo wie beffen Berhaltniffe feit bem neunten Jahrhundert urfundlich hervortreten, bis tief in das Mittelalter, auf eine sehr mäßige Angahl mächtiger Geschlechter juruckführen läßt.

Als ein anderes eigenthümliches Verhältniß der Antrustionen, tritt in Marculfs Formeln das Recht der Immunität (§. 86.) hervor, durch welche

m) Capit. 2. a. 805. Cap. 9. Caroli calvi Capit. Tit. 9. in fin. S. unten §. 166. 168.

## VI. A. Privatri Standesverhältniffe. 309

ihre Besigungen gegen die richterliche Gewalt ge- §. 47. freite Herrschaften wurden, in welchen Unstreie, spätershin auch Freie, unter ihrem Schutz lebten. Allerdings könnte man den Grund dieser Berechtigung in dem Umstand suchen wollen, daß die Besstung, von welcher in Marculfs Formel die Rede ist, ein vom König mit der Jimmunität übertragenes Gut ward); die spätere Zeit zeigt aber den Herrenstand so allgemein im Besig der Immunitätsrechte, daß man ihren Ursprung eher aus einem allgemeinen Vorrecht des Königs und des Abels herzuleiten geneigt werden muß, welches burch königliche Privilegien auch der Kirche zu Theil gestworden ist (§. 172,) 10).

Endlich erklart sich bas hohe Wehrgeld, welfches die Grafen und Sagibaronen (H. 74, 75.) nach den frankischen Wolksrechten haben P), am natürlichsten, wenn man annimmt, daß diese Memter ursprünglich nur dem Adel zu Theil wurden 4).

n) Form. I, 17. Igitur inlustris vir ille suggessit — quad ante hos annos ille quondam rex — villam — quam antea ad lisco suo adspexerat, — ejus meritis compellentibus — in integra emunitate — concessisset.

o) E. Montag Gesch, ber staatsbürgerl. Freiheit Th. 1. S. 125 u. f. u. Zeitschrift für gesch. Rechtswiss. B. 1. S. 191 u. f.

p) Li Sal em. Tit. 56. 11 L. Rip. Tit. 53. 11

q) Die Ausnahmen, welche in beiden Bolksrechten vorkommen, sies ben bann nicht im Wege. Die Lex Ripuariorum, welche bem Grafen ein breifaches Wehrgelb (Note f) anweist, ermäßigt dies auf die Hälfte: quodsi regius puer, vel ex tabulario, ad

#### 310 Erfte Per. 114 por bis 561 n. C. 1/

5. 47, In ben Bolfsgemeinden, mo dam Freie gu Recht fland und urtheilte, hatte dagegen anch der Abel feine andere Stellung ale ber erffere ich in

Oh man einen Stand, mit die sen Berhalenissen auch des werausseigen durch ner were nichtener. Einstellen gleie Kreinmunger bei Berhalenissen der die Berhalenisse durch ihre Benemung oder die Berhalenisse die bei ihr augleich bervortroten so die eine einer die die eine die Berthalenisse die nicht werten der nessen gestellt gestellt des die ihr unwerfanden, wiede ist verwiedlichter.

Der Lex Burgundinnun ift der litus (§, 49.) fremd, welcher beindem Genfen, Sachfen und Beischen Genfen, Sachfen und Beischn und Deischungen versillen, werden, durch dem Angleiche den inter berenden, durch und die naber Golfsechte und die naber Sulfen und der andere Bolfsechte und die nabere Sulfe

the frintific of Collections subset is an market ...... gnachum pacendarit, Goon biefe Berte bruten en. bağ bon einem nicht baung verfemmenben Rall bie Rebe ift. Die Mindnier Santidriff ter Lex Sal, Tit, 54. bat wie bie Lex Solica emendata a. a. D. für ben Grafen blos bas breifache Mebraeth . unterfdielbet aber bei bem Gagibaro ob er puer regius eter ingenuns mar. Im erfferen Sall mirb bellen breifactes Bebrarth bill bie Schifte beraburfest. Pent bie Serolbifche Wiesonbe fpricht and ben ben Rall, wenn ber Graf ein puer regius gemefen. Man ficht alfo, bag bie Musnahmen Beranderupgen maren, welche auf bie Tolgen Bejug nehmen, bie aus ber Begunftigung einzelner Perfonen berborgiengen; biefe aber fteben mit bem Stelgen ber tenjaliden Bemalt in natfirtider Berbinbung, Gen bei Gregor bon Tours toms men Beifele bon Rreigelaffenen bor, welche pueri regis wers ben und ju Ctaateamtern gelangen. IV, 47, V, 48 seg.

r) v. Cavigny 23. 1. G. 180. 214 Blueg. ...

# VI. A. Private Standesverhältniffe. 311

der Freien stellten, da sich sein Verhältniß der Frei §. 47. heit möglicherweise nochmehr nahern konnten Biele leicht ist daher bei den Burgundern der "minor" (Noto e) dem frankischen Litus zu wergleichen, der "mödioeris doem Freien Bie. "optimates nobiles" den Antrustionen worauf auch hindeutet, das die frankischen Geschichtschreiber die Leudes in Vurgund und underen Theilen des Reichs als einem Stand behandeln so.

mitter LexuAlemannorum dagegen, läßt sich. die breifache Abstufung der Freien (Mote e) auf diese Weisernicht erklaren un Genen kennt nauch iden litus 1), und überdies Aft das ABehrgeld für die zweite und britte Stufe zumwenig über bie erfte erhöht mals daß man in der legteren nicht einen, wenne nicht ibinglich, boch personlich Freien sichen mufte, ohne barum die aberfte für einen ben frankischen Antrustionen oden dem Abel der nordbeutfchen Bolfer vergleichbaren Stand halten gunfon nen u): Am wenigsten kann man hiernach Die fürstlithen Geschlechter der Allemannen (6. 22. 27.), unter jehen vberften Ginfembegreifen. Bielleicht Fannten die Allemannen feinen anderen Aldel als diese was mie dem urspringlichen Zustand des non undire in von Vilemannipon (Syrem Correire

<sup>(</sup>s) Bergl. vbeit §. 26. Muierk, verteich mann obnie i annie

t) L. Alem. Tit. 95. Addit. Cap. 27.

u) Menn man Tit. 68. und Addit. Cap. 22. vergleicht, ist bie Stusenfolge: 160; 200; 240; ober verdoppelt: 320; 400; 480.

s. 47. Wolfer (6. 21.) und ber fpateren Bereinigung anderer Eleinerer suevischer ober gothischer Wolferschaften mit ihnen (f. 22. S. 158.), auch recht gut in Zufainmenhang zu bringen mare Wegpuren, daß ber Berjog ein breifaches Wehrgelb (wahrscheinlich gegen bas bochfte ber Freien, nach Analogie ber bairifchen Befette) hatte, finden fich in ben Befeten v). Mach berfelben Analogie fann bann auch ein boberes Wehrgeld des herzoglichen Gefchlechts vermuthet werden. Ueber Die Bedeutung, welche unter Diefer Worausfetung die dreifache Abstufung der Freien haben fonnte, fucht man in den Gefegen vergebens nach ficherem Aufschluß. Bermuthen ließe fich, daß die hochste Classe durch abuliche Vorzuge ausgezeichnet gewesen fenn mochte, wie die Rachinburgen bei ben Franken, wo zwar bie Rachinburgen immer Freie, aber nicht alle Freie Rachinburgen waren (5. 48.); ber Unterschied mare bann nur, baß die Franken Die Eigenschaft, welche zum Rachinburgen machte, burch Erhöhung des Wehrgeldes nicht befonders bezeichnet hatten: Bei der unterften Stufe der Preien läßt sich an eine Classe von Personen denken, wie die Franken in den Denarialen und Zabularien hatten (5. 51:); auch die freien Colonen, welche in den Allemannischen Gefegen vorkommen, fonnte man hieher giehen w). Der medius

v) Tit. 30. 32. 33.

w) C. oben &. 25 a. Mote p. Wenn fic, wie bort angenommen

#### VI. A. Privatr. Stanbeeverhaltniffe. 313

Alemannus fonnte bann ber perfonlich Breie ofne \$. 47. echees Gigenthune, bas fparerbin jur Schöffeibar feit finner gefohrt, ober auch ber freie Dienstmann, fent.

Mach der Borrede zu ihren Geschen einichten die Logogabarden, abhlich wie die Beiten eine befringlich bestimmt benannte able. Geschlechter gehabt haben 3). Es scheint aben nicht, daß man diese unter der höheren Classe der Preisie in den Geschen zu denten har, welcher ein deppeten geden gegeben wird (Note g.); denn in der Jongobardischen Berfassung tritt Kein Stand bervoer,

wurde, mohl eher benifcher als römischer Abtunft woren, fo erflärte fich um so leichter, bas ber medius Alemannus nicht febr viel hober fieht.

x) Walter C. i. g. Tom. 1. pag. 683. Die alteften neun Ronige bon Mgimunbus an, maren ex genere Cugingi. Dann folgt Auboin und beffen Gobn Albein en genere Gausia; Bon biefem an ift öfterer Wechfel ber Gefchlechter. Rothar felbft pennt fich: ex genere Arodos. Die Benennung fcheint bon einem Stammbater nicht bergenomiten gut febn, ba Bothar feine Borfabren bis in bie neunte Generation aufwarts aufgablt, initer welchen ein bem Gefchiechesnamen abnficher nicht bortommt. Le'e Gefch. von Stalien 18. 1. G. 69. batt biefe genera für ibentifch mit ben Raren. Dann mufte man fich biefe mobl als eine Beerabtbeilung benten, an beffen Spite ein ebles Befchiecht ftanb. Paulus Diaconus bemertt bei bom Er: tofden bee erften Ronigegeschlechte (I, 91.): Hi omnes Lithingi fuerant, sic enim apud eos quaedam nobilis prosania vocabatur. Die Lesart "Molingi", meldbe man auch finbet; wenn fie nach Sanbichriften porzugieben mare; mußte nach bem Grunbfas erffart merben, baf borjugemeife bas fonigliche Grichlecht bas ebele (ebelfte) ift. G. oben 6. 14b. Dett p. 6, 70.

3.47. welchen man den franklischen Antrustionen oder dem Adel im nördlichen Deutschland vergleichen könnte. Dann müßte eine ähnliche Abstusing der Freien statt gefunden haben, wie sie in den beiden obersten Classen bei den Alemannen oben angendument worden ist; die obere Classe kann wenigstens durch die Dienstpflicht nicht bestimmt worden seyn (Note g). Die ursprünglichen edlen Seschlächter könnten alle mälig erloschen seyn.

. 48.

Die vollkommene Freiheit hieng noch immer von der Rechtsgenossenschaft in einer Volksgemeinde ab, daher der Gebrauch des Volksnamens (Franke, Allemanne u. s. w.) zugleich die Bezeichnung der vollkommenen Freiheit ist a); doch sindet man auch einzelne gleichbedeutende Ausdrücke, die bald von den rechtlichen Eigenschaften hergenommen sind, welche in der Freihelt liegen, wie das kombardische Arimanni in seiner engeren Bedeutung b), bald den

e consula

a) Ingenuus dagegen ist, zwar oft, aber, nicht immer gleichbedeustend mit vollkonnnen freischenn so beist auch der denarialis und tabularius (§. 51.), aber man wird fein Beispiel sinden, daß er ein Franke genanne würde. Gleichbedeutend mit ingenuns wird zuweilen hars oder harus gebraucht, welches aber auch häusig bloß einen Mann im Gegensat des andern Geschlechts bezeichnet. L. Sal Tit. 34. Cap. 1:2, L. Ripuar. Tit. 58. Cap. 12. L. Alemann. Tit. 76. Eine andere Meinung von der Bedeutung dieses Auskrucks s. bei Hillmann Gesch, der Stände. Th. 1. Smod n. f. geändert in der Iten Ausgest Einstern der

b) Rachis Longob. Reg. L. L. Cap. 2. Guidanis Lon-

#### VI. A. Drivatr. Standesverhaltriffe. 315

Begenstis der nuvollsommenen Kreiheit (h. 18.1.) des 9. 18. jeichen, wele Borzinalfische Kardinistungi 9. Eine schniste Westendung den Konschaftenische door konsinenses 4). Rennzeichen des würflichen Besiges der Freiheit, war der Beweisch das inner in der Kecht esgenoffenschaft (Gesammichtigsschaft), einer anersamt freien Gemeinder stehe 9. Die rechtlichen

Les Salics Th. 52. Cap. 2, Marculft formul, adp. Cap. 1. Cap. 6. trag b. 8. 2, 177, u. f. 9a.d. 6. rium '9. 8. 2. 203. if Hachin ya. 2. 8. 2, 177, u. f. 9a.d. 6. rium '9. 8. 2. 203. if Hachin ya. godidig ragin, afthodrouify rain, that her bet Remanne harry verafinaring. Jet ive Teirumay for figure half Germa bir Welriumg ven harge, oppidum, mit hurg, vadimopium, figure, dielyseen, mig dem afthodrouifsche purige für ungerifcheft, July the fattere hargeine, fielyseen, mig dem afthodrouifsche purige für ungerifcheft, July the fattere better bet Chammbringschaft, schutt mit vas merkt, in fereben, da vie Sperift, nechte fin Gerim mad Regget There ven Cennarreium meds, nicht im Wegt fielem (finnen, Dem biefe afriet med is abs Wisch for Stäme,

d) S. v. Savigny B: 1. S. 219 m. f. Ste 2004.

e) Ben diefer glainte ich, ift L. Sol. mm. Aituste, besteundleberfchrift aber mach anderen Retensstenen de metgenntlibzegen iefen ist (vergl. Seuerbach bie ker Soliae V Sol.), zu versteben Soliatorist für geich Bechten. B. 4. Soliator.

§. 48, Würkungen der Freiheit zeigten sich freilich überhaupt in der Nechtsfähigkeit nach Bolbsrecht, sie traten aber in einzelnen Rechten besonders hervor,

14. 1911 11.

and besite in a light for a

3ch febe biefe Stelle als eine ber alteften Spuren ber Uebertragung bes urfprunglichen Begriffe ber Gefammtburgichaft, welcher biefes auch gewefen febn und nach welchen Grundfagen die Bereinigung ber Gingelnen fatt gefunden baben mag. auf bie Rechtsgenoffenschaft in ben mannichfaltigen Urten bon Genoffenschaften an, bie fich allmälig bilbeten, und nach ihrer Busammenfehung; balb für die Arciblit, bald für bie Une freiheit einer ju ihnen geborenben Perfon bewiesen. Huf biefe muß bei bem Streit über bie Unfreiheit baber guruckgegangen werben. Gine Urtheilsformel, nachbem ein Berfahren in mallo publico über bie Freiheit ftatt gefunden batte, enthalt Marculfi form, adp. 1. bei Canciani Tom. 2. pag. 246. Die Grundfage barüber findet man in folgenden Stellen: Copitul. L. IV. Cap. 26. Homo de statu suo pulsatus, si is qui eum pulsat ad convincendum illum procinctum habuerit, adhibeat sibi octo conjuratores legitimos, ex ea parte unde pulsatur sive illa paterna sive materna sit, et quatuor aliunde non minus legitimos, et jurando vindicet libertatem suam. Quodsi procinctus defuerit, adsumat undecunque duodecim liberos homines, et jurando vindicet libertatem suam. Der Ausbruck procinctus bezeichnet bier offenbar eine Berfammlung von Perfonen, welche ale Bemeinbe in biefer Cache urtheilen follen, und baraus erhellt bann leicht bie Qualitat bet conjuratores legitimi im Begenfat berer welche, im Fall ber Beweis unter andern Umftanben ges führt werben foll, überhaupt aus freien Perfonen ju Gibbulfe gebraucht werten tomien. Bergl. du Cange s. v. procinctus ambitus vel limites loci alicujus intra quos libertas seu immunitas illius includitur. Hus biefen Grundfagen erläutert fich auch Gapit, L. 4., Cap. 74., nach welchem man bei Streitigfeiten über die Freibeit Sacramentum in patria sus, id est in legitimo sui sacramenti loco offert. Brigt. oben &. 46. Mote b bie Stelle in ihrem Busammenhang. Ginwendungen gegen biefe Ertlarung f. bei Rogge über bas Berichtemefen ber Germ. S: 192. in the state of

#### VI. A. Drivatn. Stanbesverhaltniffe 317.

bie man, docher in einem engeren Seinm Freiheites s. s.s. rechte inchmen Tann. Dahm ift zu jahlent die Bestagnis in höheres Wehrgeld zu sobermals der Unstein führt, echtes Eigenshum zu besiehen in Serfreihen in Serfreihen zu danden und Nechtsesschörker, werde vor die gehren, vorzunchmen (S. 74 u. f.); die Wasserfreihe zu danden und Nechtsesschörker, werde vor die freihen Serbeitet sie Geworden in Verkindung und der Verkindung u

f) Sebe ferechnib ift in biefer Beziebung, bağ in ber lembarbifem Berledfung, bas Borrt Arinannıla baş ferir Geginthom makbrüff; 1. « Sen'ajın B. S. 9. 5. 85. 80. 202, 202 tiluşag, ganş fo wie im failfent Gefeg, dem ber ünekrust, ber be redireminnet gerichi arthratek, baş firer derfe Geginthom Hajteffungt; bentt bies ift bie Schruttung ben teera Salica. E. mitre §, 52 nob. 84.

g) Paper hief cs.: ut servi. lanceas non portent, et qui inventus ita fuerit post bannum in ejus dorso hasta frangatur. Copit, L. 5. Cap. 247.

h) Daß beibe Ettern frei febn mußten, ergiebt fich ichon aus ber Stelle Rote & nach welcher bie Freibeit sowohl von ber Baters, als von ber Mutterfrite ber beftritten werben fann. Bergl. §. 50.

<sup>5)</sup> Lex Sallea em. Tit, 47, (Pact. 48) chen Stet d. Sie Wette securus constant sieut et alli vicini rimarium in summa et maxima securitas bre frangifacifin chen §. 15,, unb jagleich en ben Gennabig ber indicen ibbitisfem Berleich fung, hie frie Spelog, medig Gale unb Aga, managlechem in bre Ghabt gewohn baf, "segur ibrez, faribitu seriste angeforfur metras fell. ©. 28. 2, 6, 302. 313.

s. 48. neswegs aber durch jede Art von Freilassung (§. 51.)!
Die Verpflichtung zur Treue im Dienstgefolge, für die man wenigstens schon im alemannischen Volkstrecht den Ausdruck vassus sindet, war der Freisheit unnachtheilig und begründete kein erbliches Verschältniß (§. 70.).

\$. 49. paudindio M: ni adi ni 49. 49. delle torgen para

Die strengste Gattung der Unstreih eit nashen herte sich in dieser Zeit, wenigstens bei manchen Wölkern, der römischen Servitus, indem man zu weilen sindet, daß der Leibeigene (S. 77.) kein Wehrgeld sondern einen Sachwerth hat a). In der Regel aber hat jeder Unstreie ein Wehrgeld, auch wenn er jener Knechtschaft der strengsten Art unterworfen ist. Für solche brauchen die Wolkstrechte die Ausdrücke servus und ancilla, mancipium b). Wo sie in den römischen Provinzen vorstommen, ist dabei auch an nichts zu denken, als an eine solche germanische Leibeigenschaft c).

Für die höheren Stufen der Unfreiheit (S. 77

de rebus fugitivis. Bergl. Grimm R. Addit. Sapient. Tit. S.

b) Entsprechend bem beutschen manahoupit. S. Grimm a. a. D. S. 301.

c) Die römische Servitus neigte sich ohnehin zulezt auch im rösmischen Reich zu einem solchen Berhältniß hin. L. 7. C. de nurileg. et gyneciar. (11, 7). L. 4., L. 7., E. 11. C. de agricol. et cens. (11, 47).

#### VI. A. Privatri Gtanbesverhalmiffe. 319

e) Die Aldia fieht bei ben Longebarben bepreit fo boch als bir ancillas ei find for in böher Cuttle. L. Rosh. Cap. 206., 208 — 211. Ge ift die nur, fünstermung bei fohn sehre benben gleichen Berchstuffen, benn in Carol im. L. L. Cap. 83. (Georgiach ag. 1155.) berfügt wirt: Aldioses au lege viewärt in Italia in servitute dominorum suorum, qua fäsealbab voll ill virunt für Parkalar indentitäten.

f) S. Grimm a. a. D. S. 309.

g) L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 14.; wo ber Colonus, ber bier ein Unfreier fenn muß, bom nervus unterfchieben wirb.

5. 49. ein Freier senn, da der Wortbegriff sich zunächst nur auf ein dingliches Werhältniß bezieht, bei welchem das Besitzrecht kein echtes Eigenthum ist h).

Im Wehrgeld steht diese Classe über dem Leibeigenen; doch bekommt jenes der Herr dster ganz, wie es beim Leibeigenen immer der Fall ist; zuweilen wird es zwischen den Angehörigen und dem Herrn getheilt i).

Ihrem Ursprung nach hat man in den Liten ohne Zweisel ursprunglich freie Eigenthümer zu suchen, welche durch ein herrschendes Wolf, oder wenigstens durch einen herrschenden Abel unterjocht worden sind. Die germanischen Ansiedler auf römischem Boden, so lange sie den Lasten unterworfen waren, welche die Römer ihnen auflegten k), befanden sich in einem solchen Verhältnist, und es ist klar, daß sie, auch von den Kömern selbst so genannt worden sind 1). Zu dem Verhältnist die serpslichtung zum Kriegsdienst, und es läst sich nicht

(1 2 ic 1 id a fiele by 1 - 1 - 1 - 2 is boo ( . . . )

h) Wie in ber L. Alemann. Tit. 9 und 23., wo ber Colonas übrigens perfonlich frei ift.

geld bes Freigelaffenen, ber bem Aldio gleichzuseten ift (Mote e.), der herr beffelben nach ber L. Bujuv. Tit. 4. Cap. 11.

k) S. oben S. 105., S. 110. Mote f. . . . minifill . . . . .

A. S. 306. 307. Maria en dignitatum. S. Grimm R.

# VI. A. Privatr. Standesverhältnisse. 321

nicht bezweiseln, daß auch die sächsischen Liten im §. 49. Kriege dienten m), jedoch wohl nicht in der gemeinen Heerfolge, sondern ihren Herrn. Unter dieser Woraussetzung ist auch das Verhältniß der frankischen Liten nach der Lep Salica dasselbe n), und die Elasse überhaupt in Hinsicht auf diesen Theil ihrer Verpslichtung den reisigen Ministerialen des elsten oder zwölsten Jahrhunderts zu vergleichen. Minder deutlich tritt das Dasenn eines solchen Standes bei anderen Völkern hervor; doch sinden sich wenigstens Spuren o).

Bei welchen Verhältnissen sich die Verminderung der Rechtsfähigkeit bei den Liten zeigte, ist so wenig als ihr dingliches Verhältniss klar. Urssprünglich scheinen sie den Freien näher gestanden zu haben, als in der späteren Zeit, wo die entwikskelten Hofrechte sie mit unter sich begriffen. In der späteren Zeit mußten sie ohne Zweisel in allen Sachen, die vor ein Volksgericht gehörten, durch ihren Herrn vertreten werden P), der jedoch, wo

m) Da Karl ber Er. auch von ihnen Geisel aushob. S. oben §. 15. Mote i a. E. S. 76.

n) L. Sal. em. Tit. 28. Cap. 1. Si quis lidum alienum, qui cum domino suo in hoste fuerit, sine consilio domini sui — ingenuum dimiserit.

o) Der Zusat, welchen die Lex Bajuv. in einigen Handschriften hat (Walter C. j. G. Tit. 21. a. f. pag. 292.) gehört hitz her: Servus siscalinus qui hostem sacit.

p) Capit. de villis Cap. 52. Instruction für die Berwalter Bb. I. [21]

§. 49. sie in Anspruch genommen wurden, nicht unbedingt für sie haftete, sondern sein Schukrecht ausgeben konnte A). Die geschriebenen Hofrechte der späteren Zeit, zeigen gleichfalls, daß ihr Besitzhum nur in den von ihrem Herrn gehegten Gerichten empfangen und aufgelassen werden konnte r), folglich auch nur den Schuk des Hofrechts genoß. Gleichwohl ist kaum zu bezweiseln, daß ihr Besikrecht siets in einem gewissen Umfang ein erbliches war s), und die Grundlassen, welche ihnen oblagen, sogar allgemein bestimmt gewesen sind t). Hiernach nuß man auch annehnen, daß sie wenigstens den Schuk des Königs sur das ihnen ursprünglich verwilligte Necht hatten u). Der Herr, welchem sie unterworsen wa-

der königlichen Güter! Volumus ut de fiscalis (l. fiscalinis) vel servis nostris, sive de ingenuis qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis hominibus plenam et integram qualem habuerint reddere faciant justitiam. Vergl. Zeitschr. sür gesch. Nechtsw. B. 1. S. 194 u. f.

- q) L. Sax. Tit. 2. Cap. 5.
- r) Bergl. mein beutsches Privatrecht §. 159.
- s) S. unten B. 2. §. 368.
- t) Wie bei bem colonus ber Lex Bajuv. Tit. 1. Cap. 14. Die spätere Verschiedenheit ber Hofrechte, steht bem nicht entsgegen; diese haben sich aus den Veränderungen entwickelt, welche durch Ergebung von Freien in die Unfreiheit, Verbindung versschiedener Gattungen von Unfreien unter einer Herrschaft, Versdunkelung der ursprünglichen Verhältnisse, entstanden sind.
- u) Man sieht nicht, wie ohne diese Boraussetzung bas bairische Bolksrecht etwas allgemeines festsetzen könnte.

#### VI. A. Privatr. Stanbesverhaltniffe. 323

ren, hatte stets einen Hof (curtis), bessen die pkichtigen Guter der Liten waren, und es schein, daß dies nur mit jenen Gutern und westigeling in der Negel nur zugleich mit dem Haupt- hof selbeigene mit und ohne Gut verlauft wurden '). Auf die Werdalfiel der Liten past daser der Ausdruft der Eine Ausdruft hof- berige.

2) Ministeriales, unfreie Dienffleute. Ministerium ift in ben Bolfsrechten ein Dienst, entwober bei der Person bes Hern, ober mit sonst eine bestimmten Kreis von Geschäften. Mit Unstreien bestimmten Kreis von Geschäften. Mit Unstreien bieser Auf werden in jenen auch die unstreien Handwerfer zusammengessellt"), die sich auf den Gitern bes Königs und des Abels in großer Angahl gefunden zu haben scheinen. Ains jener Elasse wurder ihrer Guter, majores 1), auch, wegen der mit der Immunität verbundenen richterlichen Gewalt (§. 86.), judices genannt 1). Der herr bildete sich aus ihnen ein Geschied, abs er wie das königliche nach den hofamteen des Marschalls, Truchses, Kämmerers und Schmsten orbatet. Bei den ursprünglich

v) L. Alem. Tit. 37. Cap. 1. Mancipia foris provinciam nemo vendat —.

w) C. bie Unmerfung am Enbe bes Paragraphen.

x) Capit. de villis, Cap. 10, Bergl. oben &. 25 b. Rote u.

y) Capit. de villis. Cap. 32. L. Alem. Tit. 23. Cap. 4.

[ 21 \* ]

§. 49. fürstlichen Höfen dürfen wahrscheinlich auch obere Hofamter vorausgesezt werden, welchen die unfreie Dienerschaft untergeordnet war, die aber mit Freien besezt waren, so wie die des Königs mit Edeln 2).

Unter allen Berhaltnissen der Unfreiheit erscheint dieses am unbestimmtesten, zwischen beren unterster Stufe und der unvollkommenen Freiheit schwankend. Mach den Wolksrechten sind alle Mis nisterialen Unfreie der niedrigsten Stufe (Leibeigene); ihr höheres Wehrgeld rührt nicht von einem mehr der Freiheit sich naherndem Berhaltniß, sondern von der größeren Brauchbarkeit her, die sie, wie die Handwerker, für-ihren Berrn haben. schon damals auch wohl reisigen Dienst, wie die Liten, leifteten, ift nicht flar; wenn eine Stelle ber alemannischen Gesetze so zu deuten ist (f. d. Unmerk.), so stellte sie jener wenigstens nicht höher als andere Dienstfunctionen aa). Dagegen kommen im salischen und ripuarischen Gesetz pueri regis oder homines regis vor, welche das Wehrgeld des freien Romers haben, und wenn sie zu Stellen befordert worden, die sonst in der Regel der Adel erhielt, das halbe Wehrgeld zu genießen hatten, bas sonft an jene

z) S. die Ammerfung am Enbe bes Paragraphen.

aa) Das einfache Wehrgeld des servus ist nach L. Alem. Tit. 8. auf 15 solidi zu berechnen, da es hier bei dem servus ecclesiastieus und regis auf das dreifache erhöht 45 sol. beträgt. Mach Tit. 79. bat der Ministerial 40 sol.; der Freie hat nach Tit. 68. dagegen 160.

### VI. A. Privatr. Standesverhältnisse. 325

geknüpft war bb). Aber auch diese konnten ihrem §. 49. Geburtsstand nach, auf der untersten Stufe der Unfreiheit gestanden haben; sie verdankten also diese höhere Stellung nur der ihres Herrn cc).

Späterhin erhält der Ausdruck ministerialis eine weitere Bedeutung; er bezeichnet auch den Edelen oder Freien, der irgend ein Amt oder einen bestimmten Dienst hat, und wird daher selbst von den höchsten königlichen Beamten gebraucht ad). Amt und Dienst scheint überhaupt ursprünglich derselbe Begriff, und vielleicht war von Amt die älteste deutsche Benennung der Ministerialen hergenommen ee); Dienstmann ist indessen im Mittelalter der gewöhnliche Ausdruck, der für das lateinische ministerialis gebraucht wird.

Eigene Leute konnte selbst der Litus nach seiner ursprünglichen Stellung (oben Nro. 1.) has

- bb) L. Sal. em. Tit. 56. L. Rip. Tit. 53., vergl. mit L. Rip. Tit. 9. 10. und aben §. 47. Mote q.
- bahn erzählt wird, die der Sohn eines gemeinen Anechts die zu den höchsten Acmtern durchläuft. Daß nur die höhere Steltung des Herrn entschied, ergiebt Capit. 4. a. 803. sive de lege Ripuarense. Cap. 2. Homo regius, id est fiscalinus et egelesiasticus vel lidus intersectus, centum solidis componantur.
- dd) Capitul. Lib. 4. Cap. 69.
- ee) Im gothischen ist andbahts, minister; althochdeutsch ampaht, minister und ministerium. Grimm R. A. S. 304. Ambachtmann kommt auch im Mittelalter noch zuweilen für Dienstmann vor.

4. 49. ben ff); Liten wohl auch der Freie, und in manchen Gegenden mag dies häusig genug vorgekommen senn, während in anderen, wo sich Semeinden kleiner freier Grundeigenthümer fanden 55), die Herrschaft der Liten wohl vornehmlich unter dem Adel gesucht werden muß. Das Verhältniß der Minisserialen mit einem bestimmteren Character, durch welchen es sich von der Hoshörigkeit und gemeinen Knechtschaft schärfer unterscheidet, entwickelt sich erst in späterer Zeit.

# Anmerkung. Stellen über die Ministerialität der altesten Zeit.

Die Lex Salica Cod. Mon. unterscheitet Tit. 10. Cap. 2. von der ancilla, mit höherem Werth (25:70) porcarius, venator, saber, carpentarius, strator. Tit. 35. Cap. 6. hat sie: si quis puerum ad ministerium quod est thoragao puella ad ministerium, aut sabrum ferrarium aut aurisicem suraverit aut occiderit aut porcario in sacto et freto sol. 15. in summa simul sol. 75. culp. jud. L. Salic. em. vereinigt diese beiden Stellen an cinem Ort solgendergestalt: Tit. 11. Cap. 5. Si quis servum aut ancillam valentem sol. 15. aut 25 suraverit aut vendiderit, seu porcarium aut sabrum, sive vinitorem, vel molinarium aut carpentarium, sive venatorem aut quemcunque artisicem — 70 sol. culp. jud. Cap. 6. Si quis puerum aut puelam de ministerio — sol. 25. in capitale restituat et insuper — 35 sol, culp. jud. Das "Ministerium" critart sich aus L. Sal. ed. Herold. Tit. 11. Cap. 6. Si quis majorem, insestorem (ohne

ff) L. Frision. Tit. 1. Cap. 18. 21. Mach Tit. 11. fann fogar ein Freier jum Liten in bas Berhältniß eines Liten treten.

gg) S. unten \$. 83.

#### VI. A. Privatr. Stanbesverhaltniffe. 327

Ameifel ift infertorem ju lefen, welches mit dapifer gleichbebeutenb \$. 49. ift; f. Du Cange s. v. infertor) Scantionem (Schent), Mariscalcum, Stratorem, Fabrum ferrarium, Aurificem sive Carpentarium etc. vel Ministerialem furaverit, Gine Parallelftelle ift L. Alemann, Tit. 79. Rach biefer baben ein Webraelb von 40 solidis: 1) pastor porcorum, qui habet in grege 40 porcos et habet canem doctum, et cornu et juniorem. 2) Legitimus pastor ovium, si 80 capita in grege habet domini sui. 3) Seniscalcus, qui servus est, menn ter dominus ejus duodecim vassos infra domum habet. 4) Mariscalcus qui super 12 caballos est. 5) Coquus qui juniorem habet. 6) Pistor similiter. 7) Faber, surifex aut spatarius, qui publice probati sunt. -Die vassi infra domum fonnten reifige Minifterialen febn. Benigftens ift es gewiß, bag unfreie Minifterialen bes Ronige auch ju reifigem Dietift jumeilen gebraucht murben. Gregor, Turon. IV, 47. fagt bon einem urfprfinglich Unfreien: quem ille (Ronig Cirabert) per loca diversa dirigens, locum praebuit militandi. Ex hoc quasi honoratus habitus etc. Mach ber Bemerfung: seniscalcus, qui servus est, ift borausjufeben, bag biefes Himt auch Rreie baben fonnten, und biefe tann man mobl taum anbere ale an ben fürftlichen Sofen ber alemannifchen Bergoge fuchen.

#### §. 50.

§. 50.

Die verschiedenen Arten der Unfreiheit entstehen auf vollig gleiche Weise: 1) durch die Geburt, wenn auch nur die Mutter oder der Bater unfret ift, denn das Rind folgt der ärgeren hand; nur fest der legte Kall eine wirfliche She voraus 4). hatten die Eltern verschiedene herren,

a) Marculfi Form. II, 29, Nrc. 2, Omnibus non habetur incognitum qualiter servo meo, voluntaria secula ea, et accepisti maritum. Sed dum te ipsa et agnatione ta in meo inclinare potueram arryitio etc. Marculfi Form. App. f. 164. In mallo publico formina Narculfi quod ge-

§. 50. so scheinen nach manchen Gewohnheiten die Kinder getheilt worden zu seyn, nach andern folgten sie dem Water b). 2) Durch die She mit einer unfreien Person, die im Eigenthum eines andern steht c).

3) Durch freiwillige Ergebung, wobei die Stellung auch blos die eines litus werden konnte d). 4) Durch

nitor suns nunquam colonus suisset, sed quod de patre et matre bene ingenua nața suisset. Capitulare 6, a. 803. Cap. 1.

- b) L Wisigoth. Lib. 10. Tit. 1. Cap. 17. De mancipiorum agnationibus dividendis atque eorum peculiis partiendis aut decernendis. L. Long. L. 2. Tit. 12. Cap. 4. Si aldius cujuscunque aldiam aut libertam alienam tulerit, si filios ex ipso coitu habuerit patrem sequantur, et sint aldii cujus et pater est.
- c) L. Sal. Tit. 14. Cap. 11. Si quis ingenuus ancillam alienam sibi in conjugium sociaverit, ipse cum ea in servitium inclinetur. Tit. 29. Cap. 5. Tit. 14. Cap. 7. Si ingenua femina quemcunque de illis sua voluntate secuta fuerit ingenuitatem suam perdat. L. Rip. Tit. 58. Cap. 18. L. Burgund. Tit. 35. Cap. 2. 3. läst den Eletern eines freien Beibes die Bahl, ob sie getödtet oder Königseigen werden soll. Eine ähnliche Strafe enthält L. Long. L. 2. Tit. 9. Cap. 1: 2. und Todesstrafe soll auch ursprüngslich bei den Sachsen Statt gefunden haben. Adam i Brem. hist. eccl. Lib. 1. Cap. 4.
- d) L. Alem. Tit. 1. Cap. 1. L. Bajuvar. Tit. 6. Cap. 3. §. 1. Ut nullum liberum sine mortali crimine liceat inservire, nec de hereditate sua expellere, sed liberi, qui justis legibus deserviunt, sine impedimento hereditates suas possideant. Quamvis pauper sit, tamen libertatem suam non perdat, nec hereditatem suam, nisi ex spontanea voluntate, se alicui tradere voluerit, hoc potestatem habeat faciendi. L. Fris. Tit. 11. Cap. 1. Si liber homo spontanea voluntate vel forte necessitate coactus

Tarach

## VI. A. Privatr. Standesverhaltnisse. 329

Gefangenschaft im Kriege e), wo sie aber, wie auch §. 50. wenn sie durch 5) Insolvenz f) entstand, in jenem Fall durch Auslösung, in diesem durch Bezahlung der Schuld wieder aufgehoben werden konnte. Jedoch war die Auslösung des Gefangenen anzunehmen nur Sitte, nicht Verpstichtung. Einige nehmen auch eine Entstehung der Unfreiheit durch Versiährung an s); der Gesichtspunkt, aus welchem das Institut zu betrachten ist, das man mit jener versgleicht, ist aber ein anderer h).

vitiam liti se subdiderit etc. Bielleicht ist in der lezteren Stelle nur von der leichtesten Gattung der Unfreiheit die Rede, die durch Insolvenz entstand, welche schon Tacitus von ansdern Arten der Unfreiheit unterscheidet und die auch in den Bolksrechten und in der späteren Zeit eine von der gewöhnslichen verschiedene rechtliche Bedeutung behält. S. oben §. 15. Mote b und die solgende Note s. Eine Formel der Ergebung in die Unfreiheit hat Marculf. sorm. II, 28.

- e) Selbst bei den inneren Kriegen der Franken, in deuen sogar die Geisel, welche zur Garantie des Friedens gegeben wurden, im Fall eines Bruches desselben, zu Leibeigenen gemacht wurden. Greg. Turon. III, 15.
- f) L. Bajuvar. Tit. 2. Cap. 1. §. 4. 5. Cetera vero quaecunque commiserit peccata quousque habet substantiam, componat secundum legem. Si vero non habet, ipse se in servitio deprimat, et per singulos menses vel annos quantum lucrare quiverit, persolvat cui deliquit, donec debitum universum restituat.
- g) S. Heineccius antiq. Germ. Tom. 2. P. 1. pag. 432 u. f.
- b) S. unten §. 84 b.

§. 51.

§. 51.

Jede Gattung der Unfreiheit konnte durch eine Erklarung des Herrn aufhören, daß er seine Rechte Aber eine folche Freilassung allein aufgebe. konnte die vollkommene Freiheit schon darum nicht geben, weil sie den Freigelassenen nicht zum Mitglied einer Bolksgemeinde machte a), er also noch immer eines Schutzes bedurfte, welcher ihm den Besitz solcher Rechte möglich machte, die er in einer Volksgemeinde erwerben, verfolgen oder vertheidigen wollte. Hieraus erklaren sich die Formen und die Burfungen der Freilassung. 1) Bei den Longobarden findet man dreierlei Formen der Freilassung; die eine, durch welche ein Leibeigener jum Hörigen (Aldio) gemacht und über welche gewöhnlich ein Freibrief ausgefertigt wurde; eine

a) Eine Freilassung, burch welche ber Freigelaffene jugleich Mit= glied einer Bolfsgemeinde wurde, ist freilich denkbar, aber ce findet fich bafür feine gesetzlich bestimmte Form. Doch scheint sie ausnahmsweise zuweilen vorgekommen zu seyn, Kraft eines besonderen Beschluffes eines Bolfes. Paul. Diac. de gest. Longob. Lib. 1. Cap. 13. Igitur Longobardi - ut bellatorum possent ampliare numerum, plures a se servili jugo ereptos, ad libertatis statum perducunt. Utque rata posset haberi libertas, sanciunt, more solito, per sagittam, immurmurantes nihilominus ob rei firmitatem quaedam patria verba. Der Unterschied zwischen ben zwei Abstufungen ber Freiheit, ben man bei den Longobarden findet, konnte ihrem Ursprung nach damit in Berbindung steben; auf ähnlichen Grundfätzen beruhte Cap. 4. a. 803. Cap. 8. unten Rote k. Etwas ähnliches fand späterhin auch in England statt. Leg. Henrici I. Reg. Angl. Cap. 78.

# VI. A. Privatr. Standesverhältnisse. 331

andere in einer Handlung vor Zeugen bestehend, §. 51. die etwas ähnliches mit der Kömischen Emancipation hat; diese konnte bei jeder Art von Unsreiheit gebraucht werden, und ließ den bisherigen Unsreien blos einem Schukrecht unterworsen, das, wenn es der Herr sich nicht selbst vorbehielt, dem König zusstand. Diese Würkung hatte auch eine dritte Form, bei welcher die Freilassung vor dem König vorgenommen wurde, manumissio per impansb). 2) Bei

b) L. L. Rotharis Long. R. Cap. 225. Si quis servum suum proprium, aut ancillam suam propriam liberos dimittere voluerit, sit illi licentia qualiter ei placuerit. Nam qui fulfreal et a se extraneum, id est amund, facere voluerit, sic debet facere. Tradat eum prius in manus alterius hominis liberi, et per garathinx ipsum confirmet; et ille secundus tradat cum in manus tertii hominis, eodem modo et tertius tradat eum in quarti. Et ipse quartus ducat eum in quadrivium, et thingat in wadia, et gisiles ibi sint, et dicant sic: De quatuor viis ubi volueris ambulare liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit amund, et ei manebit certa libertas: et postea nullam repetitionem patronus adversus ipsum, aut filios ejus habeat potestatem requirendi. Et si sine heredibus legitimis ipse, qui amund factus est, mortuus fuerit, curtis regia illi succedat: nam non patronus aut heres patroni. Similiter et qui per impans, id est in votum regis dimittitur, ipsa lege vivat, sicut qui amund factus est. Cap. 226. Item qui fulfreal fecerit, et quatuor vias ei dederit, et amund a se, id est extraneum non fecerit, tali lege patronus cum ipso vivat, tanquam cum fratre, aut cum aliis parentibus liberis Longobardis; id est si filios aut filias, qui fulfreal factus non dimiserit, patronus ejus illi succedat sicut supra scriptum est. Cap. 227. Item qui aldium - facere voluerit, non illi det quatuor vias — tamen necesse est pro futuri tempo-

eigenschaft oder Hörigkeit durch einen Freibrief geschehen; ein auf diese Weise Freigelassener, Chartularius, mußte sich einen Schukherrn wählen, und wenn er dies nicht gethan hatte, wurde er als Schukhöriger des Königs behandelt c). Dieses Schukrecht über einen Freigelassenen gab das Recht ihn vor Gericht zu vertreten d), dessen Wehrgeld zu fordern, welches höher stand als das Wehrgeld des Leibeigenen, aber das des Freien nicht erreichte c), und ihn, zwar nicht vor der Descendenz, aber bis zur dritten Generation vor den Seitenverwandten

ris memoria, ut qualiter liberum — thingaverit, ipsa manumissio in charta libertatis commemoretur. Et si chartam non fecerit tamen libertas ei permaneat.

- c) Capit. Bajuvariorum a. 788. Cap. 7. (bei Georgisch pag. 548.) Qui vero per chartam ingenuitatis dimissi sunt liberi, ubi nullum patrocinium et defensionem non clegerint, similiter Regi componantur 40 solidis.
- d) Marculfi Mon. Form. II, 32. Te illo ex familia nostra a praesente die ab omni vinculo servitutis absolvimus, ita ut deinceps, tanquam si ab ingenuis parentibus fuisses procreatus vel natus, vitam ducas ingenuam, et nulli heredum ac proheredum nostrorum vel cuicumque servitium impendas, nec libertinitatis obsequium debeas nisi solo Deo, cui omnia subjecta sunt, peculiare concesso quod habes aut deinceps eloborare poteris. Si tibi necessitas ad tua ingenuitate tuenda contigerit, absque ullo praejudicio ingenuitatis defensionem ecclesiae aut cujuscunque te eligere placuerit licentiam habeas.
- e) S. Note c. In ter L. Bajuv. Tit. 4. Cap. 11. und Tit. 5. Cap. 18. ist bas Berhältniß 40: 20.

#### VI. A. Privatr. Standesverhaltniffe. 333

an beerben f). Andere Rechte konnte er sich bei §. 51. der Freilassing vorbesalten, und dahin gehötte wehl immer ein Schutzins, ben überhaupt der Schutzisch ein Schutzins, ben überhaupt der Schutzisch einem Berrn zu entrichten hatte §). Der Ausbruck Bogtei, advocatia, bezeichnet biese Berechtsame, die daher einen verschiebenen Umfang haben konnten. Zwei andere frankliche Formen der Freilassing näherten das Verpälnisch der Freizelassing nöcher und in einem Bolfsgericht); sie verseste dem Freiglassienen, welcher von der dabei gebräuchlichen Form homo denarialis hieß, immer unter königlichen Sorm homo denarialis hieß, immer unter königlichen Sorm homo mellommen freien Franken mit dem vollkommen freien Franken welcher im Songen gleiches Recht,

f) Rote b und Cap. 4. a. 803. Cap. 9.

g) Marcalfi Mon, form, II, 33. Te ab omni vinculo servitutis, ea conditione, ut dum nebizero mihi deservitutis, ea conditione, the Den manciplinene de Dei anner libertate deservit, Den manciplinene de Dei anner libertate deservit, pase ad monasterium S. Galli pertinet in census quature denaries solvant. Sprinchers gepiere, woll bie Wagişain igen (Cerarii) unter birte stoffe en Conditionism, bern her adoubt er Riche while the man am isolien (Ce. Neter d) unb bei biefer wer eine en ten ützer er Schubeigien, pur eriegente Lamentië Wache in icht gewöhnlicher Zims. Doğ bir Net ingungen beim Chermiariss hüng, verdumen, bensifin auch is Glossac veteres bit ütrentveg: Aldius est libertus cum impositione operarios fietus.

h) Pact, Leg. Sal. Tit. 30. Maltho theata uriolitos b. h. im Bolfsgericht freigelaffen. S. Biarba a. a. D. G. 436.

- \$. 51. die Che eines Freien, ber eine solche Person heisrathete, war eine gleiche Che und hinderte jenen nicht wie der Freie zu erben und Zeugniß abzulegen i). Doch siel auch das Wehrgeld des Denarialis an den König, und auch seine Seitenverwandten waren erst in der dritten Generation erbschig k). 2) Die Freilassung in der Kirche; zu
  - i) L. Sal, em. Tit. 28. (Pact. 30). L. Rip. Tit. 57. Cap 1. Si quis libertum suum per manum propriam seu per alienam in praesentia Regis secundum legem Ripuariam ingenuum dimiserit per denarium, et ejusdem rei chartam acceperit, nullatenus eum permittimus in servitium inclinare, sed sicut reliqui Ripuarii liber permaneat. Cap. 2. Sed si quis ei postmodum contrarius extiterit, quod eum quis inlicito ordine ingenuum dimisisset, et ipse cum gladio suo hoc studeat defensare. Marculfi Mon. form. I, 22. Praeceptum denariale. Et quia ille - servo suo in nostra praesentia jactante denario secundum Legem Salicam dimisit ingenuum, ejus quoque absolutionem per praesentem autoritatem nostram firmamus; praecipientes enim ut sicut et reliqui mansoarii qui per talem titulum a jugo servitutis in praesentia principum noscuntur esse relaxati ingenui, ita et a modo memoratus valeat permanere bene ingenuus atque securus. L. Ripuar. Tit. 62. Cap. 2. Quodsi denarialem eum facere voluerit, licentiam habeat. Et tunc ducentos solidos valeat. Cap. 3. a. 805. Cap. 24. De liberis hominibus qui fiscalinas regias et feminis liberis quae homines similiter fiscalinos regios accipiunt, ut de herede parentum vel de causo quaerenda nec de testimonio pro hac re abjiciantur.
  - k) L. Ripuar. Tit. 57. Cap. 4. Si homo denariatus absque liberis decesserit, non alium nisi fiscum nostrum habeat heredem. Cap. 4. a. 803. Cap. 8. Homo denarialis non antea hereditare in suam agnationem poterit, usque quo ad tertiam generationem perveniat. Capitul. Bajuvar.

#### VI. A. Privatr. Stanbeeverhaltniffe. 335

ihrer Horm gehörte, daß der Unifreie in der Kirche §. 51. fer erflärt und darüber inte Urfunde ausgefertigt wurde, von welcher er ein Tadularius sieß 1). Dieser erhielt das Recht eines freien Römers; die Freilassimg sonnte daher auch wahrscheinlich urspringlich mur von einen Geistlichen vorgenommen werden und ist selbst ihrer Form nach Nömisch mich deiner solchen Mittelsperson zu bedienen, welcher der einer solchen Mittelsperson zu bedienen, welcher der Unifreie zuvor übergeben wurde, und die floße Erstärung in der Kirche für genügend angeschen worden sehn sen, Der Tadularius, der dem Vissehoffen bergeden wurde, stand unter den Schus der Kirche;

a. 788. Cap. 5. De denarialibus, ut si quis eos occiderit, Regi componantur.

<sup>1)</sup> L. Ripusar, Tit. 68. Cap. 1. Hoc etism jabemus, ut qualiscunque Francus Ripusrius seu tabularius, servam soum pro anime suae remedio seu pro pretio secundum legem Romanam libertare volnerit, ut în ecclesia coram Preshyteris, Diaconibus, seu cuncio clero et plebe, in manu Episcopi servum cum tabulis tradat, et Episcopus Archidiaconum jibeat, ut ci tabulas secundum legem Romanam qua reclesia vivit, seribere faciat; et tam ipue quam et omnis procreatio jeius liberi permanant, et sub tutitone Ecclesiae consistant, vel omnem reditam ataus aut servitium tabularii corum Ecclesiae reddant. Et nullus tabularius denarium ante Regem praesumat jactare.

m) Radygebilett ber Manumissio in ecclesia. L. un. C. Th. de manumiss. in eccl. (IV, 7).

n) Cap. 3. a. 813. Cap. 10. Qui per hantradam hominem ingenuum dimittere voluerit in loco qui dicitur sanctum, sua manu duodecima ipsum ingenuum dimittere faciat.

§. 51. der, bei welchem diese Form nicht beobachtet wurde, unter dem Schutz des Konigs o). Seine Werhaltnisse waren übrigens bis auf die Werschiedenheit des Wolksrechts denen des Denarialis gleich, nur war die Ehe eines Freien mit einer folchen Freigelassenen eine ungleiche Ehe, bei welcher zwar nicht ber Chegatte dem Schutzrecht unterworfen wurde, aber doch die Descendenz der ärgeren Hand folgte P). Man bezeichnet am besten den Denarialis und Tabularius im Gegensatz der Schuthorigen mit dem Ausdruck Schutpflichtig, und begreift beide Classen von Personen unter der allgemeinen Benennung unvollkommen Freie. Den Zinspflich. tigen kann man jedoch auch in so fern zu ihnen rechnen, als ihm die Freiheitsrechte fehlten, welche von dem Besit eines echten Eigenthums abhiengen. Won der bloßen Schukhörigkeit und Schukpflicht konnte man sich loskaufen 4), und so blieb jedem

un-

a supply

- o) L. Rip. Tit. 58. Cap. 12. Quod si quis hominem regium tabularium tam baronem, quam feminam de mundeburde Regis abstulerit. Tit. 61. Cap. 1. Si quis servum suum libertum fecerit et civem Romanum, si sine liberis discesserit, non alium nisi fiscum nostrum habeat heredem.
- p) L. Rip. Tit. 58. Cap. 11. Si autem ecclesiasticus, Romanus, vel regius homo ingenuam Ripuariam acceperit, aut si Romana, vel regia seu tabularia ingenuum Ripuarium in matrimonium acceperit, generatio eorum semper ad inferiora declinetur.
- q) L. Burgund. Tit. 57. Burgundionis libertus, qui do-

# VI. A. Private! Familienrecht. 337

unvollkommenen Freien die Möglichkeit, die voll- §. 51. kommene Freiheit zu erlangen.

**6.** 52.

§. 52.

In Beziehung auf den Privatstand sind die Menschen entweder der Gewalt eines anderen unterworfen oder nicht. Jenes ist der Fall bei den Leibeigenen und bei allen Personen, die sich unter einem Mundium befinden, wie alle Unfreie oder unvollkommen Freie (S. 51.), das weibliche Beschlecht, die Hauskinder und Unmundigen. Mun= dium a) bezeichnet den Inbegriff der Rechte und Werbindlichkeiten, welche jemand in Absicht einer Person und ihres Wermogens zustehen, die sich selbst gegen Verletzungen zu schützen nicht im Stande ist b), und daher unter seinem Schutze steht. Der Umfang dieser Rechte ist nach den Entstehungsgrunden des Mundiums verschieden; allgemein giebt es

mino suo solidos 12. non dederit, ut habeat licentiam, sicut est consuetudinis, quo voluerit, discedendi, necesse est ut in domini familia censeatur.

- a) Mund bezeichnet überhaupt Gewalt und Schut; baber übers setzen die Gesethücher in der Gewalt ober bem Schutze eines andern stehen, in mundio, in verbo, in sermone esse. L. Sal. Tit. 14. Cap. 5. Si pupilla, quae trahitur, in verbis regis fuerit. Tit. 59. Cap. 1. Rex eum extra sermonem ponet. Nach Grimm S. 447, ist munt urspränglich manus.
- b) Dabin gehört auch felbst der unvollkommen Freie, ba er viele Rechtsgeschäfte durch seinen Bogt vornehmen muß.

Bb. I.

[22]

ş. 52. nur die Befugniß, das Wehrgeld des Schützlings zu fordern .

**§**. 53.

§. .53,

Die sammtlichen Glieder einer freien Familie bildeten eine Art von Verein zum Schutz gegen
Verletzungen ihres Eigenthums und ihrer Personen
durch einen Dritten. Selbst das Wort Sippe,
mit welchem die Verwandtschaft bezeichnet wird,
weist auf diese ursprüngliche Vedeutung der Familienverbindung hin »). Daher werden bei der Entscheidung von Streitigkeiten über den wichtigsten Theil
des Eigenthums, das unbewegliche Gut, die Mitglieder
der Familie männlichen Geschlechts zugezogen b);

- c) S. §. 49. Mote i., §. 51. 54. Mote h.
- a) Sibbe ober Sippe ist Friede, Freundschaft, seinem ursprüngs lichen Sinn nach. Grimm R. A. S. 461.
- b) Ich habe diese Ansicht aus der früheren Ausgabe unverändert beibehalten, ohngeachtet mit zweiselhaft scheint, ob nicht die nachsolgende Stelle, so wie die Mote d auf ein anderes Bershältniß wenigstens ursprünglich zu beziehen ist. S. oben S. 92. Benigstens läßt sich vermuthen, daß die Stelle Note e., späterhin von der Blutsfreundschaft verstanden worden ist, und dann könnte dies auch dei den Genealogieen der L. Alem. der Fall sehn. L. Alemann. Tit. 84. Si qua contentio orta surst inter duas genealogias de termino terrae eorum, et unus dieit: hie est noster terminus; alius revadit in alium locum et dieit: hie est noster terminus; ibi praesens sit comes de plebe illa, et ponat signum ubi iste voluerit, et ubi ille alius voluerit terminum, et girent ipsam contentionem. Postquam girata suerit, veniant in medium, et praesente comite tollant de ipsa terra, quod Alemanni

#### VI. A. Privatr. Familienrecht, 339

an diese fällt das Mehrgeld e) und der Kanfis, 5.3. schüllig, welcher der der Verbeitathung der Fantienschere erlegt (§. 54. wird, in der Ordnung, in welcher sie die Succession trifft d), und die Succession selbst ist immer nur noch Folge der Familienverbindung. Die Familienvechte und die Familienverbindlichkeiten giengen aber durch eine sieteliche Entsagung auf dieselbst verloren e).

curffoil dicent, et ramos de ipsis arboribus infigant in jasan terram quan tollant, et ille genealogise que conbradant levent tillam terram praesente comite, et commendent in sus manu: ille involvat in fanone et ponat sigilium, et commendet fieldi manu usque ad statatum placitum. Turc spondeant inter se pugasm duorum. Quando parati sant ad pugasm, tunc ponant ipasan terram in madio, et tangant ipasam cum spathis fuits, cum quibos pragasse debent, et testificantu denn creatorem, ut cujus ait justitia, ipaisu et sit victoria, et pugnent. Qualis de sipsis vicerti, pise possideat illam contentionem, et illi alli praesumtuosi, quia proprietatem contradixerunt, 12 sol. componant.

#### c) C. oben \$. 19.

- d) L. Burgund. Tit. 66. Puella quae marito traditur partem et fratres non habena, niai patrum et sororea, de Wittenon tertiam partem patrum accipint et alteram tertiam sororea sibi noveriat vindicamolan. Si vero puella sine patre maritum acceperit, fratres non habens, placuit ut de Wittenon tertiam partem mater accipiat, et alteram tertiam proximiores prometaes. Si mater non fuerit, il lam tertiam sororea accipiant. @rajl. Lex Saxon. Tit. 7, \$. 3 mm 4.
- e) L. Sal. Tit. 63. Si quis de parentilla tollere se volucrit, in mallo ante Tunginum ant Centenarium ambulet, et ibi quatuor fustes alvinos super caput suum frangat,

§. 54.

Die Ehe a) d. i. die Verbindung zwischen Mann und Weib mit vollständiger rechtlicher Würkung, war an einer bestimmten rechtlichen Form erkennbar. Es gieng ihr nothwendig eine Verlobung (desponsatio) voraus, welche unter Einwilligung der Eltern oder dessen, der sonst das Mundium über die Braut hatte, auch wohl anderer Verwandten b), ursprünglich durch Erlegung

et illas quatuor partes in mallo jactare debet, et ibi dicere, ut et de juramento, et de haereditate et de tota illorum se ratione tollat. Et si postea aliquis de parentibus suis aut moritur aut occiditur, nihil ad eum de ejus haereditate vel de compositione pertineat. Si autem ille occiditur aut moritur, compositio aut hereditas ejus non ad haeredes ejus, sed ad fiscum pertineat aut cui Fiscus dare voluerit.

- a) "Der Ausbruck ewa, verkürzt ea, bedeutet im althochdeutschen: Geset, Bund, Band (lex, vinculum, testamentum), nicht matrimonium. Da er aber bei diesem Verhältniß, wenn es gesetzmäßig eingegangen war und rechtliche Wirkung hatte, immer gebraucht zu werden pslegte, gieng er, unter Verlust seiner allgemeinen Vedeutung, endlich von der Form auf die Sache über, und ehlich bezeichnet nicht mehr legitimus, sondern matrimonialis". So Grimm N. A. S. 417., wo die Veränderung der Vedeutung aus mittelhochdeutschen Densmälern nachsgewiesen wird.
- b) Man könnte geradezu sagen, die Einwilligung habe blos von dem abgehangen, welcher das Mundium hatte, wenn nicht in der Lex Wisigothorum ein Einwilligungsrecht der Mutter vorkäme, und wie es scheint, auch nach der Lex Burgundionum (Note d.) angenommen werden müßte. Jene giebt nach dem Tode des Vaters der Mutter die Verfügung, in Ermangslung derselben den nächsten Agnaten mit Zuziehung eines Fas

## VI. A. Privatr. Familienrecht. 341

eines Raufpreises (meta, pretium, wittemo, rei- §. 54. pus) geschlossen wurde . Ein Theil desselben bildete den Brautschaß (dos), welchen der Mann der Frau bestellte d), ein anderer Theil davon siel an

milienraths. Die übrigen Gesetze sprechen immer nur bom Bater ober Bruder, welcher die Berlobte in die Ehe giebt.

- c) Meta, unser setiges Miethe, ist munus, merces, praemium. Grimm R. A. S. 422. Dieser Austruck tommt nur in den longobardischen Gesetzen vor. Rotharis L. L. Cap. 182. 199. u. a. a. D. In der Lex Burgundionum heißt das, was Tit. 34. Cap. 2. pretium genannt wird, im Tit. 66. Wittemon; s. Mote d. Das Wort lautet nach Grimm S. 424. im althocheutschen widamo, und tommt auch in alemannischen Urfunden vor. Unser: zum Witthum aussetzen, ist davon abzgeseitet, als die ursprüngliche Bedeutung der dos in die eines Witthums in unserem setzigen Begriff des Worts übergieng. Das Reipus der Lex Salica (Note h) drückt den Begriff der setzien Berbindung aus; es ist unser Neis. Grimm a. a. D. S. 425.
- d) Tacitus Germ. 18. Dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parentes et propinqui, ac munera probant. Grimm S. 423. will dos und pretium für ursprünglich identisch balten; vom Ganzen verstanden, halte ich bies für unrichtig; mit ber im Tert angegebenen Mobification, geht es aber flar aus ben longobardischen Gesetzen hervor. Un= ter bem Bermogen, weldjes eine Bittme befigt, wenn sie von bem Mundium bes nächsten Agnaten ihres verftorbenen Dlan= nes freigemacht worden ist, wird ausbrücklich auch bas methium genannt. Rotharis L. L. Cap. 199. Georgisch p. 981., vergt. mit Cap. 182. Die Lex Burgundionum Tit. 66. wirb ebenfalls burch bie Boraussetzung erklärt, baß die Frau einen Theil bes Wittemo erhielt: Puella quae marito traditur patrem et fratres non habens, nisi patruum et sorores, de Wittemon tertiam partem patruus accipiat, et alteram tertiam sorores sibi noverint vindicandam. Si vero puella sine patre maritum accepit fratres non habens, placuit ut

\$. 54. den, welcher das Mundium über die Braut hatte und hieß auch wohl davon selbst das Mundiume);

de Wittemon tertiam partem mater accipiat, et alteram tertiam proximiores parentes. Si mater uon fuerit, tertiam illam sorores accipiant.

e) Bei ben Longobarden muß es bie Salfte gewesen fen; benn nach Rotharis L. L. Cap. 182. foll ber, welcher eine Wittme beirathen will, dem Agnaten, ber fie unter Bormunbschaft bat, bie Sälfte ihrer Meta anbieten. Dieser fann sich zwar weigern fie feines Mundii zu entlaffen, und bann behalt er bie Deta gang in ben Sanden, verliert aber bas Mundium, bas an bie nächsten Bermanbten ber Frau juracfällt; bon biefen muß ber sweite Chemann fie nun faufen. Et mundium prioris mariti non habeant parentes, pro eo quod denegaverunt eidem voluntatem suam; ideo redeat mundium ejus ad parentes proximos, qui prius eam ad maritum dederint. Man faun bier Mundium aud fur bas nehmen, mas ber zweite Chemann bezahlt, wie bas Wort gang tlar im Cap, 183, gebraucht wird, das jugleich auch wieder das Mundium in biefem Ginn für die Sälfte ber Meta ausbrücklich erklärt. Si quis pro muliere libera, aut puella mundium dederit et ei tradita fuerit ad uxorem, posteaque mortuus fuerit maritus, et contigerit ut ipsa mulier ad alium maritum debeat ambulare, aut ad parentes reverti aut ad curtem Regis (welcher bas Mun: binm über alle Weiber bat, die feinen Bermandten haben, ber ihr Bormund werden könnte), tunc heres mariti prioris accipiat medium de meta sicut supra constitutum est, et ipsa per manum ei simili modo retradatur, sicut priori marito tradita est. Nam aliter sine traditione nullarum rerum dicimus subsistere firmitatem, Wenn Grimm S. 449. bewerft, baß meta und mundium zweierlei sep, ift dies also nur in so fern richtig, als Meta bas Gange, Mundium ber Antheil bes Bormunds ift. - In ben falischen Gefegen Tit. 46, L. Sal, em. ift Reipus blos bas, was ber Bor: mund erhalt. Urfprünglich war ce pielleicht auch bas Gange, und hatte nur badurch biefe Bebentung verloren, weil bas, was die Frau jum Brautschaß erhielt, da der Kauf ein bloßer Schein:

#### VI, A. Private. Familienrecht. 343

durch Erlegung dieses Theils der Summe gieng 4, 54. das Mundhun des legteren auf den Chematin über?). Died in allen Bolfsrechten besteht diese Form der Ehe; der Thie Bolfsrechten besteht diese Form der Ehe; der Thie Brautschap erhalt, heißt ihre dos legitiain, jum Unterschied der Gegenstände, welche außer inen noch von dem Mann als Brautschap versprochen werden 8). Das Bedingen der Kauffummer stilft mag jur Zeit der Bolfsrechte meistens mur ein Scheinfauf gewesen sein, wenigstens ift er dies in der Ler Salta d.). Das Kaufgeschäft war

tauf mar, nicht mehr jum Preife gerechnet wurde. Doch fonnte bie firmilan, welche burch Reisp bezeichnet wir, auch auf bie Ulebergabe ber Butteme an tem Pamu, in bem Sinn, in welchem sie bei longobarbischen Gesetze für nothwendig ertlären, gezogen werben.

- f) L. Alem. Tit. 54. Si quis filiam alterius non desponsatam acceperit reddat esm Si autem īpas femins sub illo viro mortus feerit, antequam ille mundium apud patrem adquirat, solvat eum patri 400 solidis. Et il filies sut filias geault aute mundium, et onnes mortui fuerint, unumquemque cum vivergildo suo componat patri feniane.
- g) Bergl. unten \$. 62 b.
- b) Tii. 46. L. Sal. em. de reippus. Et tune ille qui viduam accipere vult, cum tribus testibus qui adprobare debent, tres solidos aeque peasantes et denarium habere debet, et hoc facto si cis convenit, viduam accipiat. Fredegar Chenc. Cap. 18. Legali offerentes solido et denario, ut mos crat Francorum, cum partibus Chlodovari spensont. Chen fo babru bir Zerntin Sünfig: per solidum et denarium desponsore. C. Grimm C. 424.

§. 54. ursprünglich eine gerichtliche Handlung, und ist es noch in der Lex Salica; davon heißt der Brautsschaft auch Mahlschaft i).

> Micht mit diesem Kaufgeschäft, sondern erst mit der seierlichen Uebergabe der Braut an den Mann, welche wesentlich zur Form gehörte (Note f), und mit der Vollziehung der She durch Beischlaf, beginnen aber die rechtlichen Würkungen derselben; weigerte sich der Verlobte der lezteren, so mußte er den versprochenen Preis oder eine Buße bezahlen und die Braut wurde wieder frei k).

> Gegenseitige Einwilligung der Ehegatten genügte zur Auflösung der Che 1); der Mann konnte

- i) Ueber Mahlschatz von mahal, mallum s. Grimm S. 433. L. Sal. a. a. D. Antequam eam accipiat, Tunginus aut Centenarius mallum indicent, et in ipso mallo scutum habere debent. An bem Schilbe müssen die barauf geworsenen Münzen erklingen. S. Grimm S. 425.
- k) L. Longob. Lib. 2. Tit. 1. Cap. 1. Si quis sponsaverit puellam liberam aut mulierem, et post sponsalia facta, et fabulam firmatam, per duos annos sponsus neglexerit eam tollere, et dilataverit nuptias exequi; post transactum biennium potestatem habeat pater distringere fidejussorem, quatenus adimpleat metam illam quam in die sponsaliorum promisit: postea liceat eis ipsam dare marito alii libero tantum. Et meta quae exacta fuit, sit in potestate puellae, aut mulieris, eo quod sponsus intra praefinitum tempus eam tollere neglexerit, aut voluntarie dilataverit, excepta inevitabili causa. Eine Buse bat bie L. Bajuv. Tit. 7. Cap. 15. L. Sal. em. Tit. 70. (im Zusas).
- 1) Formul. Andegav. ap. Mabillon Suppl. de re dipl. adp. Nro. 56. p. 87. Dum non est incognitum qualiter

## VI. A. Privatr. Familienrecht. 345

sich auch einseitig scheiden; entließ er aber die Frau §. 54. ohne rechtmäßigen Grund, so verlor er wenigstens den bestellten Brautschatz und mußte ihn wohl doppelt geben. Scheidungsgründe waren Shebruch und andere Berbrechen m).

faciente inimico et interdicente deo, ut in simul esse non potemus; proinde convenit nobis aute bonis hominibus ut ad invicem nos relaxare deberemus. Quod ita et fecimus. Ubicumque jocalis meus mulierem ducere voluerit, licentiam habeat faciendi. Similiter et illa convenit, ut ubicunque ipsa femina superius nominata sibi marito accipere voluerit, licentiam habeat, potestatem faciendi — Marculfi Mon. Form. II, 30.

m) L. Burg. Tit. 34. Cap. 2. Si quis uxorem suam sine causa dimiserit, inferat ei alterum tantum, quantum pro pretio ipsius dederat: et mulctae nomine sol. 12. Cap. 3. Si quis vir uxorem suam forte dimittere voluerit, et ei potuerit vel unum de his tribus criminibus adprobare, id est adulteram, maleficam, vel sepulcrorum violatricem, dimittendi eam habeat liberam potestatem: et judex in eam, sicut debet in criminosam, proferat ex lege sententiam. Cap. 4. Quod si de his - nihil admiserit, nulli virorum liceat de crimine uxorem - dimittere, sed si maluerit, exeat de domo rebus omnibus dimissis, et illa cum filiis suis his quae maritus habuit, potiatur. Wenn Cap. 2. und 4, nicht im Widerspruch fieben follen, muß bas erstere nur von dem Rall einer finderlosen Che verstanden werden. - L. Bajuv. Tit. 7. Cap. 14. Si quis — uxorem suam sine aliquo vitio per invidiam dimiserit, cum 48 solidis componat parentibus. Mulieri autem dotem suam secundum genealogiam suam solvat legitime. Et quicquid illa de rebus parentum ibi adduxit, omnia reddantur mulieri illi. Grimm glaubt G. 454. auch die Krau habe fich einseitig schei= ben konnen. Ich finde bavon aber in den Bolkerechten feine Spuren. Dagegen ift vielmehr L. Burgund. Tit. 34. Cap. 1. Si qua mulier maritum suum — dimiserit, necetur in luto.

Solfsrechten nicht vor; die altessen burgerlichen Besetze, welche die nachsten Grade der Schwägersschaft nach den damaligen Grundsätzen des canonischen Rechts verbieten "), lassen vermuthen, daß außer der Ehe unter Ascendenten und Descendenten und Beschwistern, welche die Reinheit der germanischen Sitten ohne Zweisel ausschloß, die Ehe unter Verwandten oder Verschwägerten nichts Scletenes war "). Nach dem Uebertritt zum Christenthum wurde daher auch die Anwendung der Beschindernisse, von der Geistlichkeit nur nach und nach durchgesezt.

Eine Berbindung, welche feine Che war, galt

Die Mage auf Scheidung wegen Unvermögen bes Manns, welche Grimm nach Capit. a. 752. Cap. 17. (Georgisch p. 509.) annimmt, ist, wie dieses Capitulare überhaupt, canonisches Recht.

- n) Decretum Childeberti a. 595. Cap. 2. In sequente hoc convenit, una cum leudis nostris, ut nullus de crinosis incestum usum sibi societ conjugio, hoc est, nec fratris sui uxorem, nec uxoris suae sororem, nec uxorem patrui sui aut parentis consanguinei. Si quis uxorem patris accepetit, mortis periculum incurrat. De praeteritis vero conjunctionibus, quae incestae esse videntur, per praedicationem episcoporum jussimus emendari.
- o) Ein positives Zeugniß barüber sindet sich im achten Jahrhunbert. Auf Bonisacius Antrag, erlaubte Gregor II. eine Mitterung ber Disciplin, welche einzussühren sich die Kirche bamals bemühte (§. 183.), und gestattete ben neubekehrten Deutschen schen nach dem 4ten Grade die She. Concil. ed. Harduin. Tom. 3. pag. 1858.

#### VI. A. Privatr. Ramilienrecht. 347

feineswegs für umerlaubt; die Denfmaler nennen 6. 54. fie Concubinat. Bon der She unterschied fie bich wahrscheinich blos dadurch, daß feine feierliche Berlobung vorausgieng, der Frau alfo auch fein Brautschaß bestellt wurde, sondern diese sich mit einer Morgengabe (5. 62b) begnügen mußte, und bei Arcmung des Berhaltniffes, auf die gesessichen Burtungen, welche die She hervorbrachte, feine Anspruche hatte e).

Das Mundium des Chemanns gab ihm eine giemlich unbeschränfte Gewalt über die Person und das Bermögen der Frau 4).

- p) Fragm. hist. Francic. Sri 20 a Christe. Tom. 2. pag. 404; Hem Karolas certo audio: comprete, oblisse Ermentradem turseem sunm, soorcem Bosonis nomine Richildem mox sibi adduct fecit, et in concubinom sceepit. Qua de re eidem Bosoni abbatian sancti Maruricii cum aliis homorbus dedit. Irem, in die fertuttatis septuagesinuse praedictam concubinam suna Richildem desponsatom utqua dotatom in conjugem duxti. Streittnef fanb ber Genneibian rebeit negen tingsichtjeit ber Gelante fra Egun flatt, mit ill effiniber nichts Muterer, als bas in ber Zelag festmante Matrimonium ad morganatiem ober ad legen Salicam.
- q) Die Staur bes Mundii moritalis regiett f\( \text{ff}\) aut feigenten Erffent: L. Alem, Th. 3d. De es qui fillions alienam non desponsatum acceperit. Cap. 1. Si quis filium alienam non desponsatum acceperit, tabi uxorsun, si patér ejus cam requirit, reddat cam, et cam 40 solid, eam componats. Cap. 2. Si autem ipas ferains and lilo vira mortan foreit, autequam illi mondium apud patern sequirat, solvat cam patri ejus quadringentis solidis. Cap. 3. di filios aut filius gennia date mundium, et omnes mortai furrita, anumqueraque cam veregidio suo componat patri fuminase. L. Longob. L. 2, Th. 10. Cap. 1. Nalii

§. 55. §. 55.

Ueber seine ehelichen Kinder stand nur dem Vater ein Mundium zu; ein Weib konnte dieses nicht haben, da sie selbst in einem beständigen Munsdium stand a). Die Gewalt der Mutter, von welder einige Gesetze reden b), bezieht sich wohl nur auf die Rechte der elterlichen Zucht, die natürslich beide Eltern hatten, und auf den Beisis, welchen wahrscheinlich nach dem Tode des Mannes die Wittwe, wenn sie Kinder hatte, neben diesen im gesammten Vermögen, welches unter der Verwaltung des Manns gestanden hatte, nach manchen Volksrechten behielt, die sie wieder heirathete oder die Kinder von sich sonderte. Denn dieses Institut tritt späterhin (§. 369.) zu allgemein hervor, als daß man den Ursprung desselben erst einer spä-

mulieri liberae sub regni nostri ditione, lege Longobardorum viventi, liceat in suae potestatis arbitrio, id est sine mundio, vivere, nisi semper sub potestate viri, aut potestate Curtis regiae debeat permanere; nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi. L. Burg. Addit. 1. Cap. 13. — Ut maritus ipse de facultate ipsius mulieris, sicut in eam habet potestatem, ita et de rebus suis habeat. — Das Wehrgeld der Frau siel an den Mann, sobald er durch eine rechtsbeständig eingegangene Che das Mundium über sie erwarb, so wie es vorher der Bater erhalten haben würde.

a) C. §. 54. Rote q und §. 56.

b) L. Wisigoth. Lib. 4. Tit. 2. Cap. 13. L. Burgund. Tit. 59.

#### VI. A. Privatr. Familienrecht. 349

teren Zeit zuschreiben durste; das burgundische Ge. §. 55. fet namentlich kann sehr wohl von diesem Berhältniß verstanden werden, bessen Scharacter darin bestand, daß die Watter verwaltete, aber nur mit
Zuziehung ihres und ihrer Kinder Vormundes veraußern und gerichtlich handeln. konnte ().

Das väterliche Mundium hörte auf: bei den Schreten durch Berheitarhung, weil sie durch diese wenigstens ergelmäßig in ein anderes Mundium übergiengen (§. 54.), bei den Sohnen durch Zod oder Klistichtung (§. 63.). Uteber seine umehesichen Kinder sand dem Barder sein Mundium zu 4), wenn er es nicht besonders erworden hatte, wosür es dei dem Concubinat eine Form gegeben haben könnte, die der Begaltung des Kausschilings bei der Ehe andog war; sie waren entweder unfrei, wenn es die Mutter war, oder im Mundium des nächsten Erben, und in dessen Ermangelung, im Mundium der Kursten et.

- e) L. Burgund. a. a. D. Nepos amisso patre cum rebus omnibus ad avi ordinationem vel sollicitudinem conferatur: ea tamen ratione, si matee ejus secundas nupritas crediderit eligendas. Ceterum si nubere electa castitate distulerit, filii cum omni facultate in ejus solatio et potestate consistant,
- d) L. Alemann. Tit, 54, oben \$. 54. Rote q bergl. mit Tit, 51.
- e) Beit bie Mutter felbft in Ermangelung eines Ngnaten, in beffen Mundium fie fland, fich im Schutze bee Kurften befand. L. Long. L. 2. Tit. 10. Cop. 1. (§. 54. Rote q).

§. 56.

§. 56.

Wer wegen seines hülflosen Alters oder Geschlechts eines fremden Schußes bedurfte, und nicht schon aus anderen Gründen einem Mundium unterworfen war (§. 49. 54. 55.), stand unter dem seines nächsten Erben männlichen Geschlechts a). Uns

L. Sal. Tit. 47. Cap. 4. Si autem nullus, nisi post sextum geniculum proximus fuerit, in fiscum Reippii (§. 51. Note e) vel causa quae inde acta fuerit, colligatur.

a) Gelbst bie Gesetze ber Burgunter und Westgothen, haben wohl nicht bas römische Recht in Absicht ber Vormundschaft anges. nommen, fondern laffen bie Mutter nur bor bem nachsten Erben gur Bermaltung bes Bermogens gu, und ben Erben body jur Bertretung bee Dlundels vor Gericht. L. Wisigoth. L. 4. Tit. 3. Cap. 3. L. Burg. Tit. 85. Cap. 1. 2. Deutlicher tritt das deutsche Recht hervor in ber Lex Saxon. Tit, 7. Cap. 2. Qui mortuus viduam reliquerit, tutelam ejus filius, quem ex alia uxore habuit, accipiat. Si is forte defuerit, frater idem defuncti, si frater non fuerit, proximus paterni generis ejus consanguineus. Cap. 6. Si vidua filiam habens, nupserit, filiumque genuerit, tutela ad filium quem tunc genuerat pertineat. Cap. 7. Si autem filium habens, nupserit, filiamque genuerit, tutela filiae non ad filium prius genitum, sed ad fratrem patris, vel ad proximum ejus pertinent. Auf biesen Grundsat begiebt sich auch die Ordnung, in welcher ber Raufschilling für die Seirath mit einer Wittme, von ihren Bermandten gefordert werben fann (welchen nach L. Sax. Tit. 7. Cap. 3. ber Bormund befommt) in der Lex Salica Tit. 47. Cap. 3. Hoc discernendum cui Reipus debeatur. (Si filius fuerit accipiat; si vero non fuerit) si nepos fuerit (nepos accipiat; co deficiente) sororis filius, (quo deficiente neptis filius) senior ille accipiat, qui si neptis filius non fuerit, consobrinus filius, qui ex materno genere venit, ipse accipiat. Si autem nec consobrinus filius fuerit, tunc ayun-

#### VI. A. Privatr. Familienrecht. 351

ter Barmundschaft besanden sich dager: 1) alle 4. 56. Personen mannlichen Geschlechte bei zur Wollsächeigeit (Mundiati, Mündlinge); diese hieng ursprünglich von der physischen Ausbildung ab, welche die Wehrfartmachung zuließ 1), und wurde wosst erst am Einde dieser Periode in einzelnen Wosserachten nach Jahren besser Periode in einzelnen Wosserachten nach Jahren bessen wird wissen diese werschieden, zum Teiel wisstschied von den Rödmern angenommen, so, daß von den Den Romern angenommen, so, daß von den Den Derechten zu der der der dieserhaupt 4), dab den der Publertät überhaupt 4), dato den der Majorennisät 6) mäßler. Bei den Fanssen, siese und wieselnden wilstschieden dieserklichte Wolsskrigteit in das einundzwanzigste oder in

b) Tacitus Germ. Cap. 13.

c) L. Longob, L. 2. Tit, 39, Cap. 1. Ut in nono decimo anno homini sit legitima aetas.

d) L. Burgund. Tit. 87. Minorum aetati ita credidimus consulendum, ut ante 15 aetatis annos eis nec liberare, nec vendere, nec donare licest.

e) L. Wisigoth. L. 2. Tit. 5. Cap. 11. unt Lib. 4. Tit. 3. Cap. 4. Doch mill bir de Ludewig de setate legitima impuberum et minorum (Diss. select. Vol. 5. Hal. 1748. 4.) flatt 25, 15 griffen miffen.

§. 56. das zwölste Jahr f). 2) Alle Personen weiblichen Geschlechts s). Bei diesen hörte die Vormundschaft nie, bei senen nur durch Vollzährigkeit auf. Der Vormund, alt-hochdeutsch soramunto, oder muntporo, woraus mundeburdus und später Momper gemacht ist, heißt auch gerhab, und im lateinischen mundovaldus oder bajulus h).

§. 57. ; ...

. §. 57.

Das Eigenthum an Grundstücken konnte überhaupt nur von freien Leuten erworben werden, und der abgeleitete Besitz, den ein Anderer, insbesondere ein Unfreier hatte, muß daher, wenn er auch das Necht zur Ausübung wahrer Eigensthumsrechte gab, von jenem echten Eigenthum unterschieden werden, welches allein in der Volksgemeinde (§. 74.) geschützt wurde a). Bloße Schutzpssich.

- f) E. Heineccius antiq. Germ. Vol. 2. P. 2. pag. 483. L. Sal. Tit. 28. Cap. 6. Si puer infra 12 annos culpam commiserit, fredus ei non requiratur wiewebl sich biese Etelle auch von ber bloßen Imputation verstehen läßt.
- g) L. Long. L. 2. Tit. 10. Cap. 1. (oben §. 54. Mote h) Lib. 1. Tit. 9. Cap. 12. 13. Tit. 30. Cap. 11. Lib. 2. Tit. 6. Cap. 1. Tit. 21. Cap. 20. L. Sax. oben Mote a. L. Fris. Tit. 9. Cap. 11.
- h) S. über tiefe Austrucke Grimm R. A. S. 464. 465.
- a) Capit. 4. a. 819. Cap. 4. Si quis terram censalem habuerit, quam antecessores sui vel ad aliquam ecclesiam vel ad villam nostram dederunt, nullatenus eam secun-

## VI. A. Pribatr. Sachenrecht. 353

pflichtige, vielleicht selbst Schuthorige (g. 51.), §. 57. konnten indessen wohl, auch wenn sie noch keiner freien Gemeinde angehörten, in den vollen Genuß aller in jenem echten Eigenthum enthaltenen Rechte kommen, fo fern sie sich der hand ihres Schus. herrn dazu bedienten, es in gehöriger Form (6. 59.) zu erwerben, da sie übrigens Wolfsrecht hatten; bei ihnen außerte sich daher der Unterschied zwischen diesem Besitzrecht und dem echten Eigenthum des Freien nur darin, daß sie es bei Rechtsstreitigkeiten auch durch ihren Wogt vertreten und verfolgen, bei Berängerungen durch ihn übergeben muß. ten b), während der Freie diese Handlungen selbst vornehmen konnte. Bewegliche Sachen dagegen wurden ohne Zweifel durch die gewöhnlichen im Bolfsrecht anerkannten Erwerbungsarten, mit wahrem Eigenthumsrecht von jedem, felbst von einem Unfreien erworben, der für seine Person fein Wolfsrecht hatte, weil für diese Erwerbungsarten, die insgesammt keine Handlung in der Bolksgemeinde erforderten, hinreichend war, daß man das Recht seines Schutherrn hatte, und durch diesen in Werhaltniffen mit Freien, fein Eigenthum durch Rlage

dum legem tenere potest. Bergl. Zeitschr. für geschichtl. Rechtswiffensch. B. 1. S. 165 u. f.

23 ]

b) Denn Schutpflichtige und Schuthörige gehörten unter bie fiscalini Cap. 3. a 805.1 Cap. 22., und von diesen hieß es: ut nec colonus nec fiscalinus possint alicubi traditiones facere. Cap. 3. a. 803. Cap. 10.

5. 57. und Vertheidigung im Volksgericht geltend machen konnte.

Das sammtliche Vermögen einer freien Person hieß ihr Alode c). Am häusigsten wird der Ausdruck für den gesammten Nachlaß derselben gesbraucht d); insofern entspricht er daher dem lateinischen hereditas, durch welches er auch erklärt wird e) und unserem deutschen Erbe. Daher wird er auch für ererbtes Gut (Erbgut, Erbe in diesem Sinn) im Gegensatz eines auf andere Weise erworbenen (acquisitum, comparatum, adtractum, Errungenschaft) genommen (). Endlich hat er,

- e) L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 1. Ut si quis liber Bajuvarius vel quiscunque alodem suam (d. i. etwas von seinem Verzmögen) donare voluerit. Denn was hier Alode heißt, wird gleich erklärt durch: si quis dederit res suas et quicquid donaverit, villas, terram, mancipia, vel aliam pecuniam. Eben so sann man ibid. Tit. 2. Cap. 1. §. 3.: ut nullus liber Bajuvarius alodem aut vitam sine capitali crimine perdat, nur verstehen: Bermögen oder Leben. An den Begriff eines einzelnen Grundstücks ist also hier nicht zu benten.
- d) L. Sal. Tit. 62. de alodis. L. Ripuar. Tit. 56. de alodibus. L. Angl. et Werinor. Tit. 6. de alodibus handeln inegesammt von Erbschaft.
- e) Was in der Ueberschrift der eben angeführten Titel alode gesnannt ist, heißt im Text hereditas. Bon dieser ist ein Besstand theil in der L. Sal. l. eit. terrae hereditas, in der L. Rip. hereditas aviatica, in der L. Angl. et Wer. pecunia, mancipia, terra. Angh hier sehlt also der Begriff einer einzelnen Sache.
- f) Marculfi Form. I, 33. Tam quod regio munere perceperat, quam et quod per venditionis, donationis, cessionis, commutationis titulum, vel de alode parentum possi-

#### VI. A. Privatr. Sachenrecht. 355

ebenfalls wie unser deutsches Erbe, zugleich die §. 57. abgeleitet Bedeutung des vollen Eigenstums (proprium in den Bollsrechten und Capitularien, Eigen im späteren Mittelalter), im Gegensch eines Bestrechts auderer Urt s) und fann für ein einzelnes Grundstuf gebraucht werden. Daher fiehen sich Alobe und Beneficium (oder auch munus regium) entgegen h).

In wiesern das Alode feet ober nur mit Einwilligung des nächsen Serben veräußert werben burfte, und da sich nicht verfennen läßt, daß der Eigenthaume durch die Rochte seiner Erben in einem gewissen Umfang beschränft war, wie weit diese

debat. II, 6. Tam de alode parentum, vel de quolibet adtractu. II, 7. Tam de alode, aut de comparato, vel ¿de quolibet adtractu — es quod pariter in conjugio positi laboravimus.

- Capit, L. 3. Cap. 81. quis de beneficio suo alodem comparavit vel struxit.

5. 57. reichten, ist eine der schwierigsten Fragen des alteren Mechts. Die Einwilligung der Erben, welche in den Urkunden des späteren Mittelalters bei allen Urten von Beräußerungen so gewöhnlich ist, kommt in den alten Formelsammlungen nicht vor; vielmehr wird in diesen oft den Erben untersagt, die Beräußerung anzusechten und ihnen eine Buße auferlegt, wenn sie es dennoch wagen würden i). In den Bolksrechten und Capitularien kommen Stellen vor, welche man dahin deuten kann, daß wenigstens die Regel für die freie Besugniß, nicht nur zur Beräußerung unter onerosem Titel, sondern selbst zur Schenkung, gewesen sehn musse k).

Auf der anderen Seite sind Beschränkungen in gewissem Umfange nicht zu längnen, und auch das Princip, auf welchem sie beruhen, ist kaum zu verkennen. Dieses kann nur darin gesucht werden, daß die Ansprüche des nächsten Erben auf die Erbfolge in einem gewissen Umfang als unverletz-

i) Co Marculfi form. II, 6, 19. 23.

k) Die Lex Alemann. Tit. 88. beschränkt zwei Brüber, die ihres Baters Erbschaft noch nicht getheilt haben, in der Berzäuserung nur die zur Theilung. Das Capit. 1. a. 819., Cap. 6. fordert zur Gültigkeit einer Tradition, welcher Ausstruck in der Regel für eine Schenkung zu nehmen ist, ebenfalls nichts, als daß man von Miterben abgetheilt sep, oder sich noch abtheile, und die Beobachtung der Formen (§. 59.), die zur Gültigkeit einer Beräußerung gehören. Die L. Angl. et Werin. Tit. 13. sagt ganz allgemein: Libero homini liceat horeditatem suam cui voluerit tradere.

## VI. A. Privatr. Sachenrecht. 357

lich betrachtet wurden, weil mit dem Recht auf §. 57. jene, auch die Verpflichtung zur Vlutrache in Versbindung stand 1). Man darf hieraus zuvörderst schließen, daß alle Veschränkungen nur in Bezieshung auf den nächsten Erben, der zur Zeit der Veräußerung vorhanden war, statt fanden m).

Von einzelnen Fällen, in welchen die Veräußerung ohne Einwilligung des nächsten Erben geschehen konnte, kommen folgende vor:

- 1) Der Eigenthümer, wenn er aus dringensder Mothwendigkeit (echter Moth) ein Grundstück veräußern muß, ist zwar gehalten, es zuvor dem nächsten Erben zum Kauf anzubieten; wenn es diesfer aber nicht auf solche Weise titulo oneroso an sich bringen will, wird er befugt, es sedem Dritten zu überlassen.
- 2) Cheleute, welche keine Kinder hatten, konnten wenigstens nach franklischem Recht, sich ge-
  - 1) L. Angl. et Werin. Tit. 6. Cap. 1. Hereditatem defuncti filius, non filia suscipiat. Si filium non habuit qui defunctus est, ad filiam pecunia et mancipia, terra vero ad proximum paternae generationis consanguineum pertineat. Cap. 5. Ad quemcunque hereditas terrae pervenerit, ad illum vestis bellica, id est lorica, et ultio proximi et solutio leudis debet pertinere.
  - m) L. Sax. Tit. 17. C. unten §. 68. Mote d.
  - n) L. Sax. Tit. 15. Cap. 3. Tit. 17., s. unten §. 68. Daß bies bem sächsischen Recht nicht eigenthümsich war, ergiebt bas Wormsische Dienstrecht (unten §. 359.), bas kaum eine andere Grundlage haben kann, als bas frankische Recht, und die allzemeine Verbreitung des retractus gentilitius.

- S. 57. genseitig zu Erben nach Leibzuchtsrecht ernennen. Der Ueberlebende behielt dann das Wermögen des Werstorbenen bis zu seinem Tode, wo es an die Erben des lezteren zurücksiel ), jedoch nur so weit er es aus echter Noth nicht anzugreisen gedrungen gewesen war. Selbst mäßige Wergabung davon an die Kirche dursten diese nicht ansechten P).
  - o) L. Ripuar. Tit. 48. Si quis procreationem filiorum vel filiarum non habuerit, omnem facultatem suam in praesentia regis, sive vir mulieri vel mulier viro, seu cuicunque libet de proximis vel extraneis, adoptare in hereditatem vel adfatimi per scripturarum seriem, seu per traditionem et testibus adhibitis secundum legem Ripuariam licentiam habeat. Tit. 49. Quodsi adfatimus fuerit inter virum et mulierem, post discessum amborum ad legitimos heredes revertatur, nisi tantum qui parem suum supervixerit, in eleemoysina vel in sua necessitate expenderit. Beibe Titel geboren offenbar jufammen; ber legtere bestimmt bie Burfungen bes adfatimus, beffen Bebingung, kinderlose Ebe, ber vorhergebende angegeben hat. Huch bes schränft ausbrücklich die Lex Bajuv. Tit. 14. Cap. 9. §. 3. die Rechte ber Frau nach benselben Regeln. Si nec filios nec filias — nec ullum de propinquis habet, sed in uxorem aut donatione aut testamento sive partem sive omnes contulerit facultates, et haec deinceps in viduitate persistit, omnia quae a marito ei sunt donata possideat, et ea in quem voluerit pro suo jure transfundat. Hatte ber Mann also noch propinqui, so fiel auf biese bie Erbschaft zurück, und Die Frau hatte blos bie Leibzucht. Zwei Formeln über folche Traditionen hat Marculf I, 12 und II, 7. Beide geben als Motiv an, baf bie Cheleute feine Kinder haben, und behalten ausdrlicklich ben Rückfall an die Erben vor.
  - p) "Eleemoysina" ist bie mäßige Bergabung zum Seil ber Seele, im Gegensatz einer traditio ut heredem suum exheredem faciat. S. unten Note z.

#### VI. A. Privatr. Sachenrecht. 359

- 3) Die lettere Befdranfung führt auf Die s. 57. Mmabme, baf in ben Urfunden, in welchen ber Rirche etwas gefdenft und ben Erben verboten mirb, Die Schenfung angufechten 4), ber Beraufierer fic bagu ermachtigt balt, weil jeber Erbe fich eine maffige Bergabung jum Beil ber Geele r) gefallen laffen muß, morin man mohl meiter nichts als eine ausgedehnte Unwendung des Princips ber Anlaffiateit ber Berauferung aus echter Doth fuchen barf. Dies beffatigen auch bie alemanni. fcben und bairifden Befete, beren Beffimmungen, baf jeber ber Rirde Guter fcbenten burfe s), fcon beshalb nur von magigen Bergabungen ju verfieben find, ba in anderen Rechtsquellen ausbrudlich Bergabungen an bie Rirche, melde ben rechten Erben enterben, unterfagt werben t).
  - q) 3. B. bie Formel bei Marcuff II, 6. Ge ift bies bei allen Schenfungen an bie Rirche eine fiebente Formel.
  - f) Die Formelle lauten bei Barcaif und in anteren Urfunden. Si aliquid de rebus mostris losie Sanctorum yel in substantia pauperum conferimus, hoe nobis proculdubium in aeterna bealtiudine retribuere confidimus. "Pro remedium animae nostrae et remisionem percatorum mostrorum, vut veniam in futurum consequi mercamar" und auf diputide Bofich.
  - s) L. Alem, Tit. 1, 2, L. Bajuv, Tit. 1, Cap. 1, €. Note u.
  - Capitul. A quisgran. a. 816. Cap. 6. Statutum est ut nullus quilibet ecclesiasticus ab his personis res deinceps accipere praesumat quarum liberi aut propriari, hac inconsulta oblatione, possint rerum propriarim exheredari.

4) Das bairische Recht macht überdies zur Bedingung einer folden Tradition an die Kirche, daß ein Water, der Gohne hat, bereits mit diesen getheilt habe u). Auf eine ahnliche Weise beschränkt den Water das burgundische Recht in Beziehung auf Schenkungen überhaupt; von ber terra sortis titulo acquisita, soll er, bevor er mit feinen Gohnen getheilt hat, nichts verfdenten burfen, wohl aber von erst von ihm erworbenen Gutern v). Mimmt man hierzu, daß nach frankischem Recht, die Uebertragung des gangen Bermogens zu Leib. auchtsrecht an den überlebenden Chegatten oder eine dritte Person eine kinderlose Che voraussezt, so läßt sich nicht bezweifeln, daß ben Descendenten ein wahres Widerspruchsrecht gegen Schen= fungen zugestanden haben muß. Daß diefes allenthalben oder doch in der Regel, wie bei den Burgundern, nur auf die Erbguter zu beschranken war, ist allerdings nicht unwahrscheinlich; bei der Unbe-

Quodsi aliquis deinceps hoc facere tentaverit, ut et acceptor, synodali vel imperiali sententia districte feriatur, et res ad exheredatos redeant. Man fann sich auch auf L. Sax. Tit. 15. berusen, beren Text jedoch nicht ganz außer Zweisel ist. S. Note z.

- u) L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 1. Ut si quis liber persona volucrit et dederit res suas ad ecclesiam pro redemtione animae suae, licentium habeat de portione sua, postquam cum filiis suis partivit.
- v) L. Burgund. Tit. 1. Cap. 1. 2. abgebruckt unten §. 63. Mote a.

# VI. A. Privatr. Sachenrecht. 361

stimmtheit der meisten Volksrechte kann man aber §. 57, eben so wenig hierüber urtheilen wollen, als über die Frage: nach welchen Grundsätzen das Erbtheil bestimmt wurde, mit welchem die Kinder dergestalt gesondert wurden, daß dem Vater nun über das übrige die freie Verfügung zustand.

- fischen Rechts, über die Würkungen der Uebergabe des gesammten Vermögens an den Ehegatten, für eine Regel, die auch dann eintrat, wenn jenes bei kinderloser Ehe einem Dritten übertragen wurde, so würde hieraus zu folgern senn, daß Seitenver-wandte bei einer solchen Veräußerung, entweder ein Widerspruchsrecht hatten, wenn die Uebertragung nicht blos zu Leibzuchtsrecht geschah, oder wenigstens immer nach dem Tode des ernannten Ersben der Rückfall des Guts eintrat. Jene Unsahme hat wenigstens viel für sich w).
  - w) Die erste ber beiben oben Mote o abgebruckten Stellen, gesstattet bei kinderloser She nicht nur den Absatimus auf den Shegatten, sondern auch auf jeden Dritten. Nimmt man den in der zweiten Stelle, welche allerdings blos von dem Berhältnis des Sbegatten spricht, anerkannten Rückfall der Güter für eine nothwendige Folge des Absatimus, so kann man kaum zweiseln, daß er um so mehr auch bei einer dritten Person statt sinden mußte. Griesinger (Fortsetz von Danz Commentar zu Rundes deutsch. Privatr. B. 10. S. 104 u. f.) will das gegen jenen Rückfall blos als Folge einer bei der Uebertragung gemachten Bedingung ansehen, und beruft sich auf Formeln, (die wichtigste Linden brog. form. 50.) nach welchen man den Shegatten auch zum Erben ohne Rücksall babe ernennen können. Er schließt daraus, daß Seitenverwandte bei allen Arten

S. 57. Die Gefammtheit dieser Vestimmungen ließe sich auf ein sehr einfaches Princip zurückführen, wenn man den Aufschluß über die eigentliche Bedeutung des Inhalts der Urkunden, in einer Rechtsgewohnheit der späteren Zeit suchen dürste. Nach dieser hat der Erbe, wenn er bei einer Veräußerung oder Vergabung gegenwärtig gewesen ist, und ihr nicht sofort widersprochen hat, kein Recht sie späterhin anzusechten »). Erwägt man, daß ech-

von Berauferungen fein Biberfprucherecht gehabt baben, und will ben Inhalt bes bairifchen Rechts, nach welchem es ent= fchieben ift, bag ber Wittme nur eine Leibzucht gegeben mer= ben fonnte, wenn noch Seitenverwandte ba maren, blos für etwas abweichendes gehalten miffen. Allein die L. Ripuar. Tit. 49. beutet mit feinem Borte bie Boraussehung an, baß ihr Inhalt Folge einer gemachten Bebingung fep, und wenn man fie mit ber vorhergebenten Stelle zusammenhalt, wird biefe Etflärung gang unguläffig. Die Formeln, welche von Uebertra= gung ju vollem Eigenthum fprechen, fonnen fo wenig beweifen, bag biefe rechtsbeständig mar, als bie Formeln, in welchen un= ebeliche Rinder mit ben ehelichen, Tochter mit ben Gohnen ge= gen ben flaren Inhalt ber Gefete gleichgestellt merben, baß biese ihre Giltigfeit verloren hatten. Colche Berfügungen find Beweise, baf man bie alten Rechtsgewohnheiten, vorzugeweise wohl in ten remanischen Provingen, juweilen bei Geite fegen wollte; ob aber immer mit Erfolg, erhellt barans nicht, und entscheibet auf feine Weise gegen bas ursprüngliche Recht. Lindenbrogische Formel läft fich überdies burch bie Ginwilli= gung bes nädiften Erben erflären.

x) Sächs. Landr. B. 2. Art. 6. Daß dies nicht blos sächsissches Recht, sondern ein allgemeines Princip ist, das auf der Bedeutung der deutschen Gerichtsverfassung wesentlich beruht, ist leicht einzusehen. Ieder anwesende freie Mann ist wesentslich bei allen Handlungen des Gerichts mitwürkend. Hat er nicht der Vergabung sosort widersprochen, so hat er sie mitbe-

#### VI. A. Privatr. Sachenrecht. 363

tes Gigenthum nur in einem Bericht übertragen 8. 57. merben fonnte (6, 59.), meldes ein echte Dina (6. 75.) mar, in welchem alfo ber Erbe in ber Regel anmefend fenn mufite, fo murben bie Ilr. funden über jebe Beraufferung ober Bergabung aufgefeit, nachbem bie gerichtliche Berhandlung bereits conftatirt batte, baf niemand ber Beraufierung wiberfprochen babe. Den Erben tonnte alfo auch bie Berpflichtung auferlegt werben, eine Bufe ju bezahlen, wenn fie bennoch fpaterbin eine Sand. lung anfechten' murben, ber fie nicht jur geborigen Beit widerfprochen batten. Daß eine folde Urfunde auch batte aufgefeit merben fomen, menn ein anwesender Erbe miberfprocen batte, erbellt aus feiner Stelle ber Urfunden ober Befete: mobil aber ficht man aus Urfunden, bag die Erben bei Bergabungen gegenmartig maren, obngeachtetib. rer Ginwilliaung nicht gedacht, fonbern ihnen blos Die Unfechtung unterfagt wirb, indem fie unter ben Bengen fich befinden y). Es ift baber myulaffig aus bem Berbot gegen bie Erben, ju fchliefen,

ftatigt, und tann feine eigene Sandlung nicht anfechten. -Zene Blegel findet fich übrigens auch anderwarts anertaunt, j. B. im Bormfifchen Dienftrecht Cap. 6.

y) Ein Beispiel enthatt form. Goldast, Nro. 45. bei Canciaul Jonn. 2. pag. 433. Der Bergabende ichmir bem Riefter Et. Gallm onnner sen mens, quas est paternico- midi el slode legitima contingit. Gegemskrijs waren außer bem Bergabenben, beifen Baler, Briter und mehrere andere namentifis als Brugen angessteller. Personen.

§. 57. daß sie kein Widerspruchsrecht gehabt hatten; es läßt sich daraus nur folgern, daß sie nicht ausdrücklich einzuwilligen brauchten, und dies galt
auch noch in der späteren Zeit, wo fast keine Weräußerung vorgenommen wird, ohne ihrer Einwilligung zu gedenken.

Schwieriger ist es allerdings anzugeben, bei welchen Weraußerungen sie ein Widerspruchsrecht hatten. Als unbezweifelt kann man wohl annehmen:

A. Bei allen Uebergaben des gesammten Bermögens, außer zu Leibzuchtsrecht. Darüber entscheiden die oben Nro. 2 und 5 angegebenen Bestimmungen. Und auch der Bergabung zu Leibzuchtsrecht konnten nur die Seitenverwandten nicht widersprechen, wohl aber die Kinder.

B. Bei Schenkungen, außer an die Kirche zum Seelenheil. Eine Bestimmung darüber, in wiesern die Vergabung der lezteren Art übers mäßig sen, und darum ihr widersprochen werden könne, hat es schwerlich gegeben. Den Kindern gegenüber entschied alles ihre Absindung; so lange diese nicht erfolgt war, oder nicht, falls sie mundig waren, ihre Gegenwart bei der Vergabung sie ergänzte, mag sede solche Schenkung von ihnen haben widerrusen werden können. Bei Seitenverwandten mag die Schwierigkeit, ihre Nechte gegen die Kirche geltend zu machen, wenn die Schenkung nicht gerade das ganze Vermögen umfaßte, leicht zu einer der Schenkung vorhergehenden oder auch nachfolgenden Verskung verschaften verschaften

#### VI. A. Privatr. Sachenrecht. 365

einbarung geführt haben. Wenn die Kirche Mit. §. 57. tel sand, den Bergadenden jur Milothatigseit zu bewegen, so mußte mit den nehmlichen auch der Widerfruch, welchen sie von dem nächsten Erden zu besorgen hatte, beseitigt werden können. Die Anschung zum Seelenseil des Schenkers, wurde unter den Geschaftspunkt der Gertolsgiefti und der Geschaft des Geschaftes unter den Geschaften Seelenseil der Geschafte unter den Geschaften Seelenseils gestellt, und nur die unerfattliche Habsucht des Clerus sonnte endsich Ludwig dem Frommen ein Werbot entreißen, Wergadungen anzunehnen, durch welche der Erbe enterft werde (Plote t).

C. Am zweischaftesten ift, ob die Freiheit gur Brefaugerung unter onerofem Titel, nur für ben Fall ber echten Both galt, ober auch in anderen Fällen ber nächste Erbe blos ein Borfaufsrecht batte. Das sächssiche Recht kann kaum anders verstanden werden, als von einem wahren Widerpruchsrecht, den Fall ber echten Both ausgenommen \*), und die Uebereinstimmung des Wormser

<sup>2)</sup> L. Sax. Tit. 15. Traditiones et venditiones legitimes athables personaena. Nulli licuat traditionem breeditatis une facrere praeter ad ecclesiam vel regi; nec herodem suum exheredem facist, nisi forte famis necessitate coactus, ut ab ille, qui hoe acceperte, austenteiur. Maneipia liceat Illi dare ac vendere. Go fieft bie editio Tiliana unb nach pie Einbenteres. Diado pre großenigien efentr geforte jufammen: regi, ut heredem suum exheredem faciat. 35, irbei junt sort, but florfitude roum beffern Glinn gibb, unb mit Tit. 17. beffer jufammentingat, me bre exul bie hereditas fifth, necessitate coactus erfandes.

§. 57. Dienstrechts (Mote n), sezt wenigstens außer Zweisel, daß der Grundsatz auch sonst, wenn nicht allgemein, doch bei mehreren Völkern gegolten hat. Er verliert zugleich sehr viel von dem Auffallenden, das er auf den ersten Blick hat, wenn man erwägt, daß zur echten Noth alle Fälle gehörten, wo der Eigenthümer Leben oder Freiheit verloren haben würde, wenn er eine Verpflichtung nicht erstüllen konnte an). Das deutsche Erbgut ist daher wesentlich von dem verschieden, was die neuere Zeit ein Familiensideicommiß nennt:

Alle bisher entwickelten Beschränkungen, können bei den Wölkern, welche den Mannsstamm vor der Tochter in das Landeigenthum succediren lassen (H. 65.), nur auf dieses und zwar auf die Sattung desselben bezogen werden, welche sie jenem vorzugsweise zusprechen. Denn nach dem Princip jener Beschränkungen, können sie sich nicht weiter erstrecken, als das Erbrecht selbst. Wo die Töchter in Ermangelung der Söhne vor dem Mannsstamm in den gesammten Nachlaß succedirten, siel dagegen das Widerspruchsrecht des lezteren, bei Veräußerungen eines Eigenthümers, welcher Töchter hatte, gewiß weg; ob die Töchter

mook

aa) Wie man aus L. Sal. em. Tit. 61. de chrenechrude sieht. Nur das Zutreten der Berwandten sichert ihnen das Alobe des Berbrechers, der die Busse nicht bezahlen kann; wenn sie nicht für ihn bezahlen können, gebt ohnstreitig sein ganzes Bermögen, mithin auch sein Erbgut an den Gläubiger über. S. unten §. 71.

### VI. A. Privatr. Sachenrecht. 367

ein Wiberspruchsrecht hatten, und ob, wenn ber 8. 52 Radblaft zwar schon auf sie gelangt war, sie selbst barbaten, ihnen ein freies Werfügungsrecht zustand — hierüber fehlt aller Aufschlieb

Ob ein spätrere Grundsat, daß jede Beralberung, gegen welche der Erbe ein Widersprucherecht habe, von ihm nur binnen Jahr und Tagangeschen werden komme (S. 359.), sohn dem altreslien Necht angehört, ist glierdings nicht mit Sicherheit zu bestimmen; doch sinder sich in der Ere Saeita eine Stelle, welche man darauf beziehen könnte (\*). Singagan ist wohl nicht zu beweisseln, daß

- bh) Die Bermundichaft, welche nach sächsichem Necht (L. Sax. Tit. 7. Cap. 5. 7.) der nächte Agnat über eine seiche Erbeiter batter, macht es perifeithaft, ob bernäßent und feinem, der testeren ein freies Berfügungstrecht justand, dever durch Urberganz der Sammannt auf Schot, jeure einem neuen Geschlich ein Abril gewerden war.
- cc) Pact. L. Sal. Tit. 49. De adframire. L. S. em, deaffatonie. Hoc convenit observare, ut Tunginus aut Centenarias Mallum indicent; et seutum in japo mallo habere
  debet, et postea tres homines tres causas demandare dehent; postea in japo mallo requirant hominem, qui ci non
  pertinet, et sic fistacam in laisam jactuct, et jape in cujus
  isiamn fistacam jactuverit, diact verbum de fortana sua
  quantum cis volucrit dare, cut si totum cut si mediano
  fortunem sumo cui volucrit dure. Postes japes, in cujus laisam fistacam jactavit, in casa ipsius manere debet,
  t alse justice tres suspicere, et de facultate san quantum
  ei datur im potestate sun labere debet. El postea just
  cui creditam est, omnia cum testibus collectis ista sgere
  debet, et sie postea ault ergen, ault in mallo legitimo
  bettime.

s. 57. der Erbe, wenn er ein Widenspruchsrecht hatte, die veräußerte Sache als Eigenthümer in Unspruch nehmen konnte, und sie ihm wenigstens nach dem Tode des Veräußerers zurückgegeben werden mußte.

§. 58. 17:

§. 58. 114. (1)

Durch Regalität waren noch weder gewisse Sachen dem Privateigenthum überhaupt entzogen, noch das Nuhungsrecht des Eigenthümers eingeschränkt. So waren namentlich: 1) Alle Waldungen entweder im Eigenthum einzelner Personen, oder als Marken im Sesammteigenthum eines Gaues oder kleinerer Gemeinheiten a); im lezteren Falle stand es jedem Miteigenthümer frei, seinen Holzbedarf aus ihnen zu nehmen und selbst sie auszuroden, und einen Theil derselben in sein Privateigenthum zu verwandeln, wenn nur den übrigen Mits

illi cui fortunam suam deputaverit, reddere debet; et accipiat sistucam in mallo ipso. Et ipsum quem heredem deputavit ante 12 menses, in laisio suo jactet nec minus nec majus, nisi quantum ei creditum est. Auf der Beobachtung dieser Form beruht vielleicht die legitima traditio, von welcher die Lex Saxonum Tit. 15. Cap. 1. spricht: Traditiones et venditiones legitimae omnes stabiles permaneant.

a) L. Ripuar. Tit. 76. Si quis Ripuarius in silva communi seu Regis vel alicujus locata materiamen vel ligna fissa abstulerit, 15 sol. culp. judicetur. Sic de venationibus et piscationibus; quia non res possessa est sed de ligno (al. venatione) agitur.

Miteigenthümern ein gleicher District eingeräumt § 58: wurde b). Eine Aufsicht über die Ausübung aller Gerechtsame und ein Markrichter konnte dabei nicht entbehrt werden; doch treten die Einrichtungen, die sich darauf bezogen, erst in späterer Zeit hervor: 2). Salzquellen, Steinbrüche und Bergwerke was ren Gegenstände des Privateigenthums; edle Metalle hatte man in diesen Zeiten im eigentlichen Deutschland noch nicht entdeckt; und in den ehes maligen römischen Provinzen beurtheilte man sie nach römischem Rechte (). 3) Die Jagd mit den übrigen Waldnutzungen, die Fischerei und das Kecht

- b) L. Burg. Tit. 13. De exartis. Si quis tam Burgindio quam Romanus in silva communi exartum fecerit, aliud tantum spatii de silva hospiti suo consignet, et exartum quem fecit, remota hospitis communione possideat: Wer fein Walbeigenthum hatte, hatte wenigstens bei ben Burgundern ein Holungsrecht in ben im Eigenthum stehenden Walbungen. L. Burg. Tit. 28. Cap. 1. Si quis Burgundio aut Romanus silvam non habeat, incidendi ligna ad usus suos de jacentivis et sine fructu arboribus in cujuslibet silva habeat liberam potestatem, neque ab illo cujus silva est repellatur.
- e) Erst seit dem eilsten Jahrhundert werden diese Mukungen als Regal behandelt, von welchem der Deutsche jest noch gar keinen Begriff hatte. Dieser bildete sich zuerst aus den siscalischen Rechten, welche die Könige in den ehemaligen römischen Proposinzen aussibten, und entsprang also aus dem römischen Rechte. Nach diesem aber waren weder Salinen noch Bergwerke aussichtließendes Eigenthum des Staats. L. 4. §. 7. D. de bensibus (50. 15.) L. 13. pr. D. de publicanis (39. 4.) L. 13. §. 1. D. communia praediorum (8. 4.) L. 7. §. 13. 14. D. soluto matrimonio (24. 3.) L. 1. 2. 3. C. Th. de metallis (10. 19:). S. unten §. 88.

[ 24 ]

186. I:

5.59. Mühlen anzulegen, waren Zubchör des echten Eigenthums an Grund und Boden oder Gewässern d). Bei der großen Ausdehnung, welche das königliche Grundeigenthum überhaupt hatte, muß man sich begreiflich die ausschließend im Eigenthum des Königs befindlichen Waldungen sehr ausgedehnt denken.

§. 59 a.

\$. 59 and the trees through the

Das echte Eigenthum an Grundstücken konnte nur auf zweierlei Weise erworben werden: durch Erbgang (h. 65.) und durch Uebertragung in einem Gericht des Bezirks, in welchem es lag. 19.

- d) L. Ripuar. Tit. 42. Si quis de diversis venationibus furaverit aliquid, et celaverit, seu et de piscationibus, 15 sol, culpabilis judicetur. Quia non est haec res possessa sed de venationibus agitur. Nadi Andern (Sill: mann Geschichte bee Ursprunge ber Regalien. 1806. C. 24.) foll diese Stelle nicht von ber Wildbieberei in Privatgehölzen, fonbern blos bon ber Strafe verftanben werben, bie auf bie Entwendung ober Berhehlung eines entlaufenen von andern Jagern bereits vermunbeten Wilbes, bas biefen vermöge bes Richtes ber Jagbfolge jugehörte, gefest war. Aber bas nemliche wird ja auch bon ber Fischerei gefagt. In einem Gemeinwalbe war natürlich jedem Gemeindegliede die Jagd zuständig, und ber Gemeinbewaldungen inag es bei bem geringen Anbau bes Landes noch sehr viele gegeben haben; auch gab es Koppeljagden (§. 60.). Bergl. L. Sal. Tit. 36. L. Bajuv. Tit. 21. L. Alemann. Tit. 99. - L. Longob. L. 1. Tit. 27. Cap. 1. Si quis molinum in terra aliena aedificaverit, et suam probare non potuerit, amittat ipsum molinum et omnem operain; et ille habeat cujus terra aut ripa esse
- a) Dies folgt aus ber Stelle Note c. Denn die Handlung, von ber hier die Rebe ist, überträgt die Gewehre felbst noch nicht.

Diese bestand in einer feierlichen Erklänung: des §. 59 m bisherigen Eigenthumers, daß er fein Recht aufgebe (Auflassung) und es einem Andern übertrage, welcher eine Handlung des Empfängers entsprach, durch die er die Sache übernahm. Jener formlichen Handlung konnte die Uebertragung des Besiges vorausgehen, die in der gerichtlichen Sandlung selbst nicht enthalten war, und diefer wahrscheinlich, wenn sie nicht schon vorhergegangen oder doch der Empfänger unter Zustimmung des Weraußerers bereits in den Besitz gekommen war, immer innmittelbar folgte. Die Bandlung bes Uebertragenden bezeichnete der Ausdruck "wern" (althochdeutsch werjan, gothisch vasjan), der im lateinischen durch vestire gegeben wird b); man sagte daher auch, der Empfänger sen gewehrt, vostitus s. investitus. Gewere (althochdeutsch glweri, giwerida; investitura), ist die Gesammtheit der da-

Sie verpflichtet nur den Erben, wie wenn er bei der Bergabung im rechten Gericht gegenwärtig gewesen wäre. Diesen muß man sich daher auch bei dieser Handlung als gegenwärtig denken; er soll verbunden werden, die Uebertragung der Gewehre in dem competenten Gericht, die nach den Schlusworten der Stelle immer noch hinzukommen nußte, zu vollziehen.

b) Bergl. Grimm R. A. S. 555. 602. Daß vestire, investire, lateinisch seh, und nicht von besestigen abgeleitet werden dürse, obwohl es auch durch absirmatio erklärt wird, wie ich dritte Ausg. Note h. bemerkt habe, lehrt nun auch Grimm S. 556.: "Gewer drückt also die förmliche Einkleidung in den Besit des Grundstücks aus, der abtretende wird exutus, der anstretende inclutus, vestitus":

3. 59 a. bei vorkommenden Handlungen, besonders aber das Recht an der Sache, welches der Empfänger das durch erlangt.

c) Capitul. 1. a. 819, Cap. 6, mit ber Interlineargloffe bei Brower diss. de veteri populi Trevirorum lingua pag. 102. Si quis res suas pro salute animae suae, vel ad aliquem venerabilem locum, vel propinquo suo, vel cuilibet alteri tradere voluerit, et eo tempore intra ipsum comitatum fuerit in quo res'illae positae sunt, legitimam traditionem facere studeat. Quodsi eodem tempore quo illas tradere vult extra eundem comitatum fuerit, id est, sive in exercitu, sive in palatio, sive in alio quolibet loco, adhibeat sibi vel de suis pagensibus, vel de aliis qui eadem lege vivant qua ipse vivit, testes idoneos, vel si illos habere non potuerit, tunc de aliis quales ibi meliores inveniri possint, et coram eis rerum suarum traditionem factat, et fidejussores vestiturae donet ei qui illam traditionem accipit, ut vestituram faciat. Et postquam haec traditio ità facta fuerit, heres illius nullam de praedictis rebus valeat facere repetitionem. Insuper et ipse per se fidejussionem faciat ejusdem vestiturae, ne heredi ulla occasio remaneat hanc traditionem immutandi sed potius necessitas incumbat eandem perficiendi. Die - curfiv gedruckten Worte lauten in ber wortlichen Berfions inde vora hin sachano sinero salunga gedue inde burigun theru geweri geve himo, ther thia sala infahit, geweri gedue; und: inde selvo thuruch sich burigun gedue theruselveru geweri. Ueber Sellung (salunge) f. Grimm a. a. D. S. 555. Nro. 1. Nach biesen Worten soll ce bem Begriff ber traditio entsprechen und von vestitura im Acchtebegriff boch unterschies best werden; die traditio wird burch die bevbachtete Körmlichfeit, offenbar noch feine vestitura; ju biefer gebort, bag bie Etabition im rechten Geritht vollzogen werbe; fonft konnte mebet bie Bürgschaft für bie Bestitur nothig fenn, noch ber Erbe bie Trabition erft noch ju perficiren haben. Rut gegen ben Erben wird ber Empfänger burch biefe Salung ichon ficher gestellt. Sellung muß also so viel ale Bergabung, Schenkung

Die Uebertragung ber Bemehre murbe burch 5. 59a. eine fombolifche Sandlung als Mufgeben und Ginraumen eines Rechts an ber Cache felbft begeich. net; bie Symbole, beren man fich babei bebiente, waren febr mannichfaltig und bei ben einzelnen Bolfern verfcbieben ober boch balb mehr balb meniger gebraudlich d). Bon bem Sombol, ober ber Art wie es gebraucht murbe, bat bann biefe gerichtliche Auflaffung auch wohl ihre Benennung. 2m baufigften fommt Auflaffung mit Uebergabe einer Erbicholle (per herbam et terram, cum cespite, Erbe und Zweig, Torf und Zweig) e), ober mittelft eines Salmes (festuca, effestucatio, mit Salm und Munde) () vor. Bon ber Art wie bas Sombol gebraucht murbe, find bie Musbrude " verschieffen" und scotatio, laisowerpum, bergenommen 8).

beißen. Bon Grimm, ber es mit ber formlich vollzogenen, Uebergabe gleichbebeutend nimmt, wird bies nicht geborig berfieffichtigt. Bergl. unten B. 2. §. 360.

- d) S. Grimm R. A. S. 109 u. f. Bergl. C. M. Grupen beutiche Alterthümer jur Erfauterung bes fächflichen und fchmähischen Lands und Lebeurrchie (1746. 4.) Cap. 1. Wen gerichtlichen Betfassungen.
- e) Grimm a. a. D. G. 110.
- f) Chentaf. G. 121.
- g) Scotatio femmt nach Grimm S. 116. von Scaut, sinus, gremium, Schoef; bag öftere bie Erbe in das aufgehaltene Altieb bes Empfangers gewoefen wurde, ift also ber Grund ber Bentennung. Gen wurde ber Hall, bie festuca, in ben

s. 59a. Ueber die förmliche Uebergabe wurde eine gerichtliche Urkunde aufgeseit, auf welche bei den Franken und manchen anderen Bölkern die Synstole niedergelegt und dann mit derselben emporgehoben wurden (chartam levare) h). Jedoch war dies nichts wesentliches; der Urkundenbeweis über die geschehene Auflassung, konnte auch durch einen Zeugenbeweis erset werden i).

Schoof bes Empfangers geworfen. L. Sal. em. Tit. 48. Daber heißt biese Sanblung Laisowerpum. Jener Titel ift de affatomie überschrieben, ein Austruck, welchen auch bie L. Rippar. Tit. 48. 49. braucht, und welcher bem Begriff nach baffelbe ift. Die Pithouschen Gloffen jur L. Sal. bemerten: Afatomie, donatio, quae fit festuca in simum ejus, cui donabatur, projecta. Wenn es mit bem angelfächsischen faethm, sinus, in Berbindung ju feten ift (Wiarda G. 242.), fo ware es auch etymologisch baffelbe, und zwar ter beutsche Ausbruck, ba Laisum (gleichbebentend mit sinus) nach Grimm 6. 122. undeutsch zu sehn scheint. Scotatio und berschießen, find bagegen nur bem Begriff, nicht ber Bebeutung nach bafselbe. Das legtere gebt auf bas Werfen bes Halms, bas erstere auf ben Gegenstand, auf welden bin Erbe ober Salm geworfen werben. - Der Husbruck "andelangum" (wandelane), welcher ebenfalls bie formliche Uebergabe bezeichnet (Grupen a. a. D. C. 20.), scheint nicht von Santlangen berzufommen, und auch Grimm ertfart ibn nicht. G. 196. 558.

- b) Grimm ©. 557. Hierburd, erstärt sich L. Ripuar. Tit. 59. de venditionibus. Si quis alteri aliquid vendiderit, et emtor testamentum venditionis accipere voluerit, in hoc facere debet, et pretium in praesente tradat, et accipiat (bod) wohl die Sache burch symbolische Tradition), et testamentum publice conscribatur. Quodsi parva res suerit, septem testibus sirmetur: si autem magna, duodecim roboretur.
- i) L. Ripuar. Tit. 60. de traditionibus et testibus adhi-

So lange noch die sormliche Handlung schite, s. 50 a. burch welche die Erwerbung unter dem Schug des Boldserches und des Wolfsgeriche-gestellt-wurde, wahrschein und wenn ein Widersprach des nachsten nicht durch den nuhgen Besig von Jahr und Tag ausgeschlossen nuche (5. 57. a. C.), bedurfe der Erwerber, wenn er in Insprund genommen wurde, der Bettertung seines Auctore, welcher dewon ehenfalle sein Gewehre hieß, wiewohl besen den nicht von "wern," vestiere, sondern den micht von "wern," vestiere, sondern den jit das suurvon (sirmare) des baitelsten Welfrechts aleichbeeutend b).

bendis. Si quis villan nat vincan vel quamblet piociercia esciunciant a bil comparaveiri. et setamentame proporte di di comparaveiri. et setamentame prepere non potueri, si meliocris res est cun sex testibus, pre- non ribus, quodal sungua cum daoderie a locum traditionis cun sotidam nunevo pueris seccier, et ci- de presentibus e in pertimi tradit et passessionem et ci- de presentibus en pertimi rada et passessionem et partire de la pertimi proportio de preportio de presentibus autrires de presentibus et en pertimi rada en personal principal en pertimiento de la postanedam testimonium prosbesar la uniciala set ci in postanedam testimonium proprehensi en la per- per- per- per- per- per- person di militario anafertiria pre-tra. — 30 et re- esqui anagade plas 1 dè sirie destina suntivis perfamère, une qui rise tre Rest en resistimo fissilis de bombino tricorn.

3) "68 flo briefeld Börer, weide gezumatifd und ihrem Glimmand, nicht gemin febet: a) vere ageft, verips, profite elder midder; kreiten verer, arma, munitio. b) veren, vestier, defendere; kreiten verer, arma, munitio. b) veren, vestier, behren verez, gewere — es sind blauert pareitin and gelt elder feiridise Bufüfufung erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 4, 535), etc. high erfunkten (ergil. natura B. 2, 535), etc. high ergil. hig

1) L. Bojuv. Tit, 15. Cop. 9 und 11. hanbelt von bem Fall,

s. 59 a. Die Formen, welche bei Uebertragung einer einzelnen Sache angewendet wurden, fanden ihre Anwendung auch bei der Uebertragung des gesammten Erbes (Alode) oder eines Theils desselben m), gaben dann aber dem Erwerber doch nur die Rechte eines nächsten Erben und nicht die eines wahren Miteigenthümers n). Auch konnte bei solchen Ueber-

Wertretung verbunden ist. Tit. 16. Cap. 2. Bon der Geswehre zur Bertretung verbunden ist. Tit. 16. Cap. 2. Bon der Geswehrleistung bei der Bindication eines Grundstlicks. In beiden Fällen heißt das, was der Gewehre (Gewährleister, garant) thut, snuiron. Mit Unrecht stellt daher Grimm S. 556. dieses Wort mit vestire zusammen, und hält es für einen Ausdruck für Wiederholung und Bollendung der Tradition.

- verit propter senectutem, aut aliquam corporis infirmitatem, quod filios non possit habere, et res suas alii thingaverit, posteaque eum contigerit filios legitimos procreare, omne thinx, quod est donatio, quae prius facta est, rumpatur, et filii legitimi unus aut plures, qui postea nati fuerint, heredes patri in omnibus succedant. Si autem filiam legitimam unam, aut plures, seu filios naturales unum aut plures, post thinx factum habuerit, habeant et ipsi legem suam, sicut supra constitutum est, tanquam si nulli alii thingatum fuisset. Et ille, cui thingatum est, tantum habeat, quantum alii parentes proximi debuerant habere, aut Curtis regia suscipere, si alii thingatum non fuisset. Pact. L. Sal. Tit. 49. oben §. 57. Note cc. L. Ripuar. Tit. 48. 49. ebendaf. Note o.
- n) L. Longob. L. 2. Tit. 15. Cap. 2. Si quis res suas alii thingaverit, et dixerit in ipso thinx lidolaip, id est quod in die obitus sui reliquerit, non dispergat ipsas res postea doloso animo, nisi fruatur cum ratione. Et si talis evenerit necessitas, ut terram cum mancipiis vendere, aut loco pignoris ponere debeat, aut sine mancipiis, dicat

tragungen der Worbehalt eines lebenslänglichen Mieß. 5. 59 a.
brauchs statt sinden; hingegen kannten die Volkstrechte keine Form, durch welche der Worbehalt eines Besitzechts nach Hofrecht (h. 62a) unter den Schutz des Volksrechts gestellt werden konnte o). Die Werjährung als Erwerbungsart ist dem germanischen Recht unbekannt; was die Rechtsquellen davon enthalten, ist aus dem römischen Recht entlehnt und gehört überdies größtentheils erst in die folgende Periode P).

### §. 59b.

\$. 59 b.

In Beziehung auf bewegliche Sachen, läßt sich auf die Grundsäße des germanischen Rechts über deren Erwerbung, aus den Bestimmungen schließen, nach welchen ein Anspruch gegen den Besißer abgewiesen wurde, wenn dieser bestimmte

prius illi cui thingaverit: Ecce vides quia necessitate compulsas, res istas volo vendere; si tibi videtur, subveni mihi, et res istas conserva in tua proprietate. Tunc si voluerit subvenire, quod alii dederit, sit illi stabile et firmum, qui acceperit.

- o) Capit. 4. a. 819. Cap. 4. oben §. 57. Note a. Bergl. Zeitschrift für geschichtl. Rechtem. B. 1. S. 163 u. f.
- p) In den frantischen Bolferechten kommt gar nichts bavon vor. Erst das Decretum Childeberti a. 595. erwähnt ihrer. Aus dem römischen Rechte haben ihre Bestimmungen mit einigen Modificationen L. Longob. L. 2. Tit. 35. L. Wisigoth. L. 2. Tit. 10. L. Burgund. Tit. 79.

5. 59b. Thatfachen ju erweisen vermochte a). Golde waren: daß er die Sache im Krieg als Beute gewonnen, daß fie, nachbem fie mit Recht confiscirt worden, ihm überlaffen worden, daß er fie bereits in einer Erbschaft vorgefunden, die ihm angefallen, daß ein Thier bei ihm gefallen und gufgezogen worden, daß der Stoff, aus welchem die Sache verfertigt fen, bei ihm verarbeitet worden b). Eine Untersuchung des Rechts des früheren Besigers, bei erbeuteten, confiscirten, oder in der Erbschaft gefundenen Sachen, ober über das Eigenthum an dem Mutterthier ober an dem Stoff, bevor er verarbeitet worden, fand nicht ftatt; die Grundidee scheint hiernach zu fenn: daß der Beweis jener Thatsachen die Stelle eines Erwerbungsgrundes vertrete. Dies entspricht auch gang ber Unalogie

a) Bergl. Rogge über bas Gerichtsverfahren ber Bermanen S. 226 u. f.

b) Die Hauptstelle ist. L. Bajuvar. Tit. 15. Cap. 11.; bei ber Gewährleistung hat ber Gewähre zu erweisen: istud mancipium ego comprehendi extra terminum ubi dux exercitum duxit, vel alibi dux illum per debitam et justam culpam tulit et mihi licenter tradidit. Aut si aliqua ornamenta sint, dicit: quod mancipii mei ex propria mea materia laboraverant et secerunt, aut fabri, hujusmodi si suerit.— Si mancipium suerit, et dicit: Pater meus reliquit mihi in hereditatem, aut: ego in proprio domo enutrivi illum, de proprio meo mancipio natum; similiter de jumentis vel hujusmodi, quae suerint, adserere potest. Sestatigend in Beziehung auf biese Grundsäte sind: L. L. Adelstani Reg. Augl. II, Cap. 10. bei Schmidt pag. 73. Sächs. Landr. B. 2. Art. 36. Richtsteig bes Landr. B. 1. Art. 11.

der Grundsähe, welche über die Erwerbung unbe- §. 59b. weglicher Sachen gelten, und ohne Zweisel schon dem älteren Recht angehören, wenn sie gleich erst in späteren Rechtsquellen (B. 2. §. 356.) deutslich hervortreten; denn auch bei einem Streit über Grundstücke wurde eigentlich nie auf einen Grund der Erwerbung des Eigenthums zurückgegangen, sondern der Beweis eines rechtlich geschützten Besißes vertrat dessen Stelle.

Hingegen wurde, wo sich der Besitzer nicht auf eine jener Thatsachen, sondern auf die Ueber. tragung einer Sache von einem Andern bezog, jener gegen die Anspruche eines Dritten nur gefchugt, wenn er einen Gewehren ftellte, ber die Sache durch den Beweis jener Thatsachen vertrat. Das Werfahren, wenn der Eigenthumer feine Gache bei einem Dritten fand, begann damit, daß er fich derselben zu bemächtigen suchte c). Weigerte fich der Besitzer, sie ihm zu überlassen, so mußte er den Bewehren nennen, von dem er sie hatte, und bis der, welcher sie als solcher zu vertreten hatte, sich dieser Berpflichtung unterzog, blieb es unentschieden, ob er nicht für Raub oder Diebstahl zu haften habe. Da die Sache nothwendig durch einen Dritten vertreten werden mußte, aus deffen Sand

c) L. Ripuar. Tit. 33. Cap. 1. Si quis rem suam cognoverit, mittat manum super eam. Bon dieser Handlung hieß bei den Sachsen, die Klage, welche der Eigenthümer hatte, eine Klage mit Anevang. S. unten §. 361 b.

- 5. 596 sie der Besitzer hatte, sofern er sich nicht auf eine der oben bezeichneten Thatsachen berief, die ihn der Wehrschaft überhoben, so hieß das Verfahren bei den Franken rem intertiare, die Sache an die dritte Hand ziehen d). Beide Theile schwuren zuerst, der Kläger, daß die Sache sein Sigenthum sen, der Veklagte, daß er die Sache an die Hand ziehe, aus der er sie habe e). Dem Veklagten lag es oh, den Gewehren (Fordro, Vorderer, Wordermann) vor Gericht zu stellen, welcher seinerseits, wenn er auch weiter zurück gehen mußte, seinen Auctor zur Vertretung auszusordern hatte; in dem dazu angesezten Termin sollte seder erscheinen, durch dessen Hände die Sache gegangen war f). Erschien
  - d) Daß die Sache in die Hände eines Dritten niedergelegt wurde, wie Rogge S. 227. annimmt, ist ein Misverständnis, wozu die Worte der L. Sal. em. Tit. 49. Veranlassung gegeben zu haben scheinen; mittat eam in tertiam manum, heist hier, was in der L. Rip. durch: mittat manum super eaw, gez geben wird. Der Beklagte behielt sie in Händen, die der von ihm zu Hüsse geruseine Gewehre sie annahm. Dies erhellt deutlich aus Capit. 4. a. 803. sive de lege Ripuarense. Si res intertiata surto ablata suerit, liceat ei super quem res intertiata suerit, sacramento se excusare de furto —.
  - c) L. Ripuar. Tit. 33. Cap. 1. Et si ille super quem intertiatur, tertiam manum quaerat, tunc in praesente ambo conjurare debent cum dextera armata, et cum sinistra rem teneant. Unus juret, quod in propriam rem manum mittat, et alius juret, quod ad eam manum trahat, qui ei ipsam rem dedit.
  - f) L. Sal. em. Tit. 49. in ipso placito, quanticunque fuerint, qui rem intertialam vendiderint, aut cambiaverint,

### VI. A. Brivate. Cachenrecht, 381

fein Bertreter, so durfie der Beslagte oderineitere 3. sob. Gewehre erweisen, daß ein von dem Ausgehliebens bie Cache istentien, daß erhalten und int gehörig vorgeladen habe; er verser damit zwar die Gade, aber jewes nam vogen den Gebespfalge verans woorlich d. Erfeiten aber der Gewehre, weigerte sich idoob, die Gade zu übernehmen und zu vertreten, soligente der Beslagte als Diedzineum er geleinen Gewehren nicht durch ein Gottentfall als schulbs; darfellen sonnte 3. Rie das Geschulbs der fellen fannte d. Rie der Geschulbs der Geschulb

- g) L. Sal. I. e. Si quár veio cominositus inéstété—et ad placitims venire distralent; tque iller, qui cura co negociavit, habeat tres testes, quad cumtiasset, ut ad placitims venire débuisset; et alios très similifer habeat, quoid cum co-publire negociasset; hocalifectés, ecuit à es de histociaio: ille autem qui admonitus non venerit, — erit latrolillus, qui res auus agnoscit, et es ecundum legem ipass composat, et insuper pretium illi reddat, qui cum es nesociavit.
- b) L. Kipuar, Th. 35. Cap. 3. Quodia aucter suns venerit et rem intertialum recipere soluerit, tunc ille super quem intertiala est, capitale et delaturam stepre fartum solvere studiest. Cogist. 4. a. 803 de Inge Rip. Cap. 6. Si water venerit et rem, intertiatum recipere noluerit, campo vel terme consendand, b. Disruell and b. H., Bijav. Tit. 15. Cap. 11. § 1. ju sichm iß, serdios Peggg e. a. D. C. 238. no but Bennis serdios, hen bet Generie şui ibernitum bat, bai er eine jur tiberifung ber Ripa birrichem Schriftler für fich babe, iß geneficially: [2016, Possesi mich femil überall burch Engage graftler; incheffen illet fich Verggert.

5. 59 b. des Klägers bedurfte es, wenigstens wenn kein Ges wehre erschien, keines anderen Beweises, als des Eides, den er gleich anfangs (Note e) abgelegt hatte

Man sieht hieraus, daß bei jeder Bindication beweglicher Sachen, der unrechtmäßige Besißer als Dieb behandelt wurde. Selbst wenn er seinen Gewehren nicht zu kennen behauptete und dem Kläger die Sache zurückzugeben bereit war, mußte er das her wenigstens dieses beschwören i); eben darum wurde der Kläger selbst als Dieb behandelt, wenn er unterlag k).

Bei den Sachsen (§. 361 b) und währscheinlich eben so bei den Longobarden 1), war das Werfahren dadurch verschieden, daß der Beklagte keineswegs verbunden war, den Gewehren in dem Gericht zu stellen, wo sener sich verantworten ninßte, sondern der Kläger für schuldig gehalten wurde,

machen. Er glaubt, diese finde statt, weil der Rechtsstreit in einem entfernten Gericht geführt werde, wo der Gewehre also seine Zeugen nicht so leicht zur Stelle hat, als der Besitzer, wenn er selbst eine solche Thatsache erweisen will.

i) L. Rip. l. c. Cap. 4. Quodsi in ipsa hora, quando res intertiatur, responderit, quod fordronem suum nesciat, tunc in praesente de sacramento sibi septima manu fidem faciat et super quatuordecim noctes adjurare studeat, quod auctorem vel casam seu postem januae auctoris sui nesciat, et ipsam rem sine damno reddat.

k) Rotharis L. L. Cap. 235.

<sup>1)</sup> Mach ben Formeln zu ber Mote k angeführten Stelle.

ihm ju bem Bohnort bes Gewehren ju folgen 5. 59b. Jeboch mußter biefer nicht zu entfernt fenn m).

60. ... \$. 60.

. Mon Gervituren kommt in ben Gefehren biefer Periede wenig vor. Es kann nehmlich wober bie Koppetshut, von verscher sich einige Speren sinden »), mod die Koppelsagd bi, sieher gerechnet werden; beibe speinen entweder Folgen des Ersamnicigunfunns », woder der gutsherelichen aus

- m) Sirr braucht er nicht ,, ultra tertium comitatum" ju folgen. Linbere Befchrantungen bat Cachf. Lanbr. 28., 2, Art. 36.,
- a) L. Wisigeth, L. 8. Tit. 5. Cap. 5. Si în pascua grex alienui intraverit, sive ovium sive racerum, hec quod de porcis constitutum est, precipiuma custodiri. Conzortes viero vel bospites nulli calaminie subjeccast, quia cillus atum hechorum, quae conclusee non fuernat, constat esse, comunicam. Qui syro sortem suam tomo forte concluserit et alienu pascua dobrinte domino inhabilit; sine poscuario ibim priesumat, misi faste dominos pascure velociri.
- b) L Bajinvar. Tit. 21. Cap. 11. Pari modo de avibus sententia subjacet, ut nullus de altérius silva, quanvis prius inveniat, aves follere praesumat, nisi qua commarchanus fuerit, quem calasmeo (I. calasueo) dicimus. Braşt. Grimm' 81. W. ed. 489.
- v) 864 bot Gefammetigenstigun en Michtungen und Wichten, met dies urfpringisch in Deutschland fein bäufig geweien fess mus. (§. 84a) burch ben allastlig erfolgten finden abe Raubes ein gericheint mutre, blief aus febt naufschlage Gefünden (oben b. 14a. 184e e.) bech mid. Reportikut mit Appenjage auf ben nagsdunten Rande. Die inaufschern Giellen der Gefege meifen nagsdechnicht getaust fein. L. Walseg de K. B. Tit. 5.

s. 60. dem echten Eigenthum entspringenden Rechte (§. 84b)
gewesen zu sein. Als persönliche Servitut läßt sich
aber das Recht der Ehefrau an ihrer Dos nach
getrennter Ehe (§. 62 b) betrachten, auch gehört
hieher der Fall oben §. 57. Mote o. Die Dienste
und Abgaben der Leibeigenen und Hörigen sind keine
Servituten, da beiden das Eigenthum selbst sehlt,
(§. 62 a), sondern eigenthümliche auf dem Besitz
nach Hofrecht haftende Reallasten. Die Dienste,
welche dem Könige geleistet werden mußten (§. 88.),
sind aus der römischen Verfassung entsprungen, und
was das burgundische Gesetz von Servituten hat,
ist eben daher entlehnt d).

§. 61.

S. 61.

Das Pfandrecht bewürkte blos ein dingliches Mecht an der Sache eines Dritten zur Sicherheit einer Forderung, und kein widerrufliches Eigenthum a), und war ohne Zweifel allezeit mit dem Be-

- Cap. 2. Si inter consortes de glandibus fuerit orta contentio, pro eo quod unus ab alio plures porcos habet, tunc qui minus habuerit liceat ei secundum quod terram dividit, porcos ad glandes in portione sua suspicere, dummodo aequalis numerus ab utraque parte ponatur. Et postmodum decimas dividant sicut et terras diviserunt. Das Wert Allmanden für Gemeintegüter stammt wohl schon aus dieser Periode.
- d) L. Burg. Addit, I. Tit. 1. Cap. 4. 7.
- a) L. Alemann. Tit. 86. Cap. 2. Si autem dominus voluntarie pignus dederit — et illud pignus — aliquod de-

131

Besitse der verpfändeten Sache verbunden b). Das 4. st. Pfand (Vadium) e) wurde, wenn bessen Welfeldung freiwillig geschäh, wor Zougen oder gerichtlich übergeben d). Mußerdem kommte ein Pfandrecht auch einseitig durch Pfandung (pignoratio) erlang werden, indem man sich durch eigenmachtige Bewalt in den Besit einer Sache des Schuldners siese. Diese sand der nur kart: 1) wenn man durch das Wies eines Anderen einen Schaden geslitten hatte, den dieser zu erstellt in den Besit war, und mußte dann auf der Stelle und durch Wegnechmen diese Rocken follst geschen e): 2) wenn der

mnum fecerit, dominus qui dedit, damnum quod factum est — resitiuat. L. Friz. Add. Sap. Tit. 9. Cap. 1. Si quis in piguous susceperit aut servum sut equum, et ille servus aliquod damnum fecerit, hoc ad illum pertineat, cujus servus est, non ad illum qui eum in piguas susceperit.

- b) Bon Sppotheten ift in ben Gefeben biefer Periobe feine Spur.
- e) Der Ruskend Wadis oder Wadium (im althochentichen wetti, angelöhitich und atmertich verä ein im @. 613, begiebt nut seweit im Ringen. L. Long Lib. 2. Tit. 21. Cap. 17. Si guis alli homini Wadiam dederit, pro quaerunger cause, et fleigissoeren pouerti, et postea ipsi fleigiusori antesteterit, aut pigaus de manu tulerit etc.
- d) Reg. Rachis Leg. 1. (bti Canciani Tom. 1. p. 140.). Si quis amodo in praesentia Regia vel Judicis seu liberorum hominum, qualicunque modo Wadiam dederit et postea negare voluerit etc.
- e) L. Sal. Tit. 10. Cap. 7. Si vero pecora de danno inclausa fuerint, ille cujus pecora sunt aestimatum redulat, \$85. I. [25]

§. 61. Schuldner, nachdem er gehörig gemahnt war, oder an dem vertragsweise festgesezten Zahlungstage, nicht zahlte f), wo dann aber einige Arten von Sachen nur unter gerichtlicher Autorität gepfändet werden konnten s). Der Pfandgläubiger hatte ohne Zweisfel das Recht, die verpfändete Sache zu benußen.

insuper 10 denar. culpab, judicetur excepto capitale et delatura. L. Wisigoth. L. S. Tit. 3. Cap. 13. Si quis caballum aut pecus alienum in vinea, messe, prato vel horto invenerit, non expellat iratus, ne dum de damno expellit, evertat; sed ad donnum suam inclusurus adducat, et dominum caballorum vel pecorum faciat certiorem, ut praesentibus his aut vicinis corum damnum, quod illatum fuerit, aestimetur et ad campum utraeque partes conveniant; ut postquam damnum inspexerint, pars campi—quae defracta fuerit, mensuretur, et donec fructus colligantur, exspectetur— et quicquid minus in his locis quae eversa fuerunt, reperitur, ille cujus pecora fuerint, reformare cogatur. Pecora vero, postquam ipsorum locorum spatia mensuraverint, sicut est in legibus constitutum, domino reformentur.— L. Burg. Tit. 21, Cap. 1.

- f) L. Longob. L. 2. Tit. 21. Cap. 1. Si quis debitorem habens, appellet eum semel et bis et usque tertio, si debitum non reddiderit, aut non composuerit, tunc debeat eum pignorare in his rebus in quibus pignorare licitum est. Cap. 19. Si quis alium ante constitutum pignoraverit, et probatum fuerit, quod ante constitutum pignorasset, componat ipsum pignus in octogilt.
- g) L. Longob. Lib. 2. Tit. 21. Cap. 5. Si quis greges equorum sive porcorum sine jussione Regis pignoris nomine abstulerit aut moriatur aut componat sol. 900. Cap. 7. Si quis liber homo, qui debitor est, alias res non habuerit nisi caballos aut boves domitos, seu vaccas junctorias, tune ille, qui debitum requirit, vadat ad Sculdasium qui in loco ordinatus est, et intimet causam ipsam, quod

AUTOM/A

6. 62 a.

5. 62 a.

Mus den personlichen Werhaltnissen der Unfreien und unvollkommen Freien und aus einzelnen Stellen in den Rechtsmonumenten, lagt sich zwar die Beschaffenheit ihres Eigenthums und Benugungsrechts an den von ihnen besessenen Begenstanden vermuthen, aber etwas Zusammenhangendes darüber barf man in den Rechtsquellen zu finden nicht erwarten, da jene Berhaltniffe fein Gegenstand des Wolksrechts und selbst nicht der spateren allgemeis nen Gesetzgebung a) senn konnten, Urkunden aber nicht hoch genug hinaufreichen. Obwohl der Unfreie an Grundstucken nur ein von dem echten Eigenthum eines Undern abgeleitetes Besitrecht ohne Schutz des Wolfsrechts, und mithin feine Gewehre haben konnte, so hinderte dies doch nicht daß es eine Regel über fein Besitzrecht gab, die auf ber Gnade feines Berrn beruhte, und am schicklichsten unter der Benennung des Hofrechts (jus curtis §. 84 b) dem unter dem Schug der Wolfsgerichte stehenden Recht (dem Wolfsrecht) entgegengesezt wird. Wie frühe eine solche Regel sich auch als etwas durch den Schutz eines nach

debitor alias res non habeat. Tunc Sculdasius tollat boves aut caballos ipsius et ponat eos penes creditorem dum usque justitiam faciat. Cap. S. Nulli liceat pro quolibet debito casam ordinatam tributariam loco pignoris tollere, nisi servum aut ancillam, vaccas aut pecora etc. Lex Burg. Add. 1. Tit. 18.

5 1

a) Capit. 4. a. 819. Cap. 4. oben §. 57. Mote a.

- §. 62 a. Hofrecht richtenden besonderen Berichts Gesichertes gebildet hat, bleibt freilich sehr zweifelhaft; gewiß ist, daß sie dies selbst im neunten Jahrhundert nicht einmal allgemein bei den königlichen Höfen und in den kirchlichen Immunitäten war, wo sie sich doch am frühesten gefunden haben muß b), aber in einzelnen Gegenden konnte demohngeachtet ihr Dasenn in sehr fruhe Zeiten hinaufreichen, und als etwas factisch Beobachtetes muß sie wohl zu jeder Zeit gedacht werden. Won dieser Regel hieng es ab, nach welchen Bestimmungen der Besitz erblich war c), welche in dem echten Eigenthum enthaltene Proprietats- und Nugungsrechte er umfaßte und welche besondere Lasten an Diensten und Abgaben als unzertrennliche Leistung damit verbunden waren d). In Beziehung auf den Umfang
  - b) Wie die in der Mote d anzuführenden Spuren beweisen. Nach dem, was hier über den Ursprungd es Hofrechts angenommen ist, muß daher beschränkt werden, was ich in der Zeitschrift für geschichtl. Nechtsw. B. 1. S. 165. ausgeführt habe. Denn nur daß noch im neunten Jahrhundert nicht bei allen königzlichen und kirchlichen Gütern ein erblicher Besitz nach Hofrecht statt fand, folgt aus dem Note a angeführten Capitulare; hinz gegen nicht, daß es für den erblichen Grundbesitz schlechthin noch kein Hofrecht gegeben habe, und dessen Indalt vor dem neunten Jahrhundert nur auf das Markrecht (§. 84.) und die Strasen nach Hofrecht (§. 86.) beschränkt gewesen seh.
  - c) Denn baß er mit dem Erbrecht nach Bolferecht nicht auf gleis chen Regeln beruhte, ergiebt sich schon aus Note g.
  - d) Diese und bas Markrecht (§. 84.) sind mahrscheinlich die alter sten Bestandtheile des Hofrechts. Die Bestimmungen des bais rischen und alemannischen Gesetzes, in welchen der König, wenn

der Proprietats. und Mugungsrechte, unterschied §. 62a. sich wahrscheinlich nach sehr vielen Hofrechten das abgeleitete Besitzrecht durch nichts vom echten Eigenthum, als durch die Beschränkung der lezteren

.: auch aus anberen Grunben, bie Rechteberhaltniffe ber freien und unfreien Colonen ber Rirdje feftgeftellt batte (§. 25 a. C. 189.), geben ein Bild, wie auch tie alteften Sofrechte beit. fchaffen gewesen seyn mogen. L. Bajuvar. Tit. 1. Cap. 13. De colonis vel servis ecclesiae qualiter serviant, vel quale tributa reddant; hoc est agrario secundum aestimationem judicis, provideat hoc judex secundum quod habet donet. De 30 modiis tres modios donet, et pascuaria dissolvat secundum usum provinciae. Andecengas legitimas, hoc est pertica 10 pedes habentem, quatuor perticas in transverso, 40 perticas in longo arare, seminare, claudere, colligere, trahere et recondere. Pratum arpento uno claudere, secare, colligere et trahere. A tremisse unusquisque accola ad duo modia sationis excollegero et recondere debent et seminare, collegere et vineas plantare, fodere, propaginare, precidere, vindemiare, reddant decimum fascem de lino, de apibus decem vasa, pullos 4, ova 15 reddant. Parafretos donent aut ipsi yadant ubi eis injunctum fuerit. Angarias cum carra faciant usque 50 leucas, amplius non minetur, ad casas dominicas, stabulare, fenile, granica vel tunico recuberanda pedituras rationabiles accipiant et quando necesse fuerat omnino componant, calce furno ubi prope fuerat ligna aut petra 50 homines faciunt, ubi longe suerat 100 homines deheant expediri et ad civitatem vel ad villam ubi necesse fuerit ipsa calce trabantur. Servi autem ecclesiae, secundum possessionem suam reddant tributa; opera vero 3 dies in ebdomada in dominico operent, 3 vero sibi faciant; si vero dominus ejus dederit eis boves aut alias res quod 'habet;' tantum 'serviant' quantum eis per possibilitatem impositum fuerit; tamen injuste neminem obpremas. L. Alem. Tit. 22. Tit. 23.

- feit an andere als Genossen derselben Hörigkeit zu veräußern f), und die Erblichkeit gieng bei wahren Unfreien gewöhnlich wohl nur auf Descendenten 8). Um übrigen Vermögen des Unfreien hatte der Herr schwerlich jemals ein anderes Necht als das in der späteren Zeit sogenannte Todsallsrecht (Mortuarium), vermöge dessen die nach Hospecht erbsähigen Erben die Erbschaft mit einem Theil derselben aus den Händen des Herrn lösen mußten b); wenn es an
  - e) Die Jagt, Steingruben und andere abnliche Benutungen, ges borten wohl von seher zu ben Rechten bes echten Eigenthums. Bergl. unten §. 368.
  - f) Baluzius bemerkt in ben Meten zu ben Capitularien Tom. 2. pag. 1184., daß eine alte Handschrift, die oben §. 57. Mote bangeführte Stelle ausbrücklich von einer Veräußerung extra conservos seu compares erkläre, und daß nur diese etwas bem Wesen des Verhältnisses zuwiderlausendes war, erhellt auch aus: Car. Calvi Ed. Pist. Cap. 30. Ut quoniam in quibusdam locis coloni, tam siscalini quam et de casis Dei, suas liereditates, id est mansa quae tenent, non solum suis paribus sed et aliis quibuscanque hominibus vendunt. —
  - g) Da Beterbung an Seitenverwandte, beim Denarialis und Ta-
  - h) Das Mortuarium erscheint wenigstens sehr frühe als etwas längst besamtes und allgemein hergebrachtes. Regin o de disciplateeel. L. 2. Cap. 39. Perlatum quoque est ad sanctam synodum, quod laici improbe agant contra presbyteros suos, ita ut de morientium presbyterorum substantia, partes sibi vindicent, sieut de servis propriis.

### VI. A. Privatr. Sachemecht. 39:

folden Personen fehlte, fiel ihm aber mohl die gange s. 622. Erbschaft gu 1).

6. 626.

\$. 62b.

Das Guterrecht der Chelente beruht theile auf den Buhrtungen, welche die cheliche Bormundfchaft des Mamnes (6. 54.) hatte, theile auf der Unterscheidung verschiedener Bestandsheile des Bermögens beider Ehgaatten, welchen eine verschiedene rechtliche Sedentung beigelegt wirde.

1. Der Brautschaft (dos) mar ursprungsich bos ein Indegriff beweglicher Sachen .). Die Gegenstände, welche er umfaste, wurden bei der Berlobung genannt und in Eeld angeschlagen; seine Bröße, richtere sich nach dem Grande ders Manmes b). Jur Zeit der Belferechte war es schon ber Bur Zeit der Belferechte war es schon

i) Rach ber Analogie von ber Beerbung bes Tabularius und Demarfalis.

a) Tacitus Germ. 18.

b) Dotsus — necundam generologism sams solva legitime, L. Bajiwar, Til. 7, Gp. 14, cwn 9, 54, 984t n. L. Bajiwar, Til. 7, Gp. 14, cwn 9, 54, 984t n. L. Loungob, Lish, 2 Til. 4, Cp. 2, (Liutpe, Lish, VI, Cp. 35), Si guic conjugi sone enturn dure viduredi, Tan nobis justum ease compount, ut ille qui est jules, due televat si vidurei etal. 400, amplits none, insura quando plasureir, Reliqui nolibes homines debenat solid. 300, amplits sono. Es ei a quiscompa altre libre homo mandare volureit, det quomodo conventi, et ipas nota sul activation effectivation of the convention of the co

- s. 62 b. gewöhnlich, eine Urkunde darüber aufznsehen c), und er bestand nicht mehr blos in einem Theil der bedungenen Kaufsumme, sondern selbst Grundstücke zur Dos zu verschreiben war schon sehr gebräuch- lich d). Nur bei den Longobarden scheint der alte Begriff sestgehalten worden zu senn, da in ihren Gesehen keine Dos sondern blos eine Meta vorkommt. Die Kaufsumme, welche wegen der Form der Verlodung ausgesprochen wurde, heißt in mehreren Volksrechten die dos legitima, und wird von dem, was sonst bedungen ist, unterschieden e). Jene Kaussumme oder wenigstens die urkundliche Bestellung einer dos ee), macht also das Kennzeichen
  - c) L. Ripuar. Tit. 37. Cap. 1. Si quis mulierem desponsaverit, quicquid ei per tabularum seu chartarum instrumenta conscripserit, perpetualiter inconvulsum permaneat. In ben Formeln fommen diese Urfunden sehr häusig unter der Benennung libellus dotis vor. Marculf. II, 15. Adp. Marc. 37. Formulae Lindenbrog. 75 80.
  - d) Die Formeln 75 und 79, welche beibe ausbrücklich für Bestellung einer dos seeundum legem Salicam erklärt werden, geben ben Beweis.
  - e) L. Alem. Tit. 55. Si quis reliquit uxorem sine filiis aut filiabus et de illa hereditate exire volucrit nubere sibi alio coaequali, sequatur eam dos legitima, et quicquid parentes ejus legitime placitaverint, et quicquid de sede paterna secum attulit, omnia in potestate habeat auferendi, quod non manducavit aut non vendidit. (Hierauf folgt die Note b abgebruckte Stelle.)
  - ee) Recht bestimmt ausgesprochen in der Schenkungsformel für natürliche Kinder, die nicht erben können, dei Marculf adp. Nro. 52. Sed qualis causas vel tempora me oppresserunt

einer mahren Che aus; im ripnarischen Recht wird 9. 622.
baber ber Frau, welcher feine dos verschrieben ist,
flatt verschen ein Roche and einen Theil bes Erwerbs zugesprochen 1), mahrend eine Concubine nichts
anzusprechen hatte, als was ihr besonders ausgefett war.

In ben longobarbischen Geschien wird eine Summe bestimmt, werschieden mach bem Staam ber Personen, melde die Meta nicht überschreiten soll, während eine Bereinigung über eine geringere Summe jussissen sol; wahrscheilich ist die sieh sohe Summe, welche im sachrichensich sieh bei sohe Summe, welche im sachrichen wird, das bei jeder Ehe den Bermanden der Frau gegeben werden soll b), eben so un verstehen. Doch siehen sehn bei den Sachsimmte bei den S

ut chartolam libelli dotis ad eam, sieut lex declarat, minime excessit facere, unde ipsi filii mei, secundum legem, naturales adpellantur —.

f) L. Ripaar. Tit. 37. Cap. 2. Si autem per seriem aeripturarem ei ailli contalerti, ai viuus aupervizerit 50 sol. in dotem recipiat, et tertiam partem de omai re quam ainunt collaboraverint, aibi student vimidicare, vel quidquid ei in morgengeba traditum fuerat similiter faciat. 20st genet 50 solidi ali dos gagdem nerbm, pediferi sip kation, soli iri bes Riquimum tie me Ripantiru may, meldes gagdem merte, mem frim Zamfumum andeptivecom mar, featur unz tim Gelyini fanaf (§ 6.5. New 16) jiant grümber batte.

#### g) C. oben Rote b.

h) L. Sax. Tit. 6. Cap. 1. Uxorem daturus 300 solidos det parentibus ejus.

§. 626. dungenen dos legitima, auch eine Dos nach Witzthumsrecht (f. S. 396.) vorkam 1). Bei den Westsgothen ist die Größe, die der Brautschatz haben darf, nach dem Maaßstab des Vermögens des Gebers bestimmt k).

So lange die dos nur in beweglichen Sachen bestand, wurde sie ohne Zweisel nach dem Tode des Mannes volles unbeschränktes Eigenthum der Frau 1). Während der Ehe konnte sie aber schon nach der Natur der ehelichen Vormundschaft nicht

- i) Grimm S. 423. glaubt, daß außer dieser Summe keine dos bei den Sachsen gebräuchlich gewesen sep, und schließt dies aus ihrer Höhe; allein nach dem Werth des solidus bei den Sachsfen (L. Sax. Tit. 19) muß diese Stelle überhaupt nothwenzdig von einem Maximum erklärt werden, und dann fällt das Argument weg. Daß eine dos nach Witthumsrecht vorkam, schließe ich daraus, weil sie nur Eigenthum der Frau wird, wennste Söhne hatte, und diese überledte, sonst aber die dos zurrücksel, also nach Witthumsrecht besessen wurde. S. unten Note n. Dies setz eine dos in Grundskücken voraus.
- k) L. Wisigoth, Lib. 3. Tit. 1. Cap. 5.
- 1) So erscheint das Recht der Frau in der Lex Alemann. oben Mote e und Tit. 56. Cap. 1. Si autem proximus mariti desuncti contradicere ipsam dotem illi mulieri voluerit, quod lex non est, illa sequatur cum sacramento cum nominatis quinque aut cum spatha tracta pugna duorum, si potest adquirere aut per sacramentum aut per pugnam, illa pecunia post mortem mulieris retro nunquam revertatur, sed ille sequens maritus aut silii ejus usque in sempiternum possideant, und bei den Longobarden: Rotharis L. L. Cap. 199. Bei den Baiern nimmt die Frau die dos quam per legem habet mit in die zweite Che. L. Bajuy. Tit. 14. Cap. 7. §. 2.

ohne Mitmufrung des Manns veräussert werden, s. 621. ja nicht wohl als etwas Abgesondertes beseißen werden; fand doher die Frau wer dem Mann, so seben; fand doher die Frau wer dem Mann, so seben; fand doher die Frau ver dem Wufting verloren zu haben. Zwar sagt dies kinn Stelle ausderführt, die der von der Dos nie anders als in dem Fall die Nede, wo die Frau der überlebende Abelt ist. In Institut underweglicher Guter, die zur Odd verschrieben werden, ist zwar in den Fremeln ausderücklich von einer Uedertragung des Eigenstums auf die Frau die Neden"), diese verertes sie der wohrstellen um um ist er. Einder, und wenn die Sehe underebt war, sielen die Guter nach dem Tod er Frau an die nächste Erbei der der den Frau an die nächste Erbei des Sehen zurück "). In einer dos biese Art Art.

m) Die Einbertreißte gemei Nvo. 75. (veral, eben Rete il di-fegie; Convenit ut de relus proprietatis mes eith disquid in dotis titulum condomer deberem. — Ideireo per hare chiartulum libelli dotis sive per festurom stupo per andelengum dono tibi et donatum in perpetum esse volo — manaso tantos eum homisilum librum commandium se vero midio ut bace omnia — posadens, vel quioquid exinde facere volueris, liberam — habeas polesatiem.

n) Star fê bisî in br L. Burg, Tit. 69. Filia onfew de fancéo patre tertina perten facetalia marti utendan re-linquat, ai lamen maritum alterum non acceperit. Nan si ad alias implias transierit, omnia perdat, folie tomera quam a maritu son occeperat, quamdia vixerii utstur, filio proprietate accenta. L. Sax. Tit. S. Dois ratio daplice, ext. Osticali et Amgravii voluni: si foemius filios gemerit, labent dotem, quam in naptiis excepti, quamdu vivați, filiage dimitat. Si vero filii recepti, quandu vivați, filiage dimitat. Si vero filii.

- §. 62 b. hatte daher die Frau eine bloße Leibzucht, und dadurch erhielt der Ausdruck Witthum, der ursprünglich etwas ganz anderes bezeichnete o), die Bedeutung, welche er späterhin hat (§. 369.).
  - 2. Die Morgengabe war ein freiwilliges Geschenk P), welches der Mann unmittelbar nach

matre superstite moriuntur, ipsaque post obierit, dotem proximi ejus in hereditatem accipiant. Si autem filios non habuerit, dos ad dantem, si vivit, revertatur, si defunctus est, ad proximos heredes. Apud Westfalaos, postquam mulier filios genuerit, doteni amittat, si autem non genuerit, ad dies suos dotem possideat; post decessum ejus, dos ad dantem, vel si deest ad proximos heredes ejus revertatur. Das "dotem amittat" muß ohne Bivelfel burch bas Berbaltnig ertlart werben, in welchem bie Bittme fland, wenn fie mit ihren Rindetn im Bermogen bes Manns fag. Es ift aber aus Tit 9. ber L. Sax., die ibr bie Salfte bes Erwerbs juspricht, ohne bies auf den Kall ju befchränken, wenn fie Rinber hatte, nicht mit Gicherheit ju benrtheilen, wie jenes Berhältnif war. Dan fieht nur, bag es mit bicfen Grunbfagen über Theilung bes Erwerbs zusammen= hängen muß.

- o) S. oben §. 54. Mote c. Im späteren sächsischen Recht, unsterscheibet man in ber Morgengabe im bamaligen Sinn, noch die alten Gegenstände, die der Mann ursprünglich als dos gab, beutlich von bem Witthum an Grundstücken, bas er bestellte. S. unten B. 2. §. 369.
- p) Rotharis L. L. Cap. 223. per gratuitam donationem id est morgengab. Gregor. Tur. IX, 20. De civitatibus quas Gailesvindam, germanam domnae Brunchildis tam in dote quam in morgengaba, hoc est matutinali dono, in Franciam venientem, certum est, acquisivisse cet. Das Institut ist allen germanischen Bölsern besannt, und sommt selbst in den meisten Gesehen ausdrücklich vor. L. Burg. Tit. 42. Cap. 2. L. Ripuar. Tit. 37. Cap. 2. oben Note s.

vollzogener Ehe der Frau machte; an dieser erhielt §: 62b. sie nach getrennter Ehe das volle Eigenthum I) und durste durch einen Eid erhärten, was ihr als Morgengabe gebühre r).

- 3. Gewöhnlich scheint auch von den Eltern der Frau dieser eine Aussteuer in beweglichen Sachen gegeben worden zu senn, welche wie die römische Dos zur Bestreitung der Lasten der Spe bestimmt war, und nach getrennter Spe Eigenthum der Frau blieb 8).
- 4. Die Shefrau genoß nach den meisten Volksrechten, nach getrennter She, gewisse Vortheile an
  der Vermögensmasse, welche übrig blieb, wenn sie
  das, was sie hiernach als Eigenthum anzusprechen
  hatte, vorweg genommen hatte. Nach dem westphälischen und ripuarischen Necht erhält sie einen
  Theil dessen, was während der She von beiden She
  - q) Rotharis L. L. Cap. 182, 199.
  - r) L. Alem. Tit. 56. Cap. 2. Si autem ipsa femina dixerit, maritus dedit mihi morgengaba, computet quantum valet —. Tunc liceat illi mulieri jurare per pectus suum hoc dicunt Alemanni nastahit.
  - s) L. Alem. Tit. 55. quicquid de sede paterna secum attulit, oben Mote e. Bei den Longobarden heißt sie fadersium, bei ben Angelsachsen fäderingseoh b. i. Batergeld. Grimm S. 429. Auch die L. Bajuv. Tit. 14. Cap. 7. §. 2. erzwähnt proprias res einer Wittwe, die sie bei Schließung einer zweiten She behält. Bei ben Longobarden muß die Wittwe, die in das väterliche Haus zurückgefehrt ist, sie conferiren, um mit ihren Schwestern zugleich zu erben. Rotharis L. L. Cap. 199.

s. 62b. gatten erworben worden ist<sup>†</sup>); eine Bestimmung, welche wahrscheinlich auf ursprünglich gemeinsamer Wurzel des westphälischen und ripuarischen Rechts beruht<sup>n</sup>), und deshalb den übrigen Theilen des Sachsenlandes fremd geblieben ist. Bei den Burgundern v) und nach bairischem Necht, erbt die Wittwe einen Theil des Nachlasses des Manns, aber nur zum Nießbrauch; auch verlor sie diese Leibzucht, wenn sie zur zweiten She schritt, während das Witthum ihr bis zu ihrem Tode blieb w). Die zusällige Achnlichseit, welche diese Gewohnheit mit Vestimmungen des römischen Nechts hat, ist schwerzlich ein Grund, sie aus diesem abzuleiten z).

Diefen Berhaltniffen liegt fur bas Recht ber

- t) L. Ripuar. Tit. 37. Cap. 2. oben Mote f. L. Sax. Tit. 9. De eo quod vir et mulier simul conquisierint, mulier mediam portionem accipiat: hoc apud Westfalaos. Apud Ostfalaos et Angrarios, nihil accipiat, sed contenta sit dote sua.
- u) Die sich aus ben früheren Verhältnissen ber Franken erklärt. S. oben S. 143. 144. Note e. f.
- v) G. oben Mote n.
- w) L. Bajuv. Tit. 14. Cap. 6. De vidnis si post mortem mariti in viduitate permanet acqualem inter filios suos, id est, qualem unus ex filiis, usufructuario habeat portionem, usque ad tempus vitae suae usufructuario jure possideat. Bei Gingehung der zweiten She, theilen diefe die Sohne unter sich. Ibid. Cap. 7. §. 1. Die dos hingegen behält sie. S. oben Note n.
- x) Wie v. Savigny will. Gefch. bes rom. R. B. 2. S. SS u. f. ber 2ten Ausg.

Cheleute mabrent ber Che, bie Regel jum Grunde, g. 62b. baß bas gange Bermogen beiber eine ungetrennte, ber Bermaltung und Benugung bes Manns als ehelichen Bormundes unterworfene Gutermaffe bilbe. Sie ergiebt fich aus ber Matur ber ehelichen Bormunbichaft und bem in ihr liegenden Grundfas, daß die Rrau nur mit Buftimmung ihres Manns veraugern fonne y), mabrend bagegen feine andere Befdrantung bes Manns vortommt, als bag er Granengut, Dos und Witthum nur mit Genehmi. gung ber Rrau veräufiern burfe 2). Und bei biefer barf man mabriceinlich icon bie nehmlichen Negeln ihrer Unwendung vorausfegen, die fich fpåterbin finden (6. 369.), mithin baß fahrende Sabe wenigstens wegen echter Doth immer veraugert werben burfe. Bon einem gemeinfamen Gigenthum beiber Chegatten an irgend einem Beffandtheil ib. res Bermogens, trifft man nirgends eine Gour an; was ber Chefrau von der Errungenfchaft gufallt, ift ein Bortheil, ber wie bas Witthum gu ihrer Berforgung im Bittmenftande bienen foll.

y) G. bie Stellen &. 54. Rote q.

<sup>2)</sup> L. Ripusr. Tit. 37. Cap 3. Quod si ex his, quae conacripta vel tradita sunt, simul onsumpserint, nihil requirat. Eo jit baher auch ju veriften, was bie L. Alem, obru Stote e für den gall benurft, wenn die Zeau ettusk von den ihr jufenmehrn (das terjetus oder verfanft bahe.

§. 63.

S. 63.

Das Mundium des Baters über feine cheliche Kinder konnte schwerlich eine Ginheit der Person zur Folge haben, wie die romische vaterliche Gewalt, eben weil es ein bloßes Mundium und kein Imperium war, baber benn Bater und Sohn ohne Zweifel mit einander Wertrage schließen konn-Doch durfte wohl das Mundium dem Bater ben Micgbrauch an den Gutern der Kinder, welche diese von der Mutter ererbt hatten, gegeben haben; nur horte diefer mit der Großjährigkeit der Sohne und der Heirath der Tochter auf, indem alsdann der Bater jenen das mutterliche Bermogen und wenn er über sein eigenes Wermogen freie Werfügung haben wollte, einen gewissen Theil feines Vermögens berauszugeben schuldig war. Dadurch traten diese abgeschichteten Kinder aus der våterlichen Gewalt heraus, verloren aber auch das Erbrecht an des Waters Gutern, in fo weit er ihnen die Succession entziehen wollte, da er sie nun frei veräußern konnte (§. 57.) a).

S. 64.

a) L. Burgund. Tit. 1. Quia nihil de praestita patribus donandi licentia vel munificentia, dominantium legibus fuerat constitutum, praesenti constitutione omnium uno voto et voluntate decrevimus, ut patri etiam antequam dividat, de communi facultate, et de labore suo cuilibet donare liceat, absque terra sortis titulo adquisita de qua prioris legis ordo servabitur. Aut si cum filiis diviserit, et portionem suam tulerit, et postea de alia uxore filios

§. 64.

5. 64.

Das Mundium' des Vormundes über seinen Mündel bewürfte zwar eine Befugniß, dessen Süster zu administriren, aber kein Veräußerungsrecht »). Daß die Vormundschaft mit dem Rechte des Nießbrauches an den Sütern des Mündels verbunden

habuerit aut unum aut plures, illi filii, qui de secunda uxore sunt, in illam, quam pater accepit, portionem succedant: et illi qui cum patre dividentes portiones suas fuerant consecuti, ab eis penitus nihil requirant. L. Longob. Lib. 2. Tit. 14. Cap. 14. Si pater filiam suam, aut frater sororem suam legitimam, alii ad maritum dedit, in hoc sibi sit contenta de patris aut fratris substantia, quantum ei pater aut frater in die nuptiarum dederit, et amplius non requirat.

a) Lex Burgund. Tit. 85. Cap. 2. Quodsi vero mater non fuerit, proximus parons res minorum revocare debet ea conditione, ut qualiter sua facultas proficit, sic et res minorum ejus utilitate proficiant. Cap. 3. Nec ei liceat exinde quidquam evertere vel alienare. Cap. 4. Si vero praesumpserit de rebus minorum aliquid distrahere, de sua facultate in simplum reddat. Daß ber Mündel felbst nicht veräußern tonnte, versteht fich zwar schon von felbst, aber ob er es auch selbst mit Einwilligung des Bormundes konnte, wird burch folgende Stellen wenigstens zweifelhaft. Burg. Tit. 87. Minorum aetati ita credidimus consulendum, ut ante 15 aetatis annos eis nec libertare nec donare nec vendere liceat. Et si circumventi per infantiam fuerint nihil valebit. Ita ut quod ante 15 annum gestum fuerit, intra alios 15 annos si voluerint, revocandi habeant potestatem. Quodsi intra expressum tempus non revocaverint, in sua firmitate permaneat. Lex Longob. Lib. 2. Tit. 39. Cap. 1. Ut intra 18 annos non esset legitimus homo ad res suas alienandas, at in nono decimo anno homini esset legitima aetas, et quodeunque fecerit vel judicaverit de rebus suis, stabili ordini deberet permanere.

986. I. [ 26 ]

== rmg/g

§. 64. gewesen sen (tutela fructuaria), ist eine grundlose Hypothese b).

§. 65.

§. 65.

Mach Volksrecht beerbten einen Verstorbenen überhaupt nur Blutsverwandte, und unter diesen waren nicht alle Verwandte von der Weiberseite erbsähig. Zur vollkommenen Erbsähigkeit gehörte überdies bei jedem Blutsverwandten eheliche Geburt und Abstammung aus einer gleichen She a). Unter den erbsähigen Verwandten

- b) Was man bier gewöhnlich zum Beweise anführt, entbalt bochestens blos den Sak, daß der Wormund keine sörmliche Rechenung abzulegen brauchte, beweist aber nicht, daß er nicht versantwortlich war, wenn er erweistlich etwas in seinen Muken verswendet hatte. Z. B. Form. Sirmond. Cap. 24. Heineccius (Antiq. II 2. S. 462.) will es zwar auch aus L. Wisigoth. L. 4. Tit. 3. Cap. 3. (welche bei einer Vormundsschaft über den Bruder, dem Vormund den zehnten Theil der Nuhmigen zuspricht), und aus Lex Saxon. Tit. 7. Cap. 3. oben §. 56. Note a schließen; allein jenes ist höchstens ein gessehliches Honorarium, und daß der Bormund den Kaufschilling bei der Heirath bekommt, ist zwar Würfung des Mundiums, aber nicht des Nießbrauchs.
- a) L. Bajuv. Tit. 14. Cap. 8. §. 1. Ut fratres hereditatem patris aequaliter dividant, ut quamvis multas mulieres habuisset, et totae liberae fuissent de genealogia sua, quamvis non aequaliter divites, unusquisque hereditatem matris suae possideat, res autem paternas aequaliter dividant. §. 2. Si vero de ancilla habuerit filios, non accipiant portionem inter fratres nisi tantum quantum eis per misericordiam dare voluerint fratres eorum, quia in veteri lege scriptum est: non erit heres filius ancillae cum filio liberae. Tamen debent misericordiam considerare quia

genoß der Mannsstamm überall Vorzüge vor den §. 65. Weibern und den Verwandten von der Weiber= seite; sie waren aber nicht bei allen Volkern von gleichem Umfang. Folgende Systeme lassen sich unterscheiden:

I. Frankisches. Der Mannsstamm erbt vor allen Arten von Miterben das Landeigenthum, welsches der Verstorbene selbst ererbt hatte, terra Salica, hereditas aviatica. In allem übrigen konnte der Erblasser ihn ausschließen; wollte er daher eine Versügung des lezteren b), welche gleiche Theis

caro eorum est. Lex Longob. L. 2. Tit. 14. Cap. 2. Si quis dereliquerit filium legitimum unum, quod est fulboran; et filios naturales unum aut plures; filius legitimus tollat duas portiones de patris substantia, naturales vero tertiam. Et si sunt duo legitimi habeant quatuor partes, naturales quintam partem quanticunque fuerint etc. Merfwürdig ist noch in Absücht des Successionerechte überhaupt: Lex Alemann. Tit. 57. Si autem duae sorores absque fratre relictae post mortem patris fuerint, et ad ipsas hereditas paterna pertingat, et una nupserit sibi coaequali libero, alia autem nupserit aut colono regis aut colono ecclesiae, illa quae illi libero nupsit sibi coaequali teneat terram patris earum. Res autem alias aequaliter dividant. Illa enim, quae illi colono nupsit, non intret in portionem terrae, quia sibi coaequali non nupsit.

b) Marculfi form. II, 12. — Diuturna, sed impia, inter nos consuetudo tenetur, ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant. — Ideoque per hanc epistolam te, dulcissima filia mea, contra germanos tuos filios meos in omni hereditate mea aequalem et legitimam esse constituo heredem, ut tam de alode paterna quam de comparatum vel mancipia aut praesidium nostrum vel quodcunque moriens reliquero, aequale lance cum filiis

oraesidium quale land [ 26 \* ]

s. 65. lung aller Bestandtheile des Machlasses anordnete, nicht anerkennen, so verlor sene die Würkung, die sie zugleich zu seinen Sunsken gehabt haben würde und beschränkte seine Succession blos auf das Stammgut. hatte der Erblasser dagegen eine Verfügung dieser Art nicht getrossen, so nahm der Mannsstamm das Stammgut-allein; erst nach dem Abgang des ganzen Mannsstamms konnte es ohne Versügung auf Weiber fallen. Im übrigen Versmögen wurde er von näheren Verwandten ausgesschlossen, mit gleich nahen theilte er d).

meis germanis tuis dividere vel exaequare debeas, et in nullo penitus portionem minorem quam ipsi non accipias, sed omnia vel ex omnibus inter vos dividere vel exaequare aequaliter debeatis.

- c) Ohne biese Boraussetzung läßt sich nicht einsehen, welches Moztiv für den Erben vom Mannsstamm vorhanden sehn konnte, das unläugbare Widerspruchsrecht, das er gegen die in der Bersfügung liegende Veräußerung des Stammguts hatte, nicht gelztend zu machen.
- d) L. Sal. em. Tit. 62. de alode. Si quis homo mortuus fuerit, et filios non dimiserit, si pater aut mater superfuerint, ipsi in hereditatem succedant. Si pater aut mater non superfuerint et fratres vel sorores reliquerit, ipsi hereditatem obtineant. Quodsi nec isti fuerint, sorores patris in hereditatem ejus succedant. Si vero sorores patris non exstiterint, sorores matris ejus hereditatem sibi vendicent. Si autem nulli horum fuerint, quicunque proximi fuerint de paterna generatione, ipsi in hereditatem succedant. De terra vero salica nulla portio hereditatis mulieri veniat: sed ad virilem sexum tota terrae hereditas pertineat. Dieser Stelle ist nachgebiltet L. Rip. Tit. 56. de alodibus. Si quis absque liberis defunctus

# VI. A. Privatr. Erbrecht. 405

II. Bei den Sachsen schloß die männliche §. 65. Descendenz die Töchter ganz von der Succession aus. Diese erhielten daher wohl nur von dem Bruder oder Meffen Unterhalt, bei der Werheisrathung Aussteuer, und was ihnen etwa durch Versäußerung von Vater oder Mutter zugewendet wursde e). Dagegen giengen Töchter den Seitenverswandten vom Mannsstamm im gesammten Erbe vor, von welchem sie jedoch, wenn sie keine Descens

fuerit, si pater materque superstites fuerint, in hereditatem succedant. Si pater materque non fuenint, frater et soror succedant. Si autem nec eos habuerit, tune soror matris patrisque succedant. Et deinceps usque ad quintum genuculum, qui proximus fuerit (ohne Zweifel wie in ber Ler Salica de paterna generatione) hereditatem succedat. Sed cum virilis sexus exstiterit, femina in hereditatem aviaticam non succedat. Die Successionsorbnung bestimmt junadift, wer in bem Bermogen fuccebirt, für welches ber Danns= stamm nicht bevorzugt ift. Da neben ben Schwester auch ber Bruder berufen wird, fo ift wohl anzunehmen, daß baffelbe bon jebem Manaten gilt, ber zu ber berufenen Parentel gehört. Bater= und Mutterschwester sind bie legten nicht zum Danusstamm gehorenden Parentelen, welche ein Successionerecht haben; von bier an succedirt also ber Mannestamm, mithin, die männliche Descendenz bes Urgrosvaters und entfernterer Parentelen aus-Der Baterbruber und beffen Defcenbeng, ichlieft nach falischem Recht, als früher berufene Parentel bie Parentelen ber Mutterschwester und bes Mutterbruders aus. Nach ripuarischem Recht, scheint es theilen ftets bie grosväterlichen Parentelen, was nicht an ben Mannestamm falle.

e) L. Sax. Tit. 7. Cap. 1. Pater aut mater defuncti, filio, non filiae, hereditatem relinquit. — Cap. 8. Qui, filiam ac filium habuerit, et filius uxore ducta filium genuerit, et mortuus fuerit, hereditas patris ad filium filii, id est, nepotem, non ad filiam pertineat.

- Seitenverwandten beerbt wurden f). Ein ahnliches Seitenverwandten beerbt wurden f). Ein ahnliches Softem in Hinsicht auf die Nechte der Tochter, den Sohnen und dem Mannsstamm gegenüber, sindet man bei den Longobarden, Burgunstern, Alemannen; es ist daher wahrscheinlich auch bei der Verwandtschaft des alemannischen und bairischen Bolksrechts bei den Baiern vorauszusehen s);
  - f) Ibid. Cap. 5. Qui defunctus non filios, sed filias reliquerit, ad eas omnis hereditas pertineat, tutela vero earum. fratri vel proximo paterni generis deputetur. Die Bormunbschaft beweist, bag fie bie nachsten Erben waren. Siernach ift mohl-Cap. 6 und 7. ju erflaren: Cap. 6. Si vidua filiam habens, nupserit, filiumque genuerit, tutela filiae ad filium quem tune genuerat, pertineat. Cap. 7. Si autem filium habens nupserit, filiamque genuerit, tutela non ad filium prius genitum, sed ad fratrem patris vel ad proximum ejus pertineat. Ich wage zwar nicht ben Ginn bes Cap. 6. mit Sicherheit bestimmen zu wollen; ber Begenfat zwischen beiben Stellen macht jebody mahrscheinlich, baß in Ermanglung eines vollbürtigen Bruders erfter Che, der Halbbruder nächster Erbe ber Tochter erfter Che bor ben Seitenverwandten berfelben vom Bater ber febn foll. Aber bies ift nur eine einzelne Husnahme. Cap. 7. beruht auf ber Regel.

and and the of the

g) Liutprandi L. L. Lib. 1. Cap. 1. Si quis Longobardus sine filiis legitimis masculinis mortuus fuerit, et filiam dereliquerit unam aut plures legitimas, ipsae ei in omnem hereditatem patris vel matris suae tanquam filii legitimi masculini heredes succedant. Das Burgundische: L. Burgund. Tit. 14. Cap. 1. Inter Burgundiones id volumus custodiri, ut si quis filium non reliquerit, in loco filii filia in patris matrisque hereditate succedat. Nach L. Alem. Tit. 57. oben Note a erben Schwestern, die feine Brüber haben, die hereditas paterna. Nuch Tit. 92. erwähnt eines Weibes, das die hereditas paterna erhalten hat, und der

über die Stellung der Cognaten und Agnaten in §. 65.
anderen Erbfällen fehlen hinreichende Nachrichten.

III. Das System des thüringischen Rechts, behandelt die Tochter, den Sohnen gegenüber, wie das sächsische, den Seitenverwandten gegenüber wie das frankische, und giebt auch dem Mannsstamm im Segensat anderer Verwandten dieselbe Stellung wie das leztere h).

IV. Die Frisen nach ihren späteren Rechtsmonumenten lassen Sohne und Töchter, und eben so bei der Erbfolge in aufsteigender Linie die Eltern zu ungleichen Theilen erben i); es ist aber nicht flar, ob ein solcher Unterschied zwischen dem

Fall, von welchem die Stelle (Note t) handelt, scheint zunächst die Frage zu entscheiden, ob ihr Kind sie selbst beerbt hat, und vom Bater beerbt wirb, ober ihre Erbschaft an die Berwandten ihres Baters fällt. Ich sehe nicht aus welchen Gründen Grimm R. A. S. 472. bas alemannische Recht zum frantisichen Spstem ziehen will.

b) L. Angl. et Werin. Tit. 6. Cap. 1. Hereditatem defuncti filius non filia suscipiat. Si filium non habuit qui defunctus est, ad filiam pecunia et mancipia, terra vero ad proximum paternae generationis consanguineum pertineat. Cap. 2. Si autem nec filiam habuit soror ejus pecuniam et mancipia: terram proximus paternae generationis accipiat. Cap. 3. besuft nachber noch bie Mutter zu benselben Gegenständen; in beren Ermanglung Cap. 5: proximus paternae generationis, heres ex toto succedat. Cap. 8. Usque ad quintam generationem paterna generatio succedat. Post quintam autem filia ex toto, sive de patris sive matris parte, in hereditatem succedat, et tunc demum hereditas ad fusum a lancea transcat.

i) Grimm R. A. S. 407.

5. 65. Mannsstamm und anderen Verwandten weiter durchgeführt war.

Sowohl bei dem Mannsstamm als bei den übrigen Werwandten, wenn fie überhaupt gur Gucceffion berufen waren, richtete fich die Ordnung ber Erbfolge junachst nach der Dabe der Paren. tel (6. 19.); in diefer schloß der gemeinfame Stammvater, und in deffen Ermangelung ber, welcher dem gemeinfamen Stammvater: am nachsten stand, die entfernteren aus k). Parentel (parentela, parentilla, generatio, Sippschaft) ist der Inbegriff der Personen, welche von einem gemeinschaftlichen Stammvater abstammen; in fo fern fann ber Ausbruck also ein Geschlecht 1), oder auch ein einzelnes Glied (genuculus) in der Kette von Berwandten bezeichnen, welche man erhalt, wenn man von dem nachsten Stammvater, den man mit einem Dritten gemein hat, zu einem entfernteren Stamm. vater hinaufgeht m). Die nachste Parentel eines

k) Majer beutsche Erbselge; 1ste Forts. E. 1 — 139. J. L. U. Dedekind de ordine succedendi quo legibus et moribus Germanorum — successio ex cognationis jure delata est. Gott. 1822, 4.

l) L. Sal. em. Tit. 63. De eo qui se de parentilla tollere vult.

m) Rotharis L. L. Cap. 153. Omnis parentela usque in septimum genuculum numeretur, ut parens (ter Bermante) parenti per gradum et parentelam heres succedat, sic tamen, ut ille qui succedere vult, uniuscujusque nomina parentum suorum antecessorum dicat. Bergl. die Stellen Mote d und h.

### VI. A. Privatr. Erbrecht. 409

Erblassers ist seine eigene Descendenz, welche ihm s. 65. daher mit Ausschluß aller Berwandten folgt, die ihre Berwandtschaft mit ihm aus ber Abkunft von einem gemeinschaftlichen Stammvater ableiten Einer Person, welche ohne Descendenz mussen. verstorben ist, steht der Natur der Sache nach, Water und Mutter (Schooffall) naher als die, welche neben ihr von diefem Elternpaar erzeugt worden find: in der Regel beerben baber die Eltern ihre Rinder vor den Geschwistern und deren Abkommlingen n); doch ziehen einige Gesetze bie letteren vor 9). Wer den Stammvater, der ihm mit dem Erblaffer gemein ift, bober hinauf fuchen muß als ein Underer, gehört zu einer entfernteren Parentel; geben mehrere auf denselben Stammvater jurud, so werden die Glieder (gradus) gezählt, die zwischen jedem und diesem fich finden P); wer ihm am nachsten steht, schließt die übrigen aus, gleich nahe theilen gleich, nach Ropfen. Dies gilt felbst unter den Descendenten bes Erblaffers; der Sohn schließt den Enkel aus, sind nur Enkel da, so succediren sie nach Köpfen 9). Dem deutschen

n) L. Wisigoth. Lib. 4. Tit. 1. Cap. 1. 2. L. Sal. L. Rip. Note d.

o) L. Burg. Tit. 14. Cap. 2. Bergl. Grimm R. A. S. 477.

p) Es wird baher per gradum et parentelam succedirt. Note m.

q) L. Sal. ed. Herold. Tit. 62. Cap. 6. Sed si inter nepotes aut pronepotes, post longum tempus, de alode terrae contențio suscitatur, non per stirpes sed per capita divi-

5. 65. Recht ist baher ein Reprasentationsrecht ganz fremb, nach welchem in einzelnen Fällen entferntere an die Stelle eines zwischen ihnen und dem gemeinschaft- lichen Stammvater durch früheren Tod weggefallenen Ascendenten treten, und dadurch mit einem Seitenverwandten, der senem um ein oder mehrere Glieder näher steht zugleich erben, indem sie erhalten, was auf den noch lebenden Ascendenten gesfallen sehn würde. Die Art, die Grade zu berechnen, ist, weil nur die Entsernung sedes Erbprästendenten vom gemeinschaftlichen Stammvater angegeben zu werden braucht, der späteren canonischen Computation der Grade der Verwandtschaft analog, wenn gleich die leztere nicht unmittelbar aus der germanischen abzuleiten ist (§. 183.).

Einige Gesetze beschränken bei dem Mannsstamm den Worzug vor anderen Verwandten, oder
auch bei den Verwandten überhaupt das Successionsrecht, auf eine bestimmte Anzahl von Parentelen (Sippzahl); dieser Grundsatz hängt ohne
Zweisel mit den Sheverboten zusammen, und gehört daher erst in eine spätere Zeit r).

dantur. Bergl. Marculfi form. II, 10. Die späteren Gesfetze und Gewohnheiten bestätigen die Regel. B. 2. §. 373., B. 3. §. 442. Bergl. Grimm R. A. S. 471. Der Bersfuch, bas römische Recht zum Besten der Entel zum Boltsrecht zu erheben, Decr. Childeberti a. 595. Cap. 1., Grimoaldi L. L. Cap. 5., misslang wenigstens bei ben Franken. S. oben S. 258. Note y.

r) Majer a. ja. D. S. 120 u. f. S. unten §. 183.

Bei einigen deutschen Stämmen, fand nicht §. 65. blos in Beziehung auf Stammgut, sondern auch in gewissen Arten des beweglichen Vermögens eine besondere Succession statt, die bei den Sohnen und Töchtern häusig vorgekommen zu senn scheint, während bei der Succession der Seitenverwandten seltener solche Gegenstände vom übrigen Nachlaß gessondert worden senn mögen. Dahin gehört, daß der Mannsstamm ausschließend die Kriegsrüstung des Verstorbenen (Heergeräthe), die Töchter den Schmuck und das weibliche Geräthe einer Erbslasssein erhielten s).

Ein lebendig und lebensfähig geborenes Kind, erwarb, wenn es auch nur kurze Zeit gelebt hatte, die ihm angestorbene Erbschaft und vererbte sie auf seinen nächsten Erben t). Der Grundsatz des deute

- s) L. Angl. et Werin. Tit. 6. Cap. 5. oben S. 357. Mote l. Cap. 6. Matermoriens filio terram, mancipia, pecuniam dimittat, filiae vero spolia colli, id est murenas, nuscas, monilia, inaures, vestes, armillas, vel quidquid ornamenti proprii videbatur habuisse.
- ternam habet, post nuptum praegnans peperit puerum, et in ipsa hora mortua fuerit, et infans vivus remanserit aliquanto spatio, vel unius horae ut possit aperire oculos et videre culmen domus et quatuor parietes, et postea defunctus fuerit, hereditas materna ad patrem ejus pertineat, eo tamen si testes habet pater ejus, quod vidissent illum infantem oculos aperire et potuisset culmen domus videre et quatuor parietes. Tunc pater ejus habeat licentiam cum lege ipsas res defendere. Si autem aliter, cujus est proprietas ipse conquirat.

4. 65. schen Rechts: ber Tobte, erbet (d. i. vererbet auf) ben Lebenbigen (le mort saisit le vil), ber in späteren Rechtebenkmälern hervorrritt "), gehört hiernach schon bem ältesten germanischen Recht an.

§. 66. §. 66.

8. 67.

In Ermangelung ber ordentlichen Schen, finnt foon in einigen Bessen ein Nech bes Fiecus vor, die erblofe Erhfchaft einzujeden. Des buffte aber wohl erst am Ende dieser Periode aufgesommen son, benn es ist ohnstreitig aus bem römischen Okchte herusieten ").

6. 67.

Forderungen emfpringen entweder aus Berträgen, oder aus merstaubten Handlungen, oder mumittelbar aus gewissen Berchätnissen, mit velchen eine Berpflichtung geschlich verbunden ist. 1. Di schon die seite Einwilfsgung i jeden Bertrag vollenmen würft am machte, oder ode es eine Form der Berträge gab, von wechpe ihre verbindende Kraft überhaupt abhieng oder die wenigstens auf dem Umsang der Würffamfeit berseltigtens auf dem Umsang der Würffamfeit berseltigtens auf dem Umsang der Würffamfeit berselt

u) C. mein beutsches Privat : und Lebengecht. 3je glusg, & 337.

a) L. Sal. em. Tit. 63. Cap. 3. L. Bajuv. Tit. 14. Cap. 9. §. 4.

a) L. Bajuv. Tit. 15. Cap. 2. §. 2. Si venditio fuit violenter extorta, id est aut meta mortis aut per custodiam, vulla ratione firms sit.

# VI. A. Privatr. Forderungen. 413

ben Einfluß hatte, ist zweiselhaft. In den Ge. §. 67. seigen ist allerdings von Zeugen die Rede, die bei Abschließung der Verträge zugezogen werden sollen, und von schriftlicher Absassung einzelner Verträgeb); allein es sehlt an einem bestimmten Ausschluß über die eigentliche Vedeutung dieser Formen. Am wahrscheinlichsten ist, daß sie 1) bei manchen Völkern die nehmliche Würkung hervorbrachten, welche nach einem uralten deutschen Nechtsgrundsaße c), die gerichtliche Abschließung eines Geschäfts hatte. Gegen ein solches nehmlich, war kein Eid zulässig, während alles, was außergerichtlich versprochen war, eidlich abgeläugnet werden konnte. 2) Daß

b) L. Ripuar. Tit. 59. Cap. 1. De venditionibus. quis alteri aliquid vendiderit, et emtor testamentum venditionis accipere voluerit, in mallo hoc debet facere, et pretium in praesente tradat, et rem accipiat, et testamentum publice conscribatur. Quod si parva res fuerit, septem testibus firmetur; si autem magna, duodecim roboretur. Cap. 7. Quod de venditione conscripsimus id de donatione constituimus. Tit. 60. S. oben §. 59. Mote b. Lex Bajuv. Tit. 15. Cap. 12. Quicquid vendiderit homo aut comparaverit qualemcunque rem, omnia sint firmata aut per chartas aut per testes, qui hoc probare possint, hoc est de mancipiis, de terra, casis vel silvis, ut postea non sit contentio. Cap. 13. Pacta vel placita quae per scripturam quamcunque facta sunt, vel per testes denominatos tres vel amplius, dummodo in his dies et annus sit evidenter expressus. immutare nulla ratione permittimus. L. Wisigoth. L. 2. Tit. 5. Cap. 1 - 3. hat biefe Stellen des bairischen Rechts aufgenommen.

c) Sachsensp. B. 1. Art. 7., vergl. mit B. 1. Art. 18. f. uns ten §. 376.

§. 67. in einigen Bestimmungen dieser Art, willkührlich angeordnete Formen einzelner Geschäfte gesucht werden mussen, von welchen allerdings ihre Gültigkeit abhieng d).

§. 68.

§. 68.

Unter den einzelnen Arten von Verträgen; über welche sich in den Gesetzen Vorschriften sinden, sind wichtig: A. von Hauptverträgen: 1) der Kauf. Wenn unbewegliche Güter der Gegenstand
desselben waren, so konnte die Abschließung des
Geschäfts mit dessen gerichtlicher Vollziehung durch Auflassung in unmittelbare Verbindung gesezt werden; nach einigen Gesetzen genügte aber Abschlies
sung und Uebergabe vor Zeugen, oder schriftliche Abfassung, zur Sicherheit des Käusers, der nun
auf Vollziehung klagen konnte a). Eine Klage
über Verlezung fand nicht statt b); wegen Fehlern
der verkausten Sache, welche der Verkäuser nicht

- d) 3. B. L. Burgund. Tit. 43.
- a) S. Note b jum vorigen §. L. Bajuv. Tit. 15. Cap. 2. §. 1. Si quis vendiderit possessionem suam alicui, terram cultam, non cultam, prata vel silvas, post acceptum pretium aut per chartam aut per testes comprobetur firma emtio.
- b) L. Bajuv. Tit 15. Cap. 9. §. 1. Venditionis haec forma servetur, ut seu res seu mancipium vel quodlibet genus animalium venditur, nemo propterea firmitatem venditionis inrumpat, quod dicat, se vili pretio vendidisse; sed postquam factum est negotium non sit mutatum.

# VI. A. Privatr. Forderungen. 415

angezeigt hatte, konnte aber diese innerhalb drei §. 68. Tagen zurückgegeben werden, falls der Berkauser nicht schwur, daß er den Fehler zur Zeit des Berskauss nicht gekannt habe e). Beim Verkause fand ein gesetzliches Vorkaussrecht statt: 1) wenn underwegliche Erbgüter veräußert wurden; es stand in diesem Fall dem nächsten Erben, und nach diesem, wenn der Veräußernde in einem Mundium stand, auch dem hierzu berechtigten, zu d); 2) wer einen andern durch Schenkung in das Gesammteigenthum seines ganzen Vermögens ausgenommen hatte, mußte die zu veräußernden Sachen erst dem Veschenkten andieten e). Der Verkäuser mußte für die Geswehr allezeit hasten f). Ein Handgeld (arrha)

- c) L. Bajuv. l. c. §. 2-8. Nisi forte vitium invenerit, quod ille venditor celavit, hoc est in mancipio, aut in caballo, aut in qualicunque peculio, id est aut coecum, aut herniosum, aut caducum aut leprosum etc.
- d) Lex Saxonum tit. 17. Liber homo qui sub tutela nobilis cujuslibet erat, qui jam in exilium missus est, si hereditatem suam necessitate coactus, vendere voluerit, offerat eam primo proximo suo; si ille emere noluerit, offerat eutori suo, vel ei qui tunc a rege super ipsas res constitutus est. Si nec ille voluerit, vendet eam, cuicunque voluerit.
- e) L. Longob. Lib. 2. Tit. 15. Cap. 2. Bergl. oben §. 59. Mote n.
- f) L. Bajuv. Tit. 15. Cap. 4. De contentione venditae rei. Quoties de re vendita contentio commovetur, si alienam fuisse constiterit, nullus sine domini praejudicio comparet. Et domino is qui aliena vendere praesumsit, duplum cogatur exsolvere, nihilominus emtori, qui acce-

4. 69. fam nur als Zeichen der vollendeten Ginwilligung vor, und gieng verloren, wenn der Raufer nicht gur rechten Zeit erfüllte 8).

**§**. 69.

§. 69.

2) Der Taufch (cambium, concambium) wurde in Absicht der Joen gan; nach den Regeln des Kausse beurtsellt +). 3) Die Schaften gehören zu den Geschäften, deren Gultigkeit nach einigen Bolfsrechten von der Bedbachung einer heftimmten Joern abhieng bi. 4) Die Verträge, durch weiche ohne Uedertragung des Eigenthums, einem andern der Gebrauch einer Gache überfalfen (commodatum), oder die Bewahrung derselben muntgelblich oder gegen einen Lohn übertragen (res commendatae) wurde, scheinen keiner John-lichfeit bedurft zu haben; der Commodatarius und

pit, pretium restituendo. Et quicquid ad comparatae rei profectum, studio suse utilitatis emtor adjecerit, a locorum judicibus aestimetur, et ei qui laborasse cognoscitur, a venditore juris alieni satisfactio justa reddatur.

- g) L. Bajuv. Tit. 15. Cap. 10. L. Wisig. L. 5. Tit. 4. Cap. 4., wo nach Schiltere Emendation gelesen werben muß res definita valent.
- a) L. Bajuv. Tit. 15. Cap. 8. Commutatio hoc est quod cambias (vocant), talem qualem emitio habeat firmitatem. L. Alem ann. Tit. 39. Et si concambium fecerit de mancipio aut de terra, semper epistolam firmitatis faciat etc.

b) S. oben &. 66. Rote d.

Commendatarius mußte für jedes Berfchulden haf. 4.60. ten, erhielt aber dagegen auch die Buffe, welche der Dieb einer solche meder erlegen mußte. Die Befahr trug der Commendatarius nur wenn ihm für die Bewahrung ein lohn gegeben wurde. Ein Bleiches galt bei der Bermitelhung von Diensten .

6. 70.

Das Wesentliche des Vertrags, mittelst dessen im aus Anders ind das Versächtig eines freien Dienstimmen trat, war das Versprecken der Texen von der einen, und des Schuhes (tutela, verdum) von der andern Seite. Nach den Formeln wurde as Versprecken der Texen durch Eid bestätzt, und darüber eine Utefunde ausgesigt \*). Das Venesischen der Eine Utefunde ausgesigt \*). Das Venesischen der Eine Utefunde ausgesigt \*). Das Venesischen der Eine Utefunde ausgesigt \*).

e) Der Lustrud commodare wird aber auch bem mutuum ges braucht, weil ber beutide Musbrud leiben es mit unter fich begreift. Lex Wisig. L. 5. Tit. 4. Cap. 4. Mech allges meiner ift ber Ausbrud commendare, ber jebe llebertragung einer Sache, bie ber Empfanger nicht jum Gigenthum erhalt. bezeichnet. - L. Bajuv, Tit. 14. Cap. 1. seq. Si quis caballum - ad custodiendum mercede placita commendaverit, si perierit, ejusdem meriti ille qui commendata suscepit, exsolvat; si tamen mercedem fuerit pro custodia consecutus. Quodsi etiam nulla placita mercede susceperat, et mortuum esse probaverit, nec ille mercedem requirat, nec ab illo aliquid requiratur. Tamen ratio est, ut praebeat sacramenta ille qui commendata susceperat, quod non per suam culpam neque per negligentiam mortua consumta sint, et reddat corium. Eadem de commodatis forma servetur.

a) Marc. Mon. form. I, 18. 28b. I.

F 27 1

- 4.70. cium, welches ber Schutscher feinen Diensstmannen gab, war ein wahres Precarium, und daß ein solches verlichen wurde, gehörte nicht jum Wessen bes durch jenen Wertrag begründeten Werhältnisse. Die durch jenen begründeten Berbindischeit zur Treue gieng nicht auf Erben über b). B. Won accessorischen Werträgen gehört noch die Wirzsschaft (über dem Pfandentract f. S. 61.) hiefer, deren Zorm in einem seierlichen Wersprechen vor Zeugen bestanden zu haben scheint ? Die Wirzsgen (wachti, gisiles) er) mußten nur dann jahlen, wenn von dem Haupsschuldener nichts zu erhalten sam hen hand son dem Kanten geständer werden, fo wie sie auch specifierben der Gehuldner zu pfänden berechtigt waren 4). Muß

  - e) Pfand und Bärgen werben gewöhnlich jusammen als Sicherheitsmittel genannt, (j. B. L. Long, L. 2. Tit, 21. Cap. 8.) alse wabricheinlich jusammen, mithin (§. 61.) gerichtlich ober ber Reugen bestellt.
    - ce) Burge und Geifel unterscheiten fich baburch, baß jener nur burch Gebing, biefer aber leiblich haftet, indem er fich in bie Gemalt bes Glanbigers bis jur gablung begiebt. Grimm C. 619.
  - d) L. Burgund. Tit. 19. Cap. 5. Si quis fidejussor

#### VI. A. Drivatr. Forberungen. 419

bie Erben bes Burgen fcheint bie Burgfchaft nicht \$. 70. übergegangen ju fenn o).

6. 71.

II. Die unerlaubten Sandlungen an), burch welche Gut, Leib und Chre einer Person verlegt wurde, jogen bie Berbinblichkeit jum Schabens-

exstierit — et la qui anh fidejansere discesserit, ter admonitus corant testibus, vel post commonitionem pignoratus, ai convictus fuerit pignora sua fidejanori per vim abattilises, et necesa facci fidejanorem suam contentiem atque compulsum debitum de suo solvere, in triplum tile pro quo fidejanome est, implest, quidqual fidejanorem in lue causa solviase constiterit. Cap. 6. Modas verpo pignorum hie erlt, ut tertium partem fidejanore merip tollat, quans summa debiti est, et desunciet covam testibus debitori. Quad al inter tres menses soluto debito pignora sua non perceperit, postmodune a requirendi postificium son habotit unde solvat, ipsum fidejanor al se absolvendum testal, et a fidejanore saluti our requirence and solvendum testal, et a fidejanore saluti our requirence and solvendum testal, et a fidejanore salution or requirence and

e) L. Burgund, Tit. 82, Cap. 2. Aut si fidejussor mortuus fuerit, heredes mortui judicem loci interpellent, et ejas ordinatione slium fidejussorem ipsa conditione cogatur secipere, et ab heredibus fidejussoris mortui nihil requiratur.

[27 \* ]

- §. 71. ersake, und der Erlegung einer Buße an der Besschädigten oder dessen Erben, nach sich a). Wenn sie zugleich einen Friedensbruch enthielten (§. 74.), so mußte außerdem eine Buße an den König (fredum) gezahlt werden; auch konnte unter gewissen Bedingungen dem, welcher zur Entdeckung eines Wergehens mitgewürkt hatte, eine Geldsumme erslegt werden mussen, welche delatura genannt wird b).
  - a) Ueber bas Wesen biefer Compositionen f. Rogge a. a. D. S. 5 u. f. Die meiften öffentlichen Strafen, mit welchen, nach einigen Stellen ber Gesete, die bier aufgegählten Berletun= gen geahndet werben follen, find zuverläffig nicht aus biefer Periode. Rur von einigen ift es zweifelhaft. Jenes gilt z. B. von L. Rip. Tit. 79. L. Bajuv. Tit. S. Cap. 8. und andern Stellen. Gie ftehen im entschiedenen Widerspruche mit anbern Stellen ber Gefete, vorzüglich ber Lex Salica, und tie L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 1. §. 3. 4. spricht noch ben alten Grundfat, bag nur bei Berbrechen gegen bie Ration, biefe Gewalt über eines freien Mannes Leib und Leben habe, beutlich aus. Ut nullus liber Bajuvarius alodem aut vitam sine capitali crimine perdat, id est, si aut in necem ducis consiliatus fuerit, aut inimicos in provinciam invitaverit, aut civitatem capere ab extraneis machinaverit et exinde probatus inventus fuerit, tunc in Ducis sit potestate vita ipsius et omnes res ejus et patrimonium. Cetera vero quaecunque commiscrit peccata, quousque habet substantiam, componat secundum legem.
  - b) Die Bebeutung von fredum ergiebt sich am besten aus L. Ripuar. Tit. 46. Cap. 1. Si quis quadrupes hominem occiderit, ipse quadrupes, qui eum intersecit, in medietatem werigildi suscipiatur, et aliam medietatem dominus quadrupedis solvere studeat absque fredo; quia quod quadrupedes saciunt. sredus exinde non exigatur. Den Sinn bes Wortes delatura (ober wie es auch geschrieben wird, dilatura, L. Rip. Tit. 33. Cap. 2. dilatio nach ber Ed. He-

#### VI. A. Privatr. Forberungen. 421

#### Alle Befchabigungen durch Diebftahl .), Raub und §. 71.

rold.) erffart Grimm R. M. G. 655. auf bie im Tert angegebene Beife burch Stellen, bie feinen Sweifel mehr übrig laffen. Arüber mar es febr beftritten. Eccard commentirte ad L. Sal. p. 15: - illi sumtus, qui fiunt in causae persecutione, dum inficiando lis crescit. Proprie delatura idem est, ac dilatura, hoc est mora sua, cuilibet nociva, Sic quoque ex dilatio Gallorum delay factum est. 'Sumtus qui caussae impendentur, Gallis frais dicenter a fredo. Unde glossa vetus delaturam exposuit fredo. - Heineccius elem. jur. Germ. L. 2. Tit. 18. §. 24. wollte es vom Intereffe bes Antlagere, wegen bee Berguge und verzogerten Projeffes verfieben; Maier (Historia jnris Germ. antiq. circa homicidium. Jen. 1770. 4, §, 20.) ben ber Pramie bes Hinflagers, bamit er fich nicht außergerichtlich mit bem Befchabiger bergleiche, und fo bem Riscus bas fredum entgebe. Dag es vom fredum perfcbieben ift, beweift L. Angl. et Werin. Tit. 7. Cap. 2. 3., wo es ausbriidlich bavon uns tericbieben mirb; bas Intereffe tann ce auch nicht febn, weil es mit ber Sauptfache in feinem Berbattnift ftebt: L. Sal, Tit. 79. De delatura. Si quis hominem occiderit et quod lex habuit pro co dederit, sol. 30, pro delatura componat. De puero aut liberto 15. De furtibus veno aliis 7, Caussae vero dominicae in triplum componuntur. Gine Pramie bee Unflagere murbe einen Bergleich boch nicht berbinbert baben. Daber erflarte ich es in ben fruberen Musga: ben fur eine Bufe, bie an ben Richter ju jablen feb, mas jeboch nun ebenfalls aufzugeben ift.

c) Es fil kein Tichfals im is bi ten übrigan Serfetungen nickt von Interfice. Die eingelen Sichen femme zu fernen. Es werden sehre bierüber folgende Bemerfungen binreiden. Ubere ben Unterfichte michtigen ten Berführungen in ber Er Gelfals und anderen Beilderschien f. eben Ge. 271. 272. Seim Dichfald medifert fich die Siek nach dem Erzabet bes Schäters L. Wisig, L. 7. Tit. 2. Cap. 13., nach dem Gegenflanter: L. Sal, Tit. 2. ap. 11., L. Alem Tit. 63 — 75, L. Bajuv, Tit. 8. u. f., nach der firet um Welfe sie er veilltagte metern ißt. L. Sal. Tit. 12. ap. dem conference for experimentation.

- §. 71. Gewalt d), Brand e), Plagium f), Todschlag und Mord 5), Verwundung h), Injurien i), sleischliche Verbrechen k) und andere widerrechtliche Handlun-
  - Cap. 2. u. s. w. Der Dieb, ber bei Machtzeit mit bem ges stohlenen Gute betroffen murbe, konnte ungestraft getöbtet wers ben. L. Bajuv. Tit. 8. Cap. 5.
  - d) Beim Raube und der Gewalt richtete sich die Busse nach bem Stande des Thäters und des Beraubten, dem Orte des Ueberzfalls u. s. w. L. Sal. Tit. 18. 34. 35. L. Rip. Tit. 61. Tit. 80 u. s. w.
  - e) L. Fris. Tit. 7. L. Alem. Tit. 81. L. Angl. et ... Werin. Tit. 8.
  - f) L. Wisig. L. 7. Tit. 3. Cap. 3. L. Bajuv. Tit. 8. Cap. 4. L. Fris. Tit. 31. L. Alem. Tit. 47. L. Sax. Tit. 2. Cap. 4. L. Sal. Tit. 42.
  - g) Der Tobschlag wird nach den meisten Geseten noch immer blos mit der Erlegung des Wehrgeldes gebüßt, welches nach Bersschiedenheit des Standes des Berbrechers, des Getöbteten, der Art des Todschlags und anderer Umstände verschieden ist. P. L. Sal. Tit. 28. 38. 44. 45. 46. 57. L. Rip. Tit. 7 u. s. L. Bajuv. Tit. 3. L. Angl. et Werin. Tit. 1. L. Fris. Tit. 1. L. Sax. Tit. 2. L. Long. L. 1. Tit. 3. 9. 11. Abweichend sind L. Wisig. L. 6. Tit. 5. Cap. 6. L. Burg. Tit. 2.
  - h) In verschiedenen Gesetzen findet sich ein fast vollständiges Berzgeichniß aller Berwundungen, mit der Taxe jedes verwundeten Gliedes. L. Fris. Tit. 22. De Dolg. L. Bajuv. Tit. 3. L. Alem. Tit. 59 u. f. L. Sal. Tit. 32, L. Ripuar. Tit. 5.
  - 1) Sowohl Berbals (L. Sal, Tit. 33.) ale Real=Jujurien (L. Alem. Tit. 12 16. Tit. 58. Tit, 95.) muffen nach bem Stande und Geschlecht ber beleidigten Person gebüßt werden.
  - k) Die Buffe ift bier nach Beschaffenheit ber Personen und ber

#### VI. A. Privatr. Forberungen. 423

gen 1) hatten baher ihre gewisse Tape ober Mahr s. 7.1.
rung (S. 1.8.) (compositio, weregeldum) m), beren
Werzeichnisse innen Hauptbestandsseil ber Gestes
bieser Periode ausmachen. Ju dieser Wusse fam
bei Beschädbigung köpperlicher, einer Schäung sähiger Sachen noch bie Erstatung bes Schabens
selbst (capitale) n). Jur den Unstrein allein siuden sich köreperliche Strassen, außer dene naber der
ber sich könft noch den Schaden erstenn ung 6).

Umffände verschieden. L. Sal. Tit. 14. L. Ripnar. Tit. 35. L. Bajuv. Tit. 7. Cop. 1 m. f. Die Setslem über dem Inerst, L. Sal. Tit. 14. Cap. 13. umd Tit. 69. Cap. 2. sindnicht aus dieser Preider. Das mestgebissche umd burguntische Geschung solgen in dieser Materie schon mehr dem römischen Meckett.

- 1) Wie Bertekung eines Gradmals L. Sal. Tit. 17. L. Rip. Tit. 54. L. Long. L. 1. Tit. 12. Cap. 1. 2. E. Alem. Tit. 50. Berbergung entlaussenre Leibeigenen, L. Burg. Tit. 6. L. Sal. Tit. 41 u. 6. w.
- m) Compositio ift ber allgemeinere Ausbrud, Bebrgeit bezeichnet eigentlich nur bie Babrung eines freim Menschen, capitis aestimatio. S. Grimm S. 650 u. f. Bergl. Rogge S. 6.
- n) Der Ansbruck tommt inbeffen hauptfächlich nur in ber L. Sal. vor.
- 4) Der Zeistigner mirh, no ber Bruit Vols eine Stelle erfolgt, mit Greiffenhaften. L. Sal. Th. 18. L. Burg, Th. 4. Cap. 4, Gentleinen, L. Sal. L. G. a. D. Th. 29. Cap. 6. L. Hipp. Th. 68. Cap. 17. cert and her arche before L. Hipp. Th. 68. Cap. 6. The zeisbern mid beim Zeisbell, seen er auch nicht concurrie bat, hen Schaben richen und bit Bulle en ben Beider galfen. L. Sal. a. D. L. Burg. Thl. 3. Cap. D. Le burg. Thl 4. Cap. 6. The wedgen er midst first concurrie.

5. 71. Bei wiberrechtlichen handlungen muß jedes Berschulden präftiet werden, selbst wenn der Schaden duch jusällige Umstände Solge derfelben geworden ist, nur scheint im teteren Jelle teine Buse, sondern bloßer Schadensterfan gegeben worden zu fennte, sondern der Beschädiger nicht zahlen konnte, so hafteten seine Erden 3. Db. es Holgen der Beschand.

mofern Ginut kr L. Sal. Tit 38 Csp. 7. Si servus homizen ingenum ordirelt; Ipac homizida pre mediatate compositionis parentiluos tradatar, et alium mediatate compositionis parentiluos tradatar, et alium mediatate dominosa servia en neveit soluturum; sed al serves legem latellecerti, potenti dominus se obsauliare, ut tipse leudum non selvat. L. Sal. L. c. Csp. 1. Si servus servem vel se consimilem occiderti, hoe conventi, ut homicidam illum domini latere se dividant. Pross described ibi; feed mur but fediçim noch L. Saz. Tit. 11, L. Angl. et Werin. Tit. 17. L. Fria Tit. 9. Csp. 17. It. 17. L. Fria Tit. 18. Csp. 17. Tit. 18. Tit. 18. Csp. 17. Tit. 18. Csp. 17. Tit. 18. Csp. 17. Tit. 18. Tit. 18. Csp. 17. Tit. 18. Tit. 18. Tit. 18. Tit. 18. Tit. 18. Ti

- p) L. Sax. Th. 12. Si arbor ab alio praecias care aliquem oppresserti, componatur multas, pleno weregidudo, a quo arbor praecias est. Cap. 3. Qui laquenm fossamve ad feras capiendas fecti, et hace damunu cuilibet feceriat, qui eas fecti mulctam solvat. Cap. 5. Si ferum unam elapsum, hominem percusserit, ab eo cujus manum figerard, componatura, excepta falánd. 8ergl. 8ergg. a. a. D. G.-30.
- q) Lex Sal. Tit. 61. De Chrenechrold. Cap. 1.2. Si quis homitom cocident, et in tota facultate non labuerit, unde totam legom impleat; daodecim juratores dahi, quod uce militate terman, neque appra terzam, plus de fecultate habeat, quam demavit. Et postes diebet in casma sana intrave, et de quatore angulis terzap appraem in pagno colligere, et postes in daropullo stare, et intas ensure capitate processioners parasitem. Quodal jum pater sut unter, seu farier pro ipso solverunt, super soverum isone, motito, sut super ejas filius (dect illus terram rem isone, motito, sut super ejas filius (dect illus terram rem isone, motito, sut super ejas filius (dect illus terram rem isone, motito, sut super ejas filius (dect illus terram parasitem.)

# VI. A Privatr. Forderungen. 425

burgschaft gab, welche eine Verpflichtung anderer §. 71. Personen für einen Verbrecher zu haften begründen mochten, bleibt ganz im Dunkel.

S. 72.

§. 72.

III. Zu den Verbindlichkeiten, welche unmittelbar aus den Gesetzen entspringen, lassen sich rechnen: 1) die Pflicht des Eigenthümers sur den
Schaden zu haften, welchen sein Thier einem andern zugesügt hat; doch konnte sich jener durch Hingeben des Thieres ganz befreien, wenn er schworen konnte, daß er von den gefährlichen Eigenschaften desselben keine Wissenschaft gehabt habe 2).

jactare: quodsi isti non fuerint; super tres de generatione patris et matris, qui proximiores sunt; et postea in camisia discinctus, discalceatus, palo in manu supra sepem salire, ut pro medietate quantum pro compositione deberet, aut quantum lex addicat, illi tres solvant de materna generatione: hoc et illi alii qui de paterna generatione veniunt, facere debent. Si vero aliquis et illis pauperior fuerit, et non habet unde integrum solvat debitum, quicunque de illis plus alio habet, exsolvat, et iterum super illum chrene chruda ille qui est pauperior, jactet, ut ille totam legem solvat, et totam legem componat; tunc îllum, qui homicidium fecit, tollit, qui cum in fide sua habet, et per quatuor mallos praesentem faciat; et si eum per compositionem aut fidem nullus suorum tulerit, hoc est, eum redimat, aut pro eo persolvit, tunc de vita componat. Das Lezte ist wohl nur so zu verstehen, baß er ber Willführ ber Erben bes Getöbteten übergeben, mithin leibeigen wird. Ueber Chrenedjruba f. Grimm R. A. C. 110.

a) Lex Sal. Tit. 39. Si aliquis homo ex quadrupede, qui domesticus fuit, occidatur, et hoc cum testibus potuerit

\$, 72. 2) Die Berbindlichkeit bes Chemaunes, ber Chefrau eine Dos ju geben (§. 62 b).

8, 73,

§. 73.

Ueber die Erlöfchungsarten der Berbindlichfeiten, fommt nichts von Wichtigkeit in den Befehen bieser Petiode vor; das einigie verbient bemertt zu werden, daß sich der Glaubiger im Mothsalle an die Person des Schuldners halten sonnte-), ein Recht, welches ihm auch zweisen vertragsweise einerakunt veurde b.

adprehard, dum Illias dominuts, cujus pecus erat, ante legem non sdiunplevit, medietatem de ipas leudi componas, et pre alia medietate ipaum quadropedem homisi donet. Si vero pecoria dominus villum in co non intellezerit, secundum legem exidos se potest defendere, et de ipao pecere niluli solvat. Lex Angl. et Werin. Tit. 11. Si quadropes domanm quodibles fecerit; possessor pro qualitate danni vel compositionem solvat, rel soerementum pieret. Bitt te ipim Guipfeininag fius brum and prol-L. Saz. Tit. 13. umb L. Alem. Tit. 99. Cap. 23. µs tertificin.

a) 6. 70. More d. d

b) Marculfi Mon. Form. 2. 25.

### VI. B. Gerichte und Verfahren. 427

### B. Gerichte und Berfahren.

Bergl. G. 2. Daurer Geschichte bes altgermanischen öffentlich mundlichen Gerichtsverfahrens. Seibelb. 1824. 4. Grimm in ben R. A. Sechetes Buch G. 745 u. f.

### 6. 74.

6. 74.

Die Musübung der Gerichtbarkeit in allen Sachen, welche nach Bolferecht beurtheilt wurden, muß als vereinte Thatigfeit eines Richters, der mittelbar oder unmittelbar eine ihm vom Ro. nig verliehene Gewalt besigt (judex, judex fiscalis, judiciaria potestas S. 24. 26.), und ber Bolfsgemeinde freier Leute, welche ihm untergeordnet war, betrachtet werden. Jener hatte ben Bann (§. 26.); durch die Mitwurfung ber legteren entstand bas Urtheil.

Als Richter erscheinen: 1) der Graf, comes. Ohne Frage ist ber Beamte, welcher diesen Titel führt, fofern er als Richter erscheint, häufig der unmittelbar unter dem Ronig fichende Stellvertreter des legteren, welcher mit der Ausübung aller königlichen Rechte beauftragt ist (S. 180. 208. 209.). Er hat aber auch Stellvertreter, die mit derfelben Gewalt richten, welche ihm verliehen ift; in den Rechtsquellen werden sie missi comitis genannt a); wahrscheinlich werden sie aber unter der

a) Das urfprüngliche ber Ginrichtung erhellt aus L. Alem. Tit. 36. unten Note d. Die Bebeutung bes Amte, aus Balafride Bers

- §. 74. Venennung Grafen ebenfalls mitbegriffen (S. 209.). Zur genaueren Unterscheidung ist es zweckmäßig, sie Wicegrafen zu nennen, obwohl der Ausdruck erst später und nur im frankischen Gallien vorkommt.
  - 2) Der Sprengel eines Grafen b) umfaßte stets mehrere Unterabtheilungen, in den Rechts, quellen dieser Zeit Centen genannt, weil die Wolksrechte sich zunächst auf Gegenden bezogen, in welchen diese Abtheilung (S. 164.) gebräuchlich war. In Sachsen scheinen diese Abtheilungen zunächst unter den Gauen verstanden worden zu sehn (J. 83. Motel); allenthalben muß wenigstens die rechtliche Bedeutung der Unterabtheilungen des Gaus dem Vegriff der Centen entsprochen haben. Jede solche hatte eine Malstätte, in der das Gericht gehalten wurde, in welches die Freien des Bezirks gehörsten e). In dieser saß der Graf oder dessen

gleichung ber Bedeutung ber firchlichen und weltlichen Nemter im neunten Jahrhundert. Walafridi Strabonis de exordiis rerum ecclesiasticarum Cap. 31. (bei Canciani Tom. 2. pag. 402. Nro. III.). Porro sicut comites quidam missos suos praeponunt popularibus, qui minores causas determinent, ipsis majora reservent; ita quidam Episcopi Chorepiscopos habent, qui in rebus sibi congruentibus, quae injunguntur efficiant. Auf Comites quidam, wird wohl die Einrichtung nur zur Gleichheit mit den quidam episcopi beschränft.

b) In wiefern er mit einem Gau ibentisch ober bavon verschieben sepn konnte, s. unten §. 83.

c) L. Sal. em. Tit. 56. Cap. 4. Sagibarones in singulis

### VI. B. Gerichte und Verfahren. 429

graf zu Gericht, in ihrer Abwesenheit ein für diese §. 74. Malstätte allein bestellter Unterrichter d); doch konnten in manchen Sachen nur in Gegenwart des Grafen oder Vicegrasen Urtheile gesprochen werden. Späterhin gehörten dahin: Verbrechen, welche mit Lebens- und Leibesstrasen bedroht waren, und Streitigkeiten über Eigenthum an unbeweglichen Sachen oder die Freiheit einer Person e); bevor jene Strafen eingeführt wurden, möchte über den Umfang

mallobergiis, id est plebs quae ad unum mallum convenire solet —.

- d) L. Alemann. Tit. 36. Cap. 1. Conventus autem secundum consuetudinem antiquam siat in omni centena coram comite aut misso, et coram centenario. Der Comes
  ist also Bersicender in dem Gericht, das für eine Cent gehalten
  wird. Der missus ist Stellvertreter des Grafen nach Cap. 4.
  Si quis semetipsum non praesentaverit aut comiti aut
  centenario aut misso comitis. Eine besondere Gerichtsstätte
  für Gerichte, bei welchen der Graf persönlich zugegen war, im
  Gegensat der Gerichtsorte für das Gericht des Centenarius, hat
  es wohl nie gegeben.
- e) Capit. 1. a. 810. Cap. 2. Ut ante vicarium et centenarium de proprietate aut libertate judicium non terminetur aut adquiratur, nisi semper in praesentia missorum imperialium aut in praesentia comitum. Capit. 3. a. 812. Cap. 4. De placito centenarii. Ut nullus homo in placito centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam amittendam aut ad res reddendas vel mancipia judicetur; sed ista aut in praesentia comitis vel missorum nostrorum judicentur. Caroli M. L. L. (Georgisch p. 1414.) Cap. 36. (auch bei Ansegisus IV, 26. in sin.): Omnis controversia coram centenariis distiniri potest, excepto redhibitione terrae et mancipiorum, quae non potest dissiniri nisi coram comite.

- §. 74. der Gerichtbarkeit des Unterrichters entschieden has ben, ob die Verletzung für einen Bruch des gemeinen Friedens gehalten wurde f). Denn auf solche Vergehen wurden eben später Leibesstrasen gesetzt, ein ähnlicher Unterschied muß aber statt gesunden haben, da sich nicht wohl annehmen läßt, daß ursprünglich der Unterrichter in allen Sachen den Grafen habe vertreten können 5). Zur Voll
  - f) Was babin gehörte, ift nicht wohl genau zu bestimmen. Es wilrbe fich leicht ergeben, wenn in ben Gefeten bei ben Bufen immer genau angegeben ware, ob ein Fredum in der Compos sition mit begriffen ist oder nicht, das allerdings oft von dieser unterschieden wird, aber boch nicht auf die Källe beschränft ges wesen seyn fann, wo es ausbriicklich angegeben wird. In Ludov. pii praeceptum pro Hispanis (Walter II, p. 290. Cap. 2.) heißt es. Ipsi - pro majoribus cansis, sieut sunt homicidia, raptus, incendía, depraedationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones, et undecunque a vicino suo, aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus, et ad placitum venire jussus, ad comitis sui mallum omnimodis venire non recusent. Ceteras vero minores causas more suo sicut hactenus fecisse noscuntur, inter se mutuo definire non prohibeantur. Die aus: brücklich genannten Bergeben find ohne Zweifel insgesammt Frietensbruch, mit Alusnahme ber geringeren Diebstähle. fere dabin gehörten ergiebt L. Anglior. et Werinor. Tit. 7. Uebrigens fann freilich aus biefer Stelle auf ben Umfang ber Gerichtbarkeit bes Centenarius nicht geschloffen werben; ber Gegensatz bes mallus comitis b. h. bes Gerichts, bas er und feine Stellvertreter und Unterbeamten halten, ift ein ben Gothen nach diesem Privilegium bewilligtes Gericht, in welchem gar fein foniglicher Beamter ben Borfit hat.
  - g) Man sieht nicht ein, wozu sonst ein missus comitis bestellt worden ware. Rogge Gerichtsverf. S. 52. beruft sich auf die lezte in der Note e angeführte Stelle und Cap. 802. Cap. 25.,

# VI. B. Gerichte und Verfahren. 431

siehung von Nechtsgeschäften, wenn sie nicht gerade §. 74. öffentlich vor Gericht, daher im echte Ding (§. 75.) geschehen mußte, genügte die Anwesenheit des Unterrichters h). Bei den Franken heißt dieser der Centenarius oder Tunginus i); auch im alemannischen Necht sindet sich jene Benennung. Bei den Longobarden erscheint späterhin sür den Unterbeamten des Grafen die Benennung Schultzheiß (Sculdasius, Frisssch Scelta), die in den deutsschen Volksrechten nicht vorkommt k). Späterhin

um die Annahme einer ursprünglichen Beschränfung der Bezrichtbarkeit des Centenarius zu bestreiten. In der ersten aber ist controversia ein Rechtestreit über Civilsachen, und dasselbe gesagt, was Cap. 1. a. 810. Cap. 2. enthält. In der lezteren wird den Unterbeamten des Grasen nicht Gerichtbarkeit in Friesdensbruchsachen eingeräumt, sondern aufgegeben zu sorgen, daß ein Friedebrecher seiner Strase nicht entgehe.

- h) L. Sal. em. Tit. 46. 48. 63.
- i) In den Stellen Note h heißt es: tunginus aut centenarius. Ich halte das aut hier für id est, den Gebrauch beider Namen für eine der häusigen Erklärungen lateinischer Wörter durch beigesezte deutsche. Die Pithousche Gloße erklärt: tunginusjudex qui post comitem est. Grimm will Tunginus mit dem angelsächsischen Tungerese zusammenstellen. S. 757. Die angelsächsische und fräntische Verfassung scheint mir aber nicht analog zu sehn. Walafrid, Note a, stellt Centenarien und Bicarien (oben S. 181. 182.) zusammen, deren Würfungstreis auch große Aehnlichkeit hat. Für Centenarius kommt auch das deutsche Hunno in Ripuarien in Urfunden vor. Grimm a. a. D. S. 756.
- k) Als Unterbeamter bes Judex, ben man bei ben Longobarden für ben Grafen ober seinen Stellvertreter zu nehmen hat, ersicheint ber Schultheiß beutlich in Liutprandi L. L. Lib. 4. Cap. 26. bei Walter I. pag. 769.

§. 71. wird sie in Deutschland allenthalben von mehreren Arten von Unterbeamten gebraucht; das Wort selbst scheint den Begriff eines solchen, namentlich mit einer auf leichtere Vergehen und Streitigkeiten über Forderungen beschränkten Gerichtbarkeit auszudrücken 1). Vielleicht war es daher

3) die deutsche Benennung des decanus, der in den frankischen Rechtsmonumenten, späterhin aber nicht mehr vorkommt. Dieser ist ein Unterbeamter des Centenarius; über den Umfang seiner Amtsgewalt finden sich keine genauere Nachrichten m).

Der König hatte in dieser Periode wohl noch keine höhere, sondern nur als oberster Richter dieselbe Gerichtbarkeit, welche ursprünglich der Gausversammlung (§. 18.) zustand; in dieser Eigenschaft richtete er selbst mit einer Gemeinde oder mit Urstheilern, und sprach den Vann oder die Acht gegen den aus, der sich weigerte, zu Recht zu stehen ").

<sup>1)</sup> Das debitum exigere, welches nach Grimm S. 611. 755. in dem Wort liegt, geht wohl auf die Vollziehung der von dem Grafen gesprochenen Urtheile.

m) Walafrid (Note a) a. a. D. Centenarii qui et Centuriones et vicarii, qui per pagos statuti sunt, Presbyteris Plebeji, qui baptismales ecclesias tenent, et minoribus praesunt Presbyteris, conferri queunt. Decuriones et Decani, qui sub ipsis vicariis quaedam minora exercent, minoribus Presbyteris titulorum possunt comparari. Im Capit. de villis Cap. 10. werden die decani mit mancherlei Arten von herrschaftlichen Unterbeamten zusammengestellt.

n) L. Sal. Tit. 59. Si quis ad mallum venire despexerit,

#### VI. B. Berichte und Berfahren. 433

Der Abel hatte noch feinen befonderen Berichts. §. 74. ffand vor bem Konig o).

§. 75. §. 75.

Die Gerichte waren von zweierlei Afrt. 1) Zu bestimmten Zeiten im Jahr mußten sich alle Freie, welche unter bem Gericht standen, ohne besondere Aufsforderung an der Malsfatte versammeln; von der gesehlich seisstenden Zeit hieß dann das Gericht ein echte Ding, placitum generale, legitimm, im Mittelasser Sobing, d. i. Sew Ding 2):

ant quod ei Backinburgiis faerat judicatum complere nolucrit, ai nec de compositione, ne ead Acneum, nece al Acneum, nece al Acneum, nece una lui le ges fidem facere voluerit, tune all Regis praesentum piec mannie eum dobet. — Tune cum itst ausimismositi num entre in migerereit qui eum admallat, et ille qui admallatur ad annalma placitum vecerit, et pro lego se ciclare non anulma placitum vecerit, et pro lego se ciclare non cum et it ille culpabille et res muse cervant in fisco, au ter et its ille culpabille et res muse cervant in fisco, au et it ille culpabille et res muse cervant in fisco, au et it ille culpabille et res muse cervant in fisco, au aut praema dederit aut in bospitalitatum collegerit, sive et turc sustant proxima 15 sol. culpabilis judicetur, donce comia seeundum legem, eque utili injuncta sint, composate sint, composate.

- o) L. S.I. Th. 76. Si Antraulio Antraulione de quienque caus admilare volorit, hidronque cun invenire potuerit, super septem notes cam testibus cum rogare dest, quates justicem ad Mallowerpo de causa que imputatur ex hoc respondendo debest convenire. Plun feit principio de Salomung. Si nec el his e conductro. Il mon ad praesentiam regis ad noctes 14 rogare debet etc.
- a) L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 15. 'Ut placita finit per calendas, out post quindecim dies si necesse est ad causos in-28b. I. [28]

s. 75. die Gerichtsstätten waren auch hier die der einzelnen Centen; es scheint nicht, daß es eine Malstatt für alle Freie, die zu einem Grafensprengel gehörten, gegeben habe b). In unruhigen Zeiten mochte ein Gericht, zu welchem alle Freie entboten wurden, öfter als gewöhnlich gehalten werden c). 2) Auf Aufforderung des Klägers, oder als weiteren Ter-

quirendas, ut sit pax in provincia (Note c), et omnes liberi conveniant constitutis diebus ubi judex ordinaverit. Die ungebotenen Gerichte waren hiernach ursprünglich häufiger als in der carolingischen Zeit; s. Note e.

- b) Auch die spätere Verfassung unterstügt dies. S. unten B. 3. §. 419.
- c) L. Alem. Tit. 36. Cap. 2. Ipsum placitum (im Gegens fat bes conventus, ber nach Cap. 1. (§. 74. Mote d) secundum antiquam consuctudinem gehalten wird) fiat de sabbato in sabbatum aut quali die Comes aut Centenarius voluerit, a septem in septem noctes, quando pax parva est in provincia; quando autem melior est, post quatuordecim noctes fiat conventus in omni centena, sicut superius dictum est. Ueber ben Unterschied zwischen placitum und conventus, welche hier offenbar burch Ungeschick= lichfeit im Ausbruck vermischt werden, giebt ber Sachsenspiegel B. 1. Art. 2. Aufschluß. Es follen besuchen: die shephen (hier die schöffenbaren Leute) des greven ding uber 18 wochen. - Leget man aber ein ding uz umme ungerichte von deme echten dinge uber 14 nacht daz sulln sie suchen durch daz daz ungerichte recht werde. Hirmite habn sie vervangen (verbient) ir eigen kein dem richter daz ez alles dinges von ym ledic ist. Bu anderen gebotenen Berichten (placitum), benn ein folches Gericht um Ungericht ist auch ein Conventus, und wird wegen unruhiger Zeiten häufiger gehalten, fonnen sie also nicht entboten werben, wenn fie nicht aus befonderen Grunden ju erscheinen berbunben find.

#### VI. B. Berichte und Berfahren. 435

min in einer bereis anhangigen Sache, auch gir § 76. Bollzichung von Nechtsgeschäften, die nicht vor das eine Oing gehörten <sup>4</sup>), sonnte der Nichter ein gebotenes Gericht (placitum) (im Mitteldirer Bording) anschen, zu welchem der Bestlagte vorgelaben werden mißte und außer den Urtheilssindern niemand als die Parteien mit spen gengen oder Eidhelfen erfolgen \*).

In beiben Arten von Gerichten hatte ber vorsiende Richter nur bas Gericht zu erbstunt, bie Berhandlung zu leiten, um bas Urtsfeil zu fragen
und es zu vollzieben; der Insach bes Urtseils aber
entstand bei feinem Bolf durch seinen Ausspruch,
sondern wurde durch andere Personen festgeset,
deren Geschädelt die Ausbricke zu Recht sinden, und
erkschäft die Ausbricke zu Recht sinden, und anteilen, ein Urtseil sinden, adem, weisen, und an-

d) L. S al. em. Tit. 48. unterscheitet bas Placitum ber bem Centenarius in welchem eine Bergabung geschiete (in bem oben §. 59. Mete e angegebenne Sinn ber Salung), ben bem Mallus Legitimus, in welchem bie Genechre übertragen wieb.

e) Ludov, pii Cap. 5. a. 819. Cap. 14. De placitis viquiden, quas liberi homicas observare debent, constitutio genitoris noatri penitus observanda atape tenenda cat, ut videlicet in amo tria solummodo generalis placita chservent, et multus coa amplian placita observare compellat; nisi forte quilibet aut accusatos forett, stat illum ocasaverit, at at destimonium perhiberalom vocatus fuerit. Ad cetera vero quae centenarii tenent, non alius venire bibestare, inisi pii litigat, aut jaidica tut testificatur. 90cm fiebt birrans, baj fin cipti 20inj immer ber Graf eber Sice garl en Berelli, falter.

- 3. 75. dere f) bezeichnen. Alls Princip der Einrichtungert, die man bei den einzelnen Wolkern findet, tritt sichtbar hervor: es soll ein von der versammelten Gemeinde, welche in gebotenen Gerichten durch einen Ausschuß vertreten wird, anerkannter Ausspruch senn, bei dessen Festsetzung sie durch Rath oder Belehrung rechtskundiger Manner geleitet wird. Mach alemannischem und bairischem Recht, gieng das Urtheil zunächst von einem besonders dazu bestellten Urtheilfinder aus g). Er wird in jenen Gefegen judex genannt, und ift in feiner Stellung dem frisischen Alsega und dem nordischen Logiogumadr gang gleich zu segen h). Sein Urtheil entschied aber nur vermöge des Beitritts anderer anwesender Freien, der jedoch auch schon darin lag, daß niemand ein anderes Urtheil fand i); daß der
  - f) Bergl. Grimm S. 768. Auch schaffen (altn. skapa), wovon späterhin die Benennung Schöffen (§. 165.) hergenommen wurde, gehört dahin. Grimm S. 775.
  - g) L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 15. §. 2. Comes vero secum habeat judicem, qui ibi constitutus est judicare, et librum legis, ut semper rectum judicium judicet, de omni causa quae componenda sunt. L. Alem. Tit. 41. Cap. 1. un; ten Mote p.
  - h) S. Grimm S. 781.
  - i) Go stellt noch bas Säch s. Landr. B. 2. Art. 12. die Art und Weise Urtheil zu finden dar; erst wenn das Urtheil, um das der Nichter einen Schössen gefragt hat, Widerspruch sindet, was vom Urtheil schelten (§. 80.) unterschieden wird, entscheidet Dehrheit der Stimmen: Wider sprichet ein die volbort und

## VI. B. Gerichte und Verfahren. 437

Beitritt der lezteren wenigstens in diesem Sinn §. 75. nothwendig war, erhellt aus Urfunden der späteren Zeit k). Die judices in der Mehrzahl, welche in den alemannischen Gesetzen vorkommen, sind daher wohl von den Beitretenden und der Gemeinde, die mit ihnen einverstanden ist, zu verstehen 1). Nach frankischem Necht wurde dagegen das Urtheil zunächst durch vollkommen freie Leute gefunden, welche daher (§. 48.) Rachindurgii genannt werden m); sie werden in den Urkunden in unbestimmter Zahl genannt, jedoch scheint zwischen denen, welche zum Urtheilen zunächst berusen und anderen, welche zum Urtheilen zunächst berusen und anderen, welche blos gegenwärtig sind, aber doch mitwurken, unterschies den zu werden n), zwischen beiden also ein ähnliches

vindet her ein ander urteil, swilich ir die meiste volge hat der beheldet sin urteil,

- k) Bergl. Grimm S. 782. Maurer S. 70. Entscheidend ist besenders die bei lezterem angeführte Urtunde: Tum ipsi missi unacum Orendilo judice, et Reginhardo comiti vel aliis quam plurimis in ipso placito adsistentibus invenerunt —.
- 1) S. unten §. 80. Mote d.
- m) Daß sie unmittelbar bas Urtheil sprechen, erhest aus L. Sal. em. Tit. 59. quod ei a Raginburgiis judicatum suerit. Tit. 60. Siquidem Rachinburgii in mallo residentes admoniti ut legem Salicam dicant legem dicere noluerint —.
- n) Marculfi form. adp. Nro. 6. (Lindenbr. 162.) praesentibus quampluribus viris venerabilibus Rachimburgis qui ibidem ad universorum causas audiendum residebant vel adstabant. Die Rachimburgii residentes, sind mie man

5. 75. Berhaltniß wie zwischen bem judex und den übrigen Freien zu bestehen. Da der Richter, der auch bei Handlungen der vollziehenden Gewalt Rachinburgen zuziehen muß, diese auswählt o), so ist wohl das wahrscheinlichste, daß er ursprünglich auch die Urtheiltsfinder, welchen er dieses Geschäft bei ungebotenen Gerichten zunächst, bei gebotenen ausschlie-Bend übertrug, auswählen durfte. Die spätere Ginrichtung der Schöffen (§. 165.) scheint nichts an den fruheren Formen verandert zu haben, als diese dem Richter allein überlassene Auswahl. Ungewiß ift das Geschäft der Sagibaronen, welche in der Ler Salica noch neben den Rachimburgen vorkom= men; am Urtheilfinden muffen sie Theil genommen haben P). Unter den mehreren Erklarungen, die

aus L. Sal. em. Tit. 60. Cap. 2. sieht, in einer bestimmten Zahl zu nehmen, nehmlich sieben. Die adstantes sind in uns bestimmter Zahl. Der Unterschied ist späterhin eben so: Sächs. Landr. II, 12. unterscheidet: den, welcher zu den Bänken gestoren (so liest Cod. Lips. das geboren in anderen Handschriften ist gewiß Lese oder Schreibsehler) ist, und den, der es nicht ist und ein anderes Urtheil sinden will; diesem räumt der erstere den Stuhl.

- o) L. Sal. em. Tit. 52. Tune Gravio congreget secum septem Rachinburgios idoneos.
- p) Pact. L. Sal. Tit. 57. Cap. 4. Si de causa illi aliquid sanum dixerint, penitus gravio nullam habeat licentiam removendi. In der L. Sal. em. heißt es zwar; si causa aliqua ante illos secundum legem suerit desinita, ante gravionem removere eam non licet. Maurer bemerkt aber (S. 20.) tressend, daß ante illos, nach der Sprache dieser Zeit, sehr wohl ab illis beißen könne, und Grimm S. 783. ist ebenfalls sur diese Erklärung.

## VI. B. Gerichte und Verfahren. 439

man der Analogie nach ihrer Thatigkeit geben kann, §, 75. wird die Annahme: daß sie gewählte Schöffen (J. 165.) für gebotene Gerichte gewesen, durch mehrere Gründen, eine andere: daß sie als Rechts.

a) In ber erften Alusgabe batte ich bie Bermuthung aufgestellt, baß bie Sagibaronen über bas Recht, bie Rachinburgen über die Thatsache erkannten, und sie später babin modificirt, daß sie jur Rechtebelehrung bei ben Gerichten maren, bie Rachinburgen aber bas Erkenntniß aussprachen und folglich, wenn sie bas Urtheil, welches jene gefunden hatten, nicht schelten wollten, nur über die Thatsache erfannten. In ber britten hatte ich, ohne etwas entscheiben zu wollen, als baß fie nicht vom Ronig er= nannte Richter febn konnten (bie neben bem vom Bolf ernann= ten Grafen concurrirende Gerichtbarfeit hatten, wie wegen bes "ante illos" v. Cavigny C. 221. ber Iften Hueg. unb Rogge C. 68. wollten), noch bie Bermuthung bingugefügt, daß sich ihre Thätigkeit auf die gebotenen Gerichte bezogen ba= ben fennte, fo bag fie in biefen bie Function ber Radinburgen in ben ungebotenen gehabt batten. Daß biefe Annahme auch julaffig feb, mabrend bie beiben erften aufzugeben find, glaube ich aus folgenden Grunden. Die Worte ber L. Sal. em. Cap. 2: Si quis Sagibaronem qui ingenuus est et se Sagibaronem posuit, paffen baju vollkommen; es muß von einem freiwillig übernommenen Amt die Rebe febn, ba die freien Radimburgen nur bei ungebotenen Gerichten zu erscheinen ver= bunden find. Rach Cap. 3. follen bei jedem Gericht nicht mehr als brei Sagibaronen feun, mobei bie Dote p angeführte Stelle hinzugefügt wird. Der Zusammenhang giebt ben Ginn: ber Graf fann an bem Urtheil ber Sagibaronen fo wenig etwas ändern, als an bem ber Rachimburgen. Es fonnte zweifelhaft fenn, ob ihr Ausspruch mit bem ber legteren gleiche Kraft habe, ba andere Freie, bie ein anderes Urtheil finden kounten, nicht jugegen maren; fie wird ihm aber beigelegt, was fich febr na= türlich erflärt, wenn man anninmt, daß die Sagibaronen wie der alemannische judex gewählt wurden, und immer der Partei frei blieb, ihr Urtheil ju schelten (§. 80.). Endlich in bem Almte ber Schöffen mare fpaterbin bas ber Sagibaronen und Nachimburgen verschmolzen worden, ohne daß darum bei unge-

5.76. funbige auf Berlangen ber Nachinburgen Selegrung gaben ober auch Uerheil sanben, burch ben giades ber Batern und Allenaumen und den Alega und Schaffgumaber unterfützt, jumal die legteren auch dem Nachinburgen ober Schöffen (§. 165.) ähnliche Uerheiler neben sich haben ?). Die judices deputati der burgundischen Geses können sowoss dem judex als dem Nachinburgen werglichen werden; aber mehr als daß sie Uerheilessinder im Gegensas des vorsigenden Nichteres sind, sieße sich vertigstenden inder mit Schörcheit bestimmen ?). An der Bestimmen sich mit Giederheit bestimmen sich ein Schörcheit der Bestimmen sich ein Giederheit bestimmen sich ein Schörcheit der Bestimmen sich ein Giederheit bestimmen sich ein der Bestimmen sich der Bestimmen s

botmen Gerichten bie legteren nicht ein anderes Urtheil batten finten burfen als bie Schöffen; bieraus wurde fich ertfaren, baß haterbin neben ben Schöffen wohl noch Raginburgen aber teine Sagibaronen mehr borfommen,

- e) Diefe Erflärung geben Maurer C. 21. und Geimm S. 784; v. Cabigu G. 263. ber Inn Ausg. erint übe jest erbenfalle bei Die ber Gechiffen zu vergeischenen Perfenn, medde bei ber Frisen und im Norden urben bem Riega ober Lagmann vorfommen, feisen bert orkennen, für nefndir. Grimm a. a. D. S. 79, 780.
- a) In L. Burg. Tit. 81. erichinen judices deputati, welche nicht urftrifen wolfen, gang fo wie die Rachindungsi residentes in der L. Sal. em. Tit. 60. und L. Rip. Tit. 55., die fich desfirm weigeru.
- L. Alem. Tit. 41. Cap. 1. Nemo eausas sudire praesumat, nisi qui a duco per conventionem populi judex constitutus est, ut causas judicet.

### VI B. Gerichte und Merfahren. 441

der Sagibaronen gewesen sonn mag, wenigstens, da 3. 73. dies späterhin nicht under vorsommen, gewiß die Kunctionen diese und der Adahündungen vereinigt waren. Der Character der vorsigenden Nichter ist dagsgan, das sie slediglich als Beamte, die vom König abhängen, betrachter werden. Die Nachricht, das unspringsisch die Nichtere vom Wolf gewählt wurden (§. 14 a), sühre daßer auf die Allesten, die Sind eine die in in einen der ursprünglichen geremanischen Werfassing angehörenden Wichten, die Juntienen des judes oder Assaus des Grasen vereinigt waren, die Ternnung derselben aber neuere Einstehung ist vo.

6, 76,

76.

Wegen eines Naubes, Morbes ober eines anderen Friedensbruches (§ 74. Note f) war der Berlegte oder bessen Erben gar nicht schulbig, den Berlegte oder bessen ju belangen, unt von ihm das Westegel der die solltige Busse unt von ihm das Westegel der die solltige Busse und erhalten, sondern gegen diesen war die Privatslisse und Schleftender, Fehde (saidosus L. Fris. addil. 1. Tit. 1.) sonnte die stadiosus L. Fris. addil. 1. Tit. 1.) sonnte die

u) Das gonsilium et anctoritan eben §. 14. Nete e paft auch auf ten Musfjernd bes berfiften ben Midgiers feifel, ber erfi bedung Areit erfül, bas innamen bierbrijerde. Die Gleichffulung ber Sagibarenn im Metrygeb mit ben Garfen, erlibt ich bierand-bernfollet; man map bed Mus berfellen und oben Mete g ober nach Meter erflären, immer fennte es bas bes urfpringlisch auch ern Metel gen de feten Midgiers die feten

- Berlezten oder dessen Erben über die Bezahlung des Wehrgeldes verglich a). Bei anderen Arten von Ansprüchen hingegen, konnte sich der Berechtigte nicht durch Sewalt Recht verschaffen, ohne selbst einen Friedensbruch zu begehen, hier nahm daher die Rechtsversolgung mit der Mahnung des Auszuklagenden vor das Gericht, ihren Anfang. Diese Mahnung (adrhamitio, mannitio, admallatio, solsadia) geschah durch den Kläger, in Gegenwart von Zeugen, auf eine seierliche Weiseb).
  - a) L. Fris. Tit. 2. Cap. 2. Si vero homicida non fugerit, nihil solvat, sed tantum inimicitias propinquorum hominis occisi patiatur, donec quomodo potuerit, eorum amicitiam adipiscatur. L. Sax. Tit. 2. Cap. 5. Litus, si per jussum vel consilium domini sui hominem occiderit, ut puta nobilem, dominus compositionem persolvat vel faidam portet. Der Befehdete war aber an einigen befriedeten Orten ficher. L. Fris. Addit. 1. Tit. 1. De pace faidosi. Homo faidosus pacem habeat in Ecclesia, in domo sua, ad Ecclesiam eundo, de ecclesia redeundo, ad placitum eundo, de placito redeundo, qui hanc pacem effregerit, et hominem occiderit, novies 30 sol. componat. L. Sax. Tit. 3. Cap. 4. Qui hominem propter faidam in propria domos occiderit, capite puniatur Gine Formel bes Bergleichs im! angeführten Falle, hat Marculf. Form. 2. 18. Dehrere Beispiele von Kehden aus Historifern, aus welchen sich inson= derheit ergiebt, daß sie nicht blos wegen Mord, sondern überhaupt wegen Friedensbruch eintraten, f. bei Heineccius Elem. jur. Germ. L. 2. Tit. 18.
  - b) L. Sal. Tit. 1. Cap. 3. Ille autem, qui alium mannit, cum testibus ad domum illius ambulare debet etc. Bergl. über tas Genauere und die Erffärung ber Austrücke bei Grimm S. 842 u. f.

### VI. B. Gerichte und Berfahren. 443

Wenn alles ordentlich zugieng, so versprach hierauf 4. 70. der Welfagte seierlich, zu erscheinen, und stellte auch zweilen deshald Burgen 6). Im Termin erhob dann der Kläger seine Kläge, welche der Welfagte beantwortete; wenn rücht gleich destnitiv gesprochen werden fonnte, weil es noch am Beweis 60 sessionen werden fonnte, weil es noch am Beweis 60 sessionen werden fonnte, weil es noch am Beweis 60 sessionen werden fonnte, weil es noch am Beweis 60 sessionen, für das Erscheinen in diesem stellten deite Theile wieder Burgen. In diesem Lermin wurde dann der Beweis gestührt, auf welchen sogleich das Urtheil solgte 4). Blieb eine der Parteien in einem

- c) L. Bajuv. Tit. 12. Cap. 2. Si quis liber alicui libero, qui cum mallat de qualicunque re, dedignabitur justitiam facere, ille qui quaerit causam suam, habest libi testes duos vel tres qui audiant et videant qualiter ille respondest. Øbgen ber 35úrgm f. Marculfi Mon. form. 1, 27 mm 28.
- co Mem Regge a. a. d. S. G. 93. Im Sag anfiellt, rethind frim W. Sch mit der Remannen Panaefrei in Frakt noch ju gefüld hirjödint: beiltemmen Seneicisiglieft for kannen bei gefüld hirjödint: beiltemmen Seneicisiglieft for kannen, fefem er auf mesälligiere Uckerpanyung bed Nichtera beroth, mit tem jurislissigen Seneicis erweiseligt. Solgiere über jamer Seneicis erweiseligt. Solgiere über jamer Seneicis erweiseligt. Solgiere in den Seneicis erweiseligt. Solgiere fin mach klangi von der Genisen mesälligiere Uckerpanyung bed Urcher geweise. Solfier hatt ficht mur zu murfeschen, went fer einer kerneligiere über der Genisen mesälligiere übergengung bed über gemein zu murfeschen, went der gemein zu murfeschen, went der felt ficht gene genu werdenste frei
- d) L. Alemann. Tit. 36. Cap. 3. In uno enim placito mallet causam suam: in secundo, si vult jurare, juret secundum constitutan legem. Et in primo mallo spondeat sacramentales, et fidejussores praebeat, sicut lex labele, et wadium suum donet Misso somitis vel illi Centenario

5. 76. Termin aus, ohne einen rechmissigen Entschuldsgungsgrund (Ghehafen, Sunnis al), un haben, so mußie sie eine Brüchte erlegen (), und es erfolgte eine neue Mahmung. Diese wurde bei stenneren Ausbleiben wiederfolt, nach deeimaliger vergebsicher Mahmung, sonnte nach den Umssänder vergebsicher Mahmung, sonnte nach den Umssänden auf die erwiesen. Klage Bollstreckung sosgen oder der Bestagte vor den Konig gefordert werden, wechter, wenn er auch vor ihm nicht erschien, sin den ausgezigneten Fällen (§ 207) die Acht zogen ihn aussezugen gestendern Fällen (§ 207) der Acht ungestraft mit Giewalt nehmen sonnte, worin ihn niemand hindern oder den in der Alchge sind sieden auf irgend eine Weicht unterfügen durste.

### §. 77.

Der Rlager tonnte feine Rlage burch einen Gib mit Gibhelfern ober burch Beugen ober Ur-

qui pracest, ut in constituto die aut legitime juret, aut si culpabilis est, componat, ut per neglectum non evadst; 60 sol. de fredo sit semper culpabilis.

dd) S. Grimm C. 847. Chehaften, b. i. ehehafte Roth (bon ewa), wird fpaterbin ber allgemeine Ausbrud.

e) L. Sal. Tit. 1. Cap. 1. Si quis ad Mallum legibus dominicis manultus fuerit, et non venerit, si eam Sunnis non detinuerit, sol. 15. culpabilis judicetar. Cap. 2. Ille vero qui alium mannit et îpse non venerit, si eam Sunnis non detinuerit, quem mannivit similiter 15 sol. componat.

f) S. 5. 74. Rote n. .

# VI. B. Gerichte und Verfahren. 445

### funden beweisen a), wenn es überhaupt auf deren §. 77.

a) Die gange Lebre vom Beweise in ben altesten beutschen Gerich. ten ift außerst buntel und bestritten, weil die meiften Gefete, das Westgothische ausgenommen, welches hier viel römisches Recht hat, über biese Materie sehr wenig enthalten. — Der Unterschied, welchen Montesquieu (Esprit des loix L. 28, Ch. 14 u. f.) zwischen bem falischen Gefet und ben Gefeten anderer beutscher Bolter finden will, und welcher barin bestehen foll, baf bas falische Gefet feine negative Beweise (Reinigung bes Beflagten von ber Beschuldigung) und feinen gerichtlichen Zweis tampf zulaffe, ift aber burchaus ungegründet. Das falische Ge= fet handelt nur in zwei Stellen bom Beweise, Tit. 56 unb Tit. 76. In beiben ift gerabe von einem negativen Beweise bie Rebe, welchen Montesquien für eine Ausnahme halt, aber ohne ben Beweis einer entgegengefesten Regel geführt zu haben. Des Zweikampfe aber ift im falischen Befete, wie mancher an= bern Rechtsinstitute, welche barum bei ben falischen Franken nicht fehlten, nicht gebacht. Man barf baber wohl auch hier eine Uebereinstimmung ber verschiebenen germanischen Wesetze annehmen, bis bas Gegentheil beffer bargethan ift, mas zwar Rogge a. a. D. S. 147. versucht, aber, wie es mir scheint, nicht geleistet bat. Er felbst giebt G. 199. ju, baß bei ben Caliern gewöhnlich gemesen feyn muffe, bem jur Reffelprobe Berurtheilten gegen Erlegung einer Bufe ju geftatten, bag er, ohngeachtet bie Rlage (vergl. Dote li) auf Entscheibung burch Gottesurtheil gerichtet mar, (L. Sal. reform. Si quis ad geneum mallatus fuerit etc.) sich burch Gibbelfer vertheidi= gen burfe. Wie ware wohl diefer Gebrauch möglich gemefen, wenn bies nicht die gewöhnliche Art, sich zu vertheibigen, gemes fen ware, sobalb bie Rlage nicht gerabe auf ein foldes Bertheidigungemittel gerichtet mar. Endlich fonnte auch, bag fo felten im salischen Recht von jenem Ablehnen ber Rlage burch Gibhelfer bie Rebe ift, bavon herrühren, bag urfprünglich ein mit ber Gesammtburgschaft jufammenhängendes Institut, bie Stelle biefes Bemeifes vertrat. G. oben G. 92. Die eigene febr richtige Bemerfung Rogges G. 198., bag bie Gottes= urtheile ftete fehr felten maren, zeigt überhaupt, baf bie fali= schen Franken nur entweder die gange germanische Urt bes Beweises aufgeben und bem Rlager nach romischer Weise jubor=

§. 77. Beweis ankam. Dies war jedoch erst dann der Fall, wenn sie der Beklagte nicht durch einen Beweis seiner Unschuld ablehnte 20). Hierzu standen ihm, nach der Natur der Klage, bald der Beweis durch Zeugen oder Urkunden, bald der Eid mit Eidhelfern, also dieselben Beweismittel zur Recht-

derst den Beweis seiner Klage auferlegen mußten, wovon das Gegentheil gewiß ist, oder daß sie die Vertheidigung mit Eidschelfern zulassen mußten, weil sie nicht entbehrt werden kann, sobald der Beklagte sich nicht wie im römischen Process durch bloßes Läugnen vertheidigen und dadurch die Veweislast dem Kläger auslegen kann.

aa) Hierin liegt freilich die größte Abweichung des germanischen Beweisberfahrens bon bem unfrigen, und gerabe in biefem Puncte erkennt man im Mittelalter bie alten Procefformen noch am beutlichsten. Daß ber Rläger, wenn es auf bie Statt= haftigfeit bes vom Beflagten geführten Beweises nicht ankam, auf eine ber angegebenen Arten feine Rlage beweisen mußte, ergiebt hauptsächlich: L. Bajuv. Tit. 16. Cap. 1. Si quis homo pratum - alterius contra legem invaserit, et dicit suum esse, propter praesumptionem cum sex solidis componat et exeat. Cap. 2. Si autem suum voluerit vindicare illum agrum - taliter vindicet. Juret cum sex sacramentalibus et dicat: Ego tua opera priora non invasi contra legem, nec cum sex solidis componere debeo, nec exire, quia mea opera et labor prior hic est quam tuus. Tunc dicat ille qui quaerit: Ego habeo testes qui hoc sciunt, quod labores de isto campo semper ego tuli nemine contradicente exartavi, mundavi, possedi usque hodie, et pater meus reliquit mihi in possessione sua. Ille homo qui hoc testificare voluerit, commarchanus ejus debet esse, et debet habere 6 sol. pecuniam et similem agrum. Tunc ille testis juret taliter: Quia ego hoc meis auribus audivi et oculis meis vidi, quod istius hominis priora opera fuerunt in isto agro quam tua, et labores fructuum ille tulit. Post sacramentum reddat agrum.

# VI. B. Gerichte und Verfahren. 447

fertigung seines Läugnens zu b). Bediente er sich §. 77. des Zeugenbeweises, so konnte dann der Kläger den Zeugen, welcher seine Aussage beschwören mußte c), eines Meineides beschuldigen, und es erst noch auf die Entscheidung des Zweikampses ankommen lassen den Das gleiche galt vom Urkundenbeweise mit wenigen Modificationen, welche die Natur der Sache bewürkte e). Bediente sich hingegen der Beklagte

- b) Die L. Ripuar. Tit. 1. u. f. hat immer die Formel: 36 solidis culpabilis judicetur aut cum 6 juret. S. auch die vorige Note.
- c) S. Mote aa unb &. 78. Note e.
- d) Die L. Bajuv. fährt in der Note aa angeführten Stelle bann weiter fort: Tunc ille desensor si sperat, quod justitia de illo agro suo suisset, et hoc in praesenti populo siat, ne per invidiam aliquis pereat, dicat ad illum testem: Mendacium jurasti contra me. Sponde mihi pugnam duorum, et manisestet deus si mendacium an veritatem jurasti contra me; et componere debes cum 12 sol. et illam terram reddere quam mendaciter abstulisti.
- e) L. Ripuar. Tit. 59. Cap. 1. Si quis alteri aliquid vendiderit, testamentum publice conscribatur. Quodsi parva res fuerit 7 testibus firmetur; si autem magna 12 roboretur. Cap. 2. Et si quis in posterum hoc refragare vel falsare voluerit, a testibus convincatur, aut Cancellarius cum sacramenti interpositione cum simili numero quorum roboratum est idoneum confirmet. Cap. 3. Quodsi charta in judicio perforata idonea fuerit, tunc ille, qui causam prosequitur, dupla repetitione culpabilis judicetur, et unicuique de testibus 15 sol. culpabilis judicetur, et ipsum testamentum inviolatum perseveret. Si autem testamentum falsatum fuerit, tum ille, qui causam prosequitur, rem quam repetit cum sexaginta solidis recipiat, et insuper Cancellario pollex dexter auferatur, aut eum cum

§ 77. bes Sibes mit Sibbelfern, fo fonnte ber Klager gwar biefen auch ansechten, aber bam geschaft es gegen ben Beklagten selbst, und ber Zweifanpf, ober ein anderes Orbale entschieb!. Der Be- flagte

50 od. redimat, et umangningue de testibus 15 och muletar. Cap. 4. Quodidi lieg qic casans requitar, mansum Carcillarii de alkari traxerii, ant ante ostium Basilicae manum posserii, tuna caulo constringantur, et ae super 14 noctes eu. asper 40 ante Regem representare studesal pagasatt, Cap. 5. Si autore Capellariae serprisi, aluque pagas charina suam super Carcellariae serprisi, aluque pagas charina suam super carcillariae serprisi, aluque pagas charina suam super carcillaria serprisi, aluque pagas charina suam super carcillaria serprisi, aluque pagas charina suam super carcillaria serprisi, aluque serprisi charina suam super carcillaria serprisi de suam super carcillaria serprisi d

f) L. Bajuv. Tit. 17. Cap. 2. De his qui propriam alodem vendunt, vel quascunque res, et ab emtore alter abstrahere voluerit, et sibi sociare in patrimonium, tune dicat emtor ad venditorem: Terram, aut quaecunque fuerit res abstrahere milii vult vicinus mens. Et iste respondeat: Ego quod tibi donavi cum lege integra et verbis testificatione firmare volo. Super 7 noctes fiat constitutum. Si dicit cum utrisque utraque partes conveniunt: Cur invadere conaris quod ego juste jure hereditatis donavi, Ille alius contra: Cur meum donare debuisti quod mei antecessores tenuerunt, et mihi in alodom reliquerunt, et vestita est illius manus cui tradidi, et firmare volo cum lege. Si statim voluerit, liberam habeat potestatem; sin autem, postea super tres dies ant quinque aut certe septem ea ratione firmet etc. - Si causa inter illos fuerit puguae, dicat ille qui wadium suscepit: Injuste territorium meum alteri firmasti, id est Fasmirotos, Ipsum mihi debes reddere, et cum 12 solidis componere. Tune

## VI. B. Gerichte und Verfahren. 449

Flagte konnte es aber unter gewissen Bedingungen, §. 77. welche wahrscheinlich nicht bei allen Bolkern die nehmlichen waren, auch gleich auf ein Gottesurstheil (Ordale, Ordel, Urtheil), d. h. auf ein Mitstel, die Wahrheit durch Entscheidung der Gottheit zu erfahren, ankommen lassen s), so wie auf der andern Seite der Kläger gleich darauf antragen konnte, wenn der Beklagte leugnete h).

spondeant pugnam duorum etc. Der Gewehre vertritt hier ben Beklagten.

- g) L. Alem. Tit. 84. oben §. 53. Rote b.
- h) Weiter verordnet, wie mich bunft, auch bie berühmte Stelle bes burgundischen Gesetzes nichts, welche viele für die erste Spur bes gerichtlichen Zweikampfe halten, und glauben, daß erft burch die Burgunder dieses Rechtsinstitut ben übrigen beutschen Bols fern bekannt geworden sey. L. Burgund. Tit. 45. De his qui objecta sibi negaverint, et praebendum obtulerint jusjurandum. Multos in populo nostro et pervicatione causantium et cupiditatis instinctu, ita cognoscimus depravari, ut de rebus incertis sacramenta plerumque offerre non dubitent, et de cognitis jugiter perjurare. Cujus sceleris consuetudinem submoventes praesenti lege decernimus, ut quotiens inter homines nostros causa surrexerit, et is qui pulsatus fuerit, non deberi a se quod requiritur, aut non factum quod objicitur, sacramentorum obligatione negaverit, hac ratione litigio corum finem oportebit imponi; ut si pars ejus, cui oblatum fuerit jusjurandum, noluerit sacramenta suscipere, sed adversarium suum veritatis fiducia armis dixerit posse convinci, et pars diversa non cesserit, pugnandi licentia non denegetur. Ita ut unus de eisdem testibus qui ad danda convenerant sacramenta, Deo judicante confligat; quoniam justum est, ut si quis veritatem rei incunctanter scire se dixerit, et obtulerit sacramentum, pugnare non dubitet.

§. 78.

6. 78.

Von den verschiedenen Beweismitteln a) verdienen noch eine nahere Erwägung der Beweis:
A) durch Zeugen. Diese mußten freier Ges
burt aa), mit Grundstücken angesessen oder wenigstens so reich senn, daß sie die Buße wegen
eines falschen Zeugnisses zahlen konnten b), ferner
volljährig und nicht aus einem andern speciellen
Grunde verdächtig senn c). Sie waren schuldig
ein Zeugniß abzulegen d), und wurden seierlich vereidet e). B) Durch Urkunden. Diese mußten

- a) Ueber die Natur der einzelnen Beweismittel und ihren Gebrauch, besonders der Zeugen und Eidhelfer, findet sich viel Gutes bei Rogge S. 96 211.
- aa) L. Wisig, L. 2. Tit. 4. Cap. 3. L. 5. Tit. 7. Cap. 12. L. Long. Lib. 2. Tit. 50. Cap. 1. Capitul. Reg. Franc. Lib. 6. Cap. 157.
- b) G. oben §. 77. Mote aa. L. Long. L. 2. Tit. 51. Cap. 13.
- c) S. Heineccius Elem. jur. Germ. Lib. 3. Tit. 6. §. 190 u. f.
- d) L. Sal. Tit. 52. Cap. 1. 2.
- e) L. Bajuv. Tit. 16. Cap. 5. Et si plurimi testes sint et ad unum conventum venerint, sortiantur illi testes inter se, et cui sors exierit, juret ille taliter et dicat: Ad testem sortitus sum, et ad testem me facere volo. Adprehendat manum proximi sui et dicat: Si illum Deus adjuvet et illum cujus manum teneo, quod ego ad testem illum inter vos per aurem tractus Fui de ista causa ad veritatem dicendam. Tune solus juret cum sua manu. Postea donet arma sua ad sacrandum et per ea juret ipsum verbum cum uno sacramentali. Et si mendaciter

### VI. B. Gerichte und Berfahren. 451

vor Beugen verfaßt und Jahr und Zag in benfel 6. 78. ben ausgebrude fenn f). C) Durch Gib. Das germanifche Recht fennt nur bie beiben (6, 77.) angegebenen Urten bes Gibes, und biefer wird faft allegeit mit Eibbelfern (consacramentales, sacramentales, conjuratores), b. b. Derfonen, welche gleichfalls burch Gib verfichern, baff ber Schmorende die Bahrheit behaupte, gefcmoren. Die Umabl ber Eibhelfer ift nach Befchaffenbeit bes Begenftanbes, über welchen ber Gib abgelegt mirb. verschieben. Gie fleigt jumeilen bis auf 72 g), Die Gibbelfer find ohne 3meifel Derfonen, welche fich auf eine Beife, von ber fie feine Rechenschaft abjulegen brauchen, und baburch von ben Beugen fich unterfcbeiben, über die Unfchuld bes Beflagten eine Ueberzeugung verschafft haben, und biefe ciblich befraftigen 88); übrigens muffen fie bie Gigenschaften eines Beugen baben, und in gemiffen Ral-Ien ber Megel nach, Bermanbte bes Schworenben

jurat componat illi cujus causam abstulit cum 12 solidis et ipsam causam restituat aut defendat se cum campione suo, si recte juravit, hoc est pugna duorum.

f) L. Ripuar. Tit. 59. Cap. 1. L. Wisig. Lib. 2. Tit. 2. Cap. 1. 2. L. Alem. Tit. 1. Cap. 1. Tit. 43. L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 1. Tit. 43. L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 1. Tit. 15. Cap. 2. Cap. 12.

g) L. Ripuar. Tit. 11, 12, 17.

gg) Eben baber tennten aus ihnen in England bie Geschworenen bervorgeben, solalb ihnen gestattet wurde, nicht blos bie Unschulb fenbern auch die Schulb gu beschwören. S. Biener Gesch-bes Inquistionsproc, S. 385 u. f.

§. 78. seyn h). Der Eid wurde nicht erst durch die christliche Meligion den Germaniern bekannt i); seitdem sie diese annahmen, wurde aber die Form der Ableistung desselben verändert k). Wurde der Schwörende eines Meineides überzeugt (was durch ein Ordale leicht geschehen konnte), so mußte er nebst den Eidhelsern eine Buße erlegen 1).

§. 79.

§. 79.

- D) Durch ein Ordale oder Gottesurs theil a). Da schon Tacitus als eine germanische Gewohnheit anführt, daß man den Willen der
  - h) L. Bajuv. Tit. 7. Cap. 15. L. Burgund. Tit. 8. Cap. 1. Si ingenuus per suspicionem vocatur in culpam, tam Barbarus quam Romanus, sacramenta praebeat, et cum uxore et filiis et propinquis sibi duodecim juret; si vero uxorem et filios non habuerit, et patrem aut matrem habuerit, cum patre aut matre numerum impleat designatum. Quod si nec patrem aut matrem habuerit, cum duodecim proximis impleat sacramentum.
  - i) S. Malblanc doctrina de jurejurando. p. 131 u. f. Bes soubers aber Grimm S. 892 u. f.
  - k) Borher scheint der Eid vorzüglich auf die Wassen, seitdem geswöhnlich auf ein Kreuz, Reliquien, das Evangelium u. s. w. geschworen worden zu seyn. S. Heineccius Elem. jur. Germ. Lib. 3. Tit. 6. §. 220 u. f.
  - 1) Wie dies auch bei den Zeugen der Fall war L. Sal. Tit. 50. Cap. 1 3. Die Strafe betrug auch in dem einen wie in dem andern Falle 15 sol.
  - a) S. bas ausführlichere bei Erimm S. 908 u. f. Bergl. auch: F. Maier Geschichte ber Orbalien. 1795. S.

# VI. B. Gerichte und Verfahren. 453

Gottheit durch Wahrsagen aus Loosen erforscht §. 79. habe b), der Ausbruck Ordale selbst deutschen Ursprungs ift, und die Sache nur bei germanischen Wölkern vorkommt, so ist sie wohl alt-germanischen Ursprungs c). Das alteste Ordale mochte wohl der gerichtliche Zweikampf senn, welcher den germanischen Sitten am angemessensten ift, und in allen Gesetzen, das salische, sachsische und westgothis sche ausgenommen, namentlich vorkommt d). Beim Reffelfang mußte der Beschuldigte von dem Boden eines Ressels mit siedendem Wasser, etwas beraufholen e), und bei der Feuerprobe (judicium ignis oder ferri candentis) ein glühendes Eisen in die Hand nehmen oder über dasselbe weggeben f). Alle diese Proben konnten auch in gewissen Fallen durch Substituten vorgenommen werden 8). Wenn

- b) de M. G. 10.
- c) Schon Gregor von Tours spricht auch von den Ordalien als etwas sehr gewöhnlichem, und beschreibt einen Kesselfang umständlich. De gloria Martyrum. I, 81.
- d) L. Burg. Tit 18 und 45. L. Angl. et Werin. Tit. 1. Cap. 3. L. Alem. Tit. 89. L. Bajuv. Tit. 8. Cap. 2. §. 6. Cap. 3. §. 1. u. f. w. L. Fris. Tit. 11. Cap. 3. L. Long. L. 1. Tit. 32. Cap. 3 u. f. w.
- e) Greg. Turon. a. a. D. (Mote c). Der Aeneus kommt in ber L. Sal. allein vor, und scheint also bei ben Franken sehr gewöhnlich gewesen zu sehn. Tit. 56. Tit. 76.
- f) L. Ripuar. Tit. 30. Cap. 1. Tit. 31. Cap. 5.
- g) Gewiß wenigstens beim Zweifampf. L. Fris. Tit. 14. Cap. 7. Bon den andern Arten fann ich für biese Periode den Beweis

5. 79. jemand im Termin des Gottesurtheils noch zurücktreten wollte, so stand ihm dies frei, er mußte dann
aber eine Buße erlegen (manum redimere) h).
Gegen einen Leibeigenen fand die Tortur statt (§. 86.
Note a am Ende).

**§**. 80.

§. 80.

Wenn der Urtheilssinder bestochen war, und deshalb gegen die Gesetze erkannte, so mußte er eine Buße erlegen a); geschah es aus Unwissenheit oder Irrthum, so fand keine Strafe statt, aber das Urtheil war unkräftig b). Wird der richtersliche Ausspruch ohne Grund als gesetzwidrig angessochten, so muß der Beschwerdesührer eine Buße zahlen c). Die Impugnation des Urtheils geschah: entweder vor einem andern Gericht, d. h. es wurden andere Urtheiler genommen, bei deren Aussspruch es dann blieb, wenn er von der Gemeinde bestätigt wurde d); oder durch ein Gottesur-

nicht führen, sie sind ja aber nur in ber Form und nicht in ber Beweisart von einander verschieben, und hiernach mar also wohl bei jeder Form Bertretung julässig.

- b) L. Sal. Tit. 56 und 76.
- a) L. Bajuv. Tit. 2. Cap. 18.
- b) L. Bajuv. ibid. Cap. 19. L. Sal. Tit. 60, Cap. 1.
- c) L. Sal. Tit. 60. Cap. 2.
- d) L. Alemann. Tit. 41, Cap. 3. Si autem ille qui judicium audire debet, illius qui ad judicandum constitutus

# VI. B. Gerichte und Verfahren. 455

theil e). Hingegen eine eigentliche Appellation mit §. 80. Devolutivwürkung an ein höheres Gericht, fand in dieser Periode noch nicht statt.

### - S. 81.

§. 81.

Die Execution der Sentenz geschah durch den ordentlichen Richter mit Zuziehung der Rachinburgen; bei personlichen Forderungen durch Pfandung d. i. Wegnehmen des Werthes a), bei Realklagen wegen unbeweglicher Süter wahrscheinlich durch Exmission des Veklagten und gerichtliche Einweisung in den Vesitz.

est, judicium contemnit, dum ille juste judicaverit, et dedignatur eum audire, et spernit eum et arguit coram aliis, et dicit. Non recte judicas, dum ille recte judicat, et si hoc ab aliis judicibus inquisitum fuerit, quod ille juste judicavit, - solvat 12 sol. judici illo, et post hacc non contemnat audire justum judicium quia sic convenit judici (so lesen Handschriften statt duei, wie unsere Ausgaben gewöhnlich haben) et omni populo in publico judicio. legten Worte, welche Rogge a. a. D. S. 93. auf eine Bereinigung zwischen bem Berzog und bem Bolf über ben Inhalt bieser Stelle selbst zieht, muffen wie ich glaube, auf Die Bestätigung bes gefundenen Urtheils burch bie versammelte Gemeinde bezogen werden. Die judices konnen hier nur andere Urtheiler fepn. Bergl. §. 76. S. 437. Db bas neue Urtheil in ber nehmlichen Gemeinde, durch eine Art von Läuterung, ober vor einem höheren Gericht gefunden wurde, ift allerdinge zweifelbaft. Späterhin konnte freilich bas leztere gefcheben. G. unten §. 164.

- e) Bergl. unten §. 385. und Rogge a. a. D. S. 99.
- a) L. Sal. Tit. 53. Cap. 3. L. Ripuar, Tit. 32. Cap. 3. Hier heißt bie Pfändung strudis legitima, bei ben Frisen raf. Beibes ist: vi tollere. S. Grimm S. 866.

- Comh

## C. Frankisches offentliches Recht.

§. 82.

§. 82.

Die gesammten Wölker, welche der König der Franken beherrschte, bildeten ein Reich a); die Franken aber wurden als das Hauptvolk, ja als das herrschende betrachtet (J. 21 d. Mote a), jenes hieß daher auch das Reich der Franken b). Die königliche Gewalt war erblich und das Reich theilbar c). Bei der ersten Theilung unter den Söhnen Chlodwigs (J. 22.) entstanden vier Landernassen, die, mit den Vergrößerungen, die jeder durch die hinzugekommenen Eroberungen erhalten hatte, auch bei der zweiten Theilung unter Chlotars I. vier Söhne im Jahr 561 beibehalten wurden d).

- a) Prolog. L. Bajuv. Hoc decretum apud regem et principibus ejus et apud cuncto populo christiano qui infra regnum Meruuncorum consistunt. Prol. L. L. Franc. Unicuique genti, quae in ejus potestate erat; oben ©. 273.
- b) Daher der Titel, den Chlodwig und seine Machsommen führen: Chlodovacus Rex Francorum, vir inluster. Urff. bei Bouquet Tom. 4. p. 615 seq.
- c) Ohnstreitig nach früherem Gebrauch, der sich gebildet hatte, als noch einzelne Gefolgefürsten der salischen Franken herrschten, und dann auf das durch Ehlodwig vereinigte Reich der Franken übertragen wurde. Greg. Turon. III, 1. demerkt nach Chlodwigs Tode blos: quatuor silii ejus regnum ejus accipiunt et inter se aequa lance dividunt.
- d) Greg. Tur. IV, 22. deditque sors Chariberto regnum Childeberti sedemque habere Parisius. Guntchramno vero

### VI. C. Deffentl. Recht, Theile b. Reiche, 457

Meniger aus biefen als aus bem Begenfaß ber \$. 82. beutichen ganber ber Granten und ben Eroberungen, bie fie von biefen aus gemacht hatten, entmidelte fich eine politische Gintheilung in brei Samttheile: Muftraffen (Muffer), Meuffrien und Burgund, welche feit bem Ende bes fechsten Nahrhunderts berportritt e), indem fie bei ben Theilungen feit biefer Beit jum Grunde gelegt wirb. Muftrafien beifit ohne Zweifel Oftfranten; ber Begriff eines offlicen gandes ift mabriceinlich aus bem Begen. fat ju ben neuen Eroberungen feit Chlobwig entffanben: im eigentlichen Ginn wird barunter nur begriffen, mas jum Rranfenland gehorte, im meiteren auch alle Debenlander bes rechten Rheinufers. Muf bem linten Mbeinufer geborte baju: 1) bas altfalifche Banb, bas fich bis gegen bie Quellen ber Cambre, Comme und Schelbe erftredte f); 2) Ripuarien, welches am Rhein aufwarts auch bie ebemalige Proving Belgica prima und einen

regnum Chlodomeris, ac tenere sedem Aurelianensem: Chilperico vero regnum Chlotacharii patris ejus, cathedramque Suessionas habere: Sigiberto quoque regnum Theaderici, sedemque habere Remensem (nad) rintt \$ambi@rift: Mettensem).

e) Die Ausbrücke fommen meines Wiffens bei Gregor von Tours nach nicht vor; erft bei Fredegar und feinen Ferifekern. Der Anstag aus Gregor spricht von Auftraftern beim J. 566 (Bouquet II. p. 405.).

f) G. oben &. 35. Rote g. C. 241.

- §. 82. Theil von Belgica secunda in sich begreift s); 3) das den Alemannen von Chlodwig entrissene Land h). Won den oberen Gegenden der Marne bis zum Rhein, folgt daher die subliche Grange von Auftrasien, der Grange, welche bas Frankenland unter Chlodwig gegen Burgund hatte i). Neustrien (Meuster) begreift die westfrankischen Lander mit Ausschluß von Burgund und ber Provencek); die Bedeutung des Wortes selbst läßt sich nicht mit Sicherheit erklaren. Auch bildete fich im fiebenten Jahrhundert ein besonderer Ducat von Aquitanien (g. 127.), ber nach seinen politischen Werhaltniffen zum Reich der Franken wenigstens seits dem von Meustrien unterschieden werden muß. Eben fo hatte in diefer Periode, und noch während des größten Theils der folgenden, die brittische Bevol
  - g) Die westlichsten Stäbte von Austrassen sind Rheims und Chalons. Sie gehörten schon zu dem Antheil Theodorichs I. S. Note d und oben S. 273. den Prolog der Bolksrechte. So weit hatte sich daher wahrscheinlich das Gebiet der Ripuarier, auf ähnliche Weise wie das der salischen Franken durch Chlodio etweitert, als sie unter Chlodwigs Herrschaft kamen. Der ducatus Ripuariorum, d. i. Ripuarien im engeren Sinn §. 83. Note d wird auch davon unterschieden.
  - h) Man sieht bies aus Fredegar. Bergl. die erste Anmerkung zu biesem Paragraphen.
  - i) S. ebenbaselbst.
  - k) Fredegari Chron. contin. P. 3. Cap. 110. Carl Martell: Pipinum — Burgundiae, Neuster et Provinciae praefecit. Aquitanien war tamals noch nicht unterworfen.

# VI C. Deffentl. Recht. Theiled. Reichs. 459

ferung in Armorica einen fast unabhängigen Für. §. 82. sten; auch dieses Land (Bretagne) darf daher zum eigentlichen Neustrien nicht gerechnet werden. In den verschiedenen Theilen des Reichs, war die Gewalt des Königs (§. 24. 26. 27.) und der Organismus der Verwaltung verschieden. Es genügt jedoch, Austrasien von den übrigen Theilen des Reichs Behufs genauerer Darstellung zu untersschieden.

### Erste Unmerkung. Umfang von Austrasien.

Fredegar bezeichnet Cap. 16. bie Theilung zwischen ben Gohnen Chilbeberte II. im 3. 596 mit ben Worten: Theudebertus sortitus est Auster, sedem habens Mettensem; Theudericus accepit regnum Guntchramni in Burgundia, sedem habens Aurelianis. Zu Aufter gehörten, wie man aus Cap. 37. fieht, bie: Alsacii, Suggentenses, Turenses et Campanenses, die burch eine besondere Berfigung Chilbeberts zu Theuberiche Antheil geschlagen waren, die aber Theudebert unterftigt von den Auftraffern gurildforderte. Die Suggentenses sind der Suntgau, die Turenses der Thurgau, ber mithin von Alemannien abgeriffen worben mar, bie Campanenses ber westliche Theil von Champagne, ober mit anderen Worten, ber Theil von Belgica secunda, ber ju Auftrasien gehörte (Note g) und füblich an Burgund stieß. Alehnliches ereignet sich swölf Jahre später. Fredegar Cap. 47. (Chlotarius im 3. 622) Dagobertum filium suum consortem regni facit, eumque super Austrasios regem instituit, retinens sibi quod Ardenna et Vosagus versus Neuster et Burgundiam excludebant. Mit Sülfe ber Auftrafier wird aber schon brei Jahr später Chlotar genothigt, die abgeriffenen Pertinenzen, fo weit sie nach der fruheren Berfaf= fung zu Austrasien gehörten, zuruckzugeben. Cap. 53. reddens ei solidatum quod adspexerat ad regnum Austrasiorum, hoc tantum exinde quod citra Ligerem, vel in provinciae partibus

•

§. 82. situm erat sibi retinuit. Die lezten Worte erklären sich aus ben Abtretungen, zu welchen Chlotar im J. 600 von den Brüdern Theuberich und Theubebert genöthigt worden war. Der leztere, Beherrscher von Austrasien, hatte bamals den District zwischen der Seine, Dise und dem Decan erhalten, welcher zum "ducatus Dentelini" geshörte (Fredegar Cap. 20.), dieser war ein ursprünglicher Bestandtheil von Neustrien, das durch die Lehe (Ligeris, s. oben S. 241. Note g) von Austrasien geschieden wurde. Chlotar überließ seinem Sohn mithin zwar ganz Austrasien im Sinn der Berfassung, aber nicht in der Ausdehnung, die es im J. 600 durch Eroberung erhalten hatte. Provinciae partes kann nur darauf gehen, daß im Gezgensaß des altsalischen Landes, Provincia sc. Romanorum das nehmzliche war, was auch Neustrien hieß. Daß an die Provence nicht zu denken ist, braucht kaum bemerkt zu werden.

§. 83.

§. 83.

I. Austrasien a). Die oberste Eintheilung des Landes war, wie in den römischen Provinzen, in Ducate und Comitate, welche durch unmit-telbar unter dem König stehende Beamte verwaltet wurden b); die Grundlage von jener aber,

- a) Die Darstellung muß sich hier zunächst auf die fränkischen Länster beziehen, und es bleibt ungewiß, wie viel Savon auf das innere Deutschland paßt; s. §. 27. Ueber die herzogliche Würde bei den Alemannen und Baiern, und in anderen inneren deutsschen Ländern, ist dort bereits beigebracht, was sich aus den dürftigen Nachrichten abnehmen oder vermuthen läst. Die Gausversaffung ist im Ganzen wohl alleuthalben dieselbe gewesen.
- b) Daher wird in ben Theilungen ber Carolinger, eben so wie früher unter ben Merovingern, bas was jeder erhalten soll, nach Ducaten und Comitaten angegeben. S. Ann. Prudent. ad a. 839 bei Pertz I. 439. Ann. Hincm. Rem. ad a. 870 bei Pertz I. p. 488. 489. Wo pagi genannt werden, sind diese mit den Comitaten in solchen Fällen auch identisch. 3. B.

### VI, C. Deff. R. Ducate, Comitate, Gauen. 461

war eine Eintseilung des kandes in Gauen (pagi). §. sa. Oft ift pagus und Comitatus identisch, man fürdet dehen ab, fiene Ausdernet auf die Cradetisfricte in den eine Ausdernet auf die Cradetisfricte in den einem fahren Provingen übertragen e), für welche ein comes bestellt wurde (§. 24.); unter einem Gau in diesem Sinn hat man sich da ber, was die Gerichtseverfassung betrifft, einen Annes her Greicht wurde, welcher in mehrere Bezieft gertellt war, für beren jeden eine besondere Malstatte der Greicht werden in den eine bestellt war, für beren jeden eine besondere Malstatte der Greiche Gesach (§. 74.). Ein Ducat bestand aus mehreren solchen Gauen oder Comitaten 3); es sonnen aber auch District vor, die

nach Fredegar Cap. 20. (§. S2. 1sie Ann.) tritt Chletar swifdem Seine, Sise und Serau ben gangen ducatus Dentelini ab; mas ibm in beiere Gegend noch bleibt find 12 pagi b. i. Geafschaften.

c) 3. S. Starf ber Gr. Capit, 1. a. 806. Cap. 1. neunt pagus Lugdunensis, Cabilionensis, bir Isrifung von 839 (Pertz I. p. 435.) Comitatus Lugdunensis, Cavallonensis.

4) Ja ber Theimig von S.O. (Perta a. o. b.), reffectie in die wake Binderriem. Saft er die Fellichte Einstellung unz, erjacht bir L. Rip. Tit. Sa., wa anaton mit. S.N. Tit. do, befen C. 243. Neut p. in Fill, himme nederfermannt frie maßerechne breuglicht Schaffen (dew G. 343. Neut p. in Fill, himme nederfermannt frie maßerechne breuglicht Schaffen (dew G. 343. Neut p. in Binden bir, ein briefen Steller Stell

5. 83. nicht gerade Ducate genannt werden, sondern unter den Begriff eines Gaus zu ziehen sind, und doch mehrere Grafschaften enthalten e). Man könnte dies auf die einzelnen Gerichtsstätten des Gaus (§. 74.) beziehen, und hieraus ableiten wollen, daß diesen besondere Stellvertreter des Grafen vorgesezt waren; obwohl aber seit der Austösung der Gauverfassung, Grafschaften dieser Art etwas sehr gewöhnliches werden, läßt sich dies doch kaum mit der Absicht der Theilungsverträge vereinigen, welche die Unterabtheilungen eines noch bestehenden politischen Ganzen nicht berücksichtigen können. Vielmehr, da nach Carls des Gr. Verwaltungssystem einem Beamten in der Regel nicht mehr als ein Comität anvertraut wurde f), wird es wahrschein-

Jülichgau, Zülpichgau, Eölngau, Aargau und Eifelgau, ineges sammt cölnischer Diöces, welche die Gränzen des eigentlichen Nispuariens bezeichnet, identisch. S. Comment. Acad. Theod. Palat. Tom. 4. Hist. pag. 178. seq. Die Analogie erfordert, auch auf dem rechten User des Rheine, die Gauen, welche zur cölnischen Diöces gehörten, dem ducatus Ripuariorum beizusählen. — Der ducatus Helisaciae, welchen die Theilung von 839 erwähnt, umfaßte nach der Theilung von 870, zwei Grafsschaften, ohne Zweisel des Nordgau und Sundgau (Südgau), welche urtundlich gewiß sind.

- e) In ter Theilung von 870 (Pertz I. p. 489.): in Brachanto (Brahant) comitatus quatuor in Hasbania (Heipengau) comitatus quatuor in Wayrense comitatus duos.
- f) Monachi San, Gall. gesta Caroli m. Pertz II. p. 736. Providentissimus Karolus nulli comitum, nisi his qui in confinio vel termino barbarorum constituti erant, plus quam unum comitatum aliquando concessit.

### VI.C. Deff. R. Ducate, Comitate, Gauen. 463

lid, baß folde großere Umtefprengel urfprunglich s. 83. Ducate und nur als folde fruber ein Bames maren, bamale aber, weil fie nicht mehr einem Beamten anvertraut murben, und boch nach ber fruber bergebrachten Gintheilung als ein politifches Games befannt waren, mit Ungabe ber Babl ber felbfiffanbigen Graffchaften, welche fie enthielten, als Ganges genannt murben. Gauen fonnten fie ebenfalls heiffen, ba bie Ducate felbit eben fo genannt wurden 8). Die Umabl folder Ducate muit in ben alteren Beiten febr betrachtlich gemefen fenn, ba fie noch in ber carolingifden Beit fo baufig borfommen, obngeachtet fie bamals gewiß nicht mehr einem Beamten anvertraut murben b). In Allemannien, mo einzelne febr große Bauen portommen, in welchen mehrere Grafichaften lagen i), mogen biefe ebenfalls aus ber urfprunglichen Bereinigung unter einem bier erblichen Beriog beriuleiten fenn. Die in ben Urfunden fo baufige Be-

g) "Pagus Ripuarius" eben Rote d.

<sup>4)</sup> Die Zefeinag von Söß (Pertz I. p. 483.) neunt außer der fesse erwöhnen Söftriern, bie mehrer Comitatus umfoffen, aus eine alacatus Mosellicorum umb Austrasiorum, der fügtere der öffliche Zefel des beutifen Genaficialetes, in weichen Fer Muniferrang, der vern um an lieber mill, des Giffentation der allen offfantlische Bergege (obm S. 213.) nicht zu verfennen ift.

i) Die Bertolbespara enthalt nach Urfunden Ludwige bee gr. mehrere Comitatus. Gin Gau von abnticher Beschaffenbeit, ift ber Breisgan.

§. 83. zeichnung der Lage eines Orts, mit Angabe des Gaus und des Comitats, in welchem er belegen sen, muß, wenn sie in der carolingischen Zeit vorstommt, wohl in der Regel hiernach gedeutet werden, wenn sie gleich in späteren Zeiten eher auf die Zerstückelung der ursprünglichen Gaugrafschaft zu ziehen ist.

Ueber die Frage, ob auch in den austrassschen Ducaten, wie in denen in Meustrien (J. 24.), keine dem Herzog untergeordnete Grafen, sondern blos die Stellvertreter der lezteren vorkommen, geben die alteren Quellen keine sichere Auskunft. In den ripuarischen Gesetzen werden der Centenarius, Comes und Dur als vorsitzende Nichter genanntk).

Weder die Ducate noch Comitate sind willkührlich begränzte Bezirke; die Gauen, welche ihnen untergeordnet sind, mussen von ursprünglicher politischer Eintheilung herrühren, und höchstens die Verbindung mehrerer zu einem, oder die Trennung eines einzelnen in mehrere Comitate, scheint vorzukommen 1).

In

k) Tit. 50. Si quis testes ad mallum ante Centenarium vel Comitem, seu ante Ducem, Patricium vel Regem necesse habuerit.

<sup>1)</sup> So verband Karl ber Gr. nach bem Stiftungsbrief für Bremen, welchen Adam von Bremen mittheilt, zehen fächsische Gauen in zwei; d. h. er ordnete für jene nur zwei Grafschafsten, nach frankischer Weise eingerichtet, an. Jene sächsischen Gauen waren also wohl den frankischen Centen ähnlich. Die

## VI. C. Deff. R. Ducate, Comitate, Gauen. 465

In jedem Gau muß eine zweifache Gattung §. 83. des Grundeigenthums zuvorderst unterschieden werden m). 1) Das echte Eigenthum freier Leute, welches ungertrennte Feldmarken bildete, und bald in eine Bauerschaft von zerftreut liegenden Sofen, bald in eine zusammenhängende Miederlassung (villa) vereinigt war. 2) Feldmarken, welche ihrem ganzen Umfang nach im echten Eigenthum bes Ronigs, des Adels oder der Kirche (S. 110.) standen n); eine solche oder mehrere berfelben, gehorten zu einem größeren Hofe (curtis) 0); die flei-

fpateren fachfischen Gogerichte mogen ihrem Ursprung nach auf jene altsächsische Sintheilung zurückzuführen sehn, wenn auch nicht unmittelbar.

- m) lleber diesen Gegenstand und die Verhaltniffe, welche in ben beiben folgenden Paragraphen erörtert werben, findet fich eine ausführlichere Abhandlung in meinem Auffat über den Ursprung ber städtischen Berfassung: Zeitschr. für gesch. Rechtem. B. 1. 5. 1. G. 149 - 201. Bergl. Anton Gefch. der beutsch. Landwirthsch. Th. 1. S. 58 u. f. und S. 176 u. f.
- n) Db es in ber alteren Zeit auch Feldmarken gemischter Art (§. 173.) gab, läßt fich nicht wohl entscheiden. Wenigstene ift es gewiß, daß sie erst burch bie lebergaben bes echten Eigen= thums an Schutheren, so baufig geworden febn konnen, als fie späterhin gefunden werden, und taber für die beffere Uebersicht rathfam, die aus ihrem Daseyn entspringenden Berhältniffe als eine Beranderung ber früheren Berfaffung zu betrachten.
- o) Curtis heißt wortlich Sof. Gloss. Florent. bei Eckhard de reb. franc. orient. Tom. 2. pag. 993. Durch die Große ist er allerdings nicht immer von einem mansus (§. 84 a) vers fchieben; fo beifit es g. B. in ber Fredenhorfter Beberolle habet — unum mansum indominicatum, ad quem respicient mansi 19. Mur gewöhnlich ift er größer. 3. B. Brevia-[ 30 ]

23b. I.

§. 83. neren Höfe (mansi), welche die Bauerschaft oder Willa ausmachten, wurden von Hofhörigen gebaut, oder konnten nach Hofrecht an andere Unfreie oder Freie überlassen senn.

Auf der Unterscheidung dieser beiden Gattungen von Feldmarken, beruht der Umfang der Gewalt, welche der Graf und seine Unterbeamten haben (S. 86.). Die Freien in der ersten Gattung derselben, bilden eine villa publica s. regia; sie haben als Rechtsgenossen einer freien Gemeinde eine Obrigkeit, welche in späterer Zeit der Schultzheiß genannt wird P), und dem Eentenarius untergeordnet ist. Ihre Gemeindeverfassung bekommt durch die Freiheit ihrer Mitglieder ihre Bedeutung.

§. 84 a.

## S. 84 a.

Die Genossenschaft in diesen freien Gemeinden konnte nur durch Aufnahme mit ihrer Bewilli-

rium rerum siscal. (Walter Tom. 2. pag. 142.). Pertinent ad eandem curtem de terra arabili jurnales 740, de pratis unde colligi possunt de soeno carradae 610. Hinz gegen ist ein characteristischer Unterschied, daß er immer Mansen zu Pertinenzen hat.

p) Vergl. oben §. 74. Db nicht blos ber Decanus ber älteren Zeit auf diese Obrigkeit zu ziehen ist, sondern auch der Name gravio von ihr gebraucht wurde, was durch die Dorfgreben der späteren Zeit unterstüzt würde, hängt vornehmlich davon ab, wer unter dem gravio der L. Sal. em. Tit. 47. und Tit. 52. zu verstehen ist. Es scheint wenigstens dem Zusammenhang am angemessensten, ihn für eine Localobrigkeit zu nehmen. Vergl. Zeitscher. für g. R. W. a. a. D. S. 175.

### VI. C. Deffentl. Recht, Gemeinben, 467

gung, dere burch Aufenthalt von Johr und Lag 4, 814.

marchalt ihrer Belmart, bem nitenand widersproden hette, erweden werden. Dieruber 2) und über
politeiliker Sachen hatte der Detroserstiehe Auffliche
mit Gerchfarfeit ib), und vollage er die Berfülgungen der ihm voorgeligten höheren Desanten 3).

Zer Germa wur Debou in einer folden Felbaunt\*,
fo weit er nicht als angedautes Lamb zu ben einplanch 3-fein (mansch) 9) gehrer, mar germein Mart,
Milmande, und murbe und Kregeln baugt, die von
mar Martgangellin felh gageben meren peren liebertretung firesfen sie unter liefen Detrosorsfleher. In
die die Martgangelinsflehe findenhen auser Ommer-

a) L. Sal. Tit. 47. (48), b) Wenn man aus ber frateren Berfaffung ichtiefen bart. Gacht.

\*9t. N. Ø. 535 H. f.

b) Wenn man aus ber fraieren Berfaffung ichnegen bart. Gach Lanbr. B. 2. Mrt. 13.

e) L. Sal, em. Tit, 52, d) Mansus (von monere, wohnen) ift mortlich eine Wohnnut, aber ber Musbrud wieb nie anbers gebraucht als fo, bak er einen Sof mit baju geborigem Land und ben pollen Ges Deditfamen bezeichnet, bie nach Martrecht ein Theilbaber in ber gemeinen Reftmart haben follte. In jeber Refbmart prar bas gebaute Land urfpranglich in eine beftimmte Minanbl folder Theile mit oleicher Berechtiaung in ber gemeinen Belbmart getheitt, beren regelmäßig einer ju einent Mansus geborte. Daber beift Mansus oft auch biefes urfprungliche Betermank, beffen eigentliche technische Benennung aber eine Sinfe (huonn, born, huobe) ift. In einem Sofe fonnen mehrere Mansi in tiefem legteren Einn geboren, und ein Monsus feunte auch gerbeilt feen, woburch bann eine Uns aleichbeit in ber Berechtigung in ber gemeinen Diget entfieben Ponnte. Die urfunblichen Remeife f. in ber Reitfchr. a. a. D. S. 153 u. f. Ueber bie Ausbrücke Manaus und Sufe f. Grimm

[30 \*]

5. 84 2. ten, ja wohl die Gemeinden ganzer Gauen, wo dann aber der König, die Kirche und der Adel als Eigenthümer ganzer Feldmarken ebenfalls in der Markgenossenschaft waren. Die großen Waldungen gehörten ohne Zweisel durchgängig zu solchen größeren Marken, und wurden erst späterhin bei steigendem Ansehen des Königs in Vannforsten (§. 199.) verwandelt.

6. 84b.

S. 84b.

In den Feldmarken, wo alle Mansi, und mithin auch die ungetheilte Allmande, im Eigenthum eines Herrn waren, bestanden zwar die nehmlichen Einrichtungen für die Benuhung des Grundes und Bodens, aber Markrichter war der Herr; er gab das Markrecht und die Ortsvorsteher waren seine Beamte. Die Höse wurden von ihm entweder mit Unsreien oder Freien nach Hosrecht besetzt (mansi vestiti) a), oder auf Lebenszeit, Pachtweise oder auch selbst auf willkührlichen Widerruf verliehen (mansi apsi) b); nach dem Stande ihrer

- a) Dinn vestire, investire zeigt auf ein bem Gigenthum anales ges und burch bas Sofrecht anerkanntes Berhaltnig bin.
- b) Car. M. Capit. de villis. Cap. 67. Auf abuliche Beise ertlärt biese Ausbrücke Süllmann Untersuchung über bie Maturalbienste ber Gutsuntertbanen. 1803. S. 91 u. f. Er recht net aber auch die Pachtweise verliehenen Mansi unter die Mansi vestiti, und versieht nur die auf willtübrlichen Widerruf geges benen unter Mansi apsi, was wohl mit dem rechtlichen Segriff bes Ausbrucks vestire unvereindar ist. Er imm S. 537. segt

#### VI, C. Deffentl, Recht. Gemeinben, 469

Dahaber hießem fit mannst ingenuitles oder servii-, sab. les '). Bleum bat Sperteth mur manni serviles judieß, fommte mögl and die Cell eigen maden et'). Das Eam), melden bei ber Cartis, Sala, felße, file Rechumps bes Syrren burde einen is sjonderern Beamten (Villicus, major) nermaltet murbe, bearbeitet das auf dem Bofe biennebe Sprige Besinde (gasindi), umb auch die übeigen Sofie felleren aug Dienste (d.). Demer treit mögl före in die Bettile ber freien Ortsochaffelt (f. S. 48). Die gang Rebbinart fiels eine villa indominicata, das Eamb bei Per Cartis, terra salien, ober dominica 4). Minth

an der im ACT gugelemm Erfaltung, aus, da ist, nicht benein ein dipplier Erfalte ermielen mehr. 2011: fejeint der Zuschfür der Bedeutung som Mannau vesaltan in dere Wechtleschlie der vestlatung (d. 50-3) jut längen, wie des absons der Wegenfach iß, absaurit, also Berkjert diejert gestern, aber und verfommen, fo fojat, de für Selffert diejert gestern, aber und verfommen, fo fojat, de für Selffert die und der Mannauf der Wechtle der Berklitter giebet, departeritiet werden muß. Zuseichen magcund Mannau absons ein mißt gehr der,

#### e) Cap. de villis. Cap. 45.

cc) Hunghme eines Guts ober Eintritt in Tonliche Berhaltniffe, bewies, vielleicht nach Iobe und Sog (g. 48. Rote i), bie Umfreigen, sepgu ber Bechtigenoffenfchoft mit Unfreien. Bergl. §. 49. Note e.

#### d) Cap. de villis, Cap. 10.

e) Terra adica fommt auch in Gegenten ver, wo man el zicht von chran Gigenthum failifeir Rearden, fontern nur ven ada b. b. curlis erführer fonn, und tre olife terra indominicate bes nehmitche fagt. Car. M. Brevisrium ver. facal. bei Eckard. Comm. de reb. Franc. orient. T. 2. Invenimus in ille fisco Salam regalem ex hapide factun.

s. 846. Handwerker saßen auf solchem herrschaftlichen Boden als Schukpflichtige oder Hörige; wenn ihnen
eine Wohnung und Land, casa, gegeben wurde,
hießen sie casati, wie alle Beiwohner deren Grundbesitz nicht die Nechte eines Mansus in der gemeinen Mark gab.

§. 85.

§. 85.

Eine eigene Classe von Gutsbesistern bildete auch in den germanischen Provinzen, besonders seitzem die Franken die Aristliche Religion angenommen hatten, die Geistlichkeit. Kirchen und Klöster hatten wie der Adel das Schutzrecht und bewirthschafteten das Grundeigenthum, welches ihnen von ihren Neubekehrten im Uebersluß geschenkt wurde a), auf dieselbe Weise wie andere Gutsbesitzer; dadurch wurden sie zu Gutsherrschaften einer großen Zahl unfreier schutzhöriger und schutzpflichtiger Hinterssassen.

§. 86.

§. 86.

Zwischen den Gütern, welche dem König gehörten, und denen anderer edler Franken, war durchaus kein Unterschied, beide aber genossen das Privilegium der Immunitat, d. h. kein öffentlicher Beamter (h. 83.) durfte hier seine Gewalt

a) Auch Unfreie wurden den Kirchen und Klöstern sehr häusig geschenkt, bald mit bald ohne Grundstück.

b) Bebin alle Tabularii gehörten, oben \$. 51.

# VI. C. Deffentl. Recht. Immunitat. 471

ausüben, so lange der Herr des Grundes und Bo- §. 86. dens für die darin gesessenen Unfreien zu Recht zu stehen sich erbot a). Der schicklichste Ausdruck für einen auf diese Weise gefreiten District, ist: eine Berrschaft. In der folgenden Periode heißen die Herrschaften von diesem Vorrecht selbst Immunitates. Hingegen hatten die Beamten (G. 84 b) auf den Gutern des Königs so wenig eine Pa= trimonialgerichtbarkeit in unserem Sinne dieses Worts, über die auf denselben befindlichen Hinterfassen, als sie anderen Gutsherren über ihre Leibeigenen und Schutbehörigen zustand; denn gegen Freie mußte er sie vor dem Volksgericht vertreten. Wohl aber richtete jeder Gutsherr, der das Schukz recht hatte, über eigene und hofhörige Leute unter einander nach dem Hofrecht, und strafte die Wergehungen gegen ihn felbst und gegen ihre Genossen. In den königlichen Herrschaften konnten hierbei felbst Leibes = und Lebensstrafen erkannt werden 1).

- a) Marculfi Mon, Form. I. 3 u. 4. ut nulla judiciaria potestas aut ad audiendum altercationes ingredere, aut freda de quaslibet causas exigere, aut homines de quaslibet causas distringere, nec mansiones aut paratas vel fidejussores tollere non praesumatis. Bergk. Montag. Gesch. ter staatsbürgers. Freiheit. Th. 1. Abth. 1.
- b) Caroli M. Capit. de Villis. Cap. 4. (Walter II. p. 132.) Si familia nostra (die auf dem Gute besindlichen Unskeien) partibus nostris (dem Herru also) aliquam secerit fraudem de latrocinio aut alio neglecto, illud in caput componat (d. h. er soll das Leben verlieren, wenn es auch die Gesetze mit such bringen). De reliquo vero pro lege recipiat discipli-

§. 86. Alle Gewerbe, sie mochten auf den Landbau Bezug haben oder nicht, konnten auf jedem Gute getrieben werden.

> nam vapulando (er foll fatt ber geschlichen Genugthung, die einem Dritten ju leiften mare, gepeitscht werben - bie gewöhn= liche Strafe eines Leibeigenen), nisi tantum pro homicidio et incendio unde feida exire potest (eine bloke Wiederholung des ersten Sates). Ad reliquos autem homines (wenn er einen anbern als ben Leibherrn, ober beffen Angehörige ver-Irst), justitiam eorum qualem habuerint, reddere studeant, sicut lex est (bie Beamten muffen, fich bann wegen bes Un= freien bor Gericht stellen, und biefen vertreten, wie es ber Buteherr thun mußte); pro feida vero nostra, ut diximus, familia vapuletur (feida bedeutet hier wohl blos Genugthuung. wie auch Anton a. a. D. S. 180. überfest). Franci autem, qui in fiscis aut villis nostris commanent, quidquid commiserint, secundum legem corum emendare studeant, et quod pro feida dederint (b. h. bie Friedensbrüchten, benn aus bem Friedensbruche entstand ja eine Fehbe §. 76.), ad opus nostrum veniat, id est in peculio aut alio pretio (bie Beamten auf bem Gute follen biefe Gefälle bes Ronigs, bom Richter nehmlich einziehen und berechnen). Sier ift mit keinem Worte von einer vollständigen Gerichtbarkeit bes Beamten ilber die auf dem Hofe befindlichen Unfreien die Rete, und noch viel weniger über andere bloße Edjutbehörige. Das Gefet fpricht blos von dem Zudztigungerecht, des Herrn, und beffen Recht über Leben und Tob, bas freilich eintreten fonnte, und bas jeder Herr beim eigentlich Leibeigenen hatte (§. 49.), wenn er felbst perlegt mar. Hier bedurfte es nicht erst eines Richters, nur die Geistlichkeit ftrafte ben Mord eines Leibeigenen, ben ber Leibherr ohne Grund begieng. Conc. Agathens. a. 506. Sie verlangte, bag ber Leibeigene vor ben Richter gestellt merbe. Bei Berketungen eines Dritten burch einen Unfreien trat ber ordentliche Richter allezeit ein, wie fich dies aus allen Gefetzfammlingen ergiebt, fo oft von Delicten eines Leibeigenen Die Rebe ist. Z. B. L. Burgund. Tit. 7. De servis et originariis qui vocantur in crimine. Inter Burgundionem et Romanum haec forma servabitur. Si a quocunque cri-

#### VI. C. Deffentl. Recht. Missi. 473

§ 87. § 87.

Debentlicherweise beauchte der Kinig feine höhere diffentliche Beaunte als die Genafen, und wo Ducate vorfommen, die Derigge; alle übrigen, die außer ihnen regelmäßig vorfommen, sind sier Unterbaunte ). Indessign die eingelenn Gelegenheiten, im Rriege, dei übsfalling von Geschen, un Bertig in Gerichten, welche die Gettle eines Pfalgentigs vortrache, oder die öffentlichen Verardisun, oder die öffentlichen Verardisung.

men objicitar, quod ad praesens probare non potest, id volumus custodiri, nt sive servus Romani sive Burgundionis alt qui vocatur in culpam, non compellatur Domimus sacramenta praebere, neque pro servo neque pro originario: sed cum crimen objectum fuerit, - pretium juxta personse meritum fiat, quod dominus ejus cujas servus est, de praesenti percipiat, aut mancipium ejus meriti consequatur. Quod cum its factum fuerit, ille qui vocatar in crimine judici tradatur ad poenam, ut si confessua forrit se admisisse quod objicitur, pretium recipiat ille qui dederat: servas de confesso crimine occidatur. Si notem servas in termentis non confessus facrit, is qui com inscripsit, domino suo reddat, et dominus inse aut vicarium servum, aut pretium tenest. - Heineccins Antiqu. Germ. Tom. 1. pag. 243. will progr in ber oben angeführten Stelle bie erfte Cour ber Patrimoniglgerichtbarfeit finben, allein er erfiart fle unrichtig.

a) L. Barquard. Tit. 40. Csp. 4. Ean same legens yer quam — inventos captosque calablas contestari, or quam — inventos captosque calablas contestari, or consuma sadaci etc. Tit. 70. De Piliticaelic, icantam nastram querch processit, qued sliqui in popula mantam querch processit, qued sliqui in popula mastram, qui findicia exerquinate, quibarque muistam fubrama exigere, et caede contidant, et subhta juan comitum piporos una dabient videnter suffere est.

§. 87. gen, konnte auch ein Beanster mit außerordentlicher Bollmacht, missus b), ernannt werden, der Bolksgemeinden hielt, oder ein größeres Heer führte und dann blos deshalb auch wohl Dur heißt; am hänfigsten war er einer der Hofbeamten e).

§. 88.

6, 88,

II. Die röntischen Provingen weren in Decate und Comitate abgetheit, in meldem bie ehn
beschriebenen Finsiglichen Benatten (5. 24.) bie zie
beschriebene Finsiglichen Benatten (5. 24.) bie zie
beitereiche bes Kinigs aussibten. Und diese weibeiten jeier met bespingen noch ein nährer Ernägung, welche sich auf die Jinaugen bes Kinigs beziechen .) Wend ben Mönnern erfeh ber Königs beziechen .) Den ben Mönnern erfeh ber Königs fotiglichen .) Und ben mich welch die regelmäßig bared Jinateinenn bestimmt wurde, und über
haupt utster mehr fo wiel eingertagen haben magals ber römtliche Kaufter jage, das Se granfen bas
da ber römtliche Kaufter jage, das Se granfen bas

b) Marculfi form. I. 40. neunt ben Beamten, in beffen Ergemeart ber Sulbigungfeib gefeiftet mirb, ben Missus.

e) Marculfi form cit, præsente misso quem ex lutere nostro direximus.

u) Diefe Rechte allein haben fich auch froter, freilich mit maunichfoltigen Mobificationen, erhalten.

b) Der Kusbemet cenaus bat freilich im Latein bes Mittefalters auch vielettei andere Abenatungen. Monte squi en de l'espeti des loix. Liv. 30. Ch. 14, 15. Bas er aber hierans fchücki, ift murichija. S. die folgende Mete.

### VI. C. Deffentl. Recht. Dom. Drop. 475

L'abfliche Finangfoften ber Nömer für foh ullein § ss. nicht lange fortypisser im Getarbe waren. Dust Steuen-Satzfer wurde indessen nach von Zuft zu Jatt ereitsiert \*). Zur Gemoßtener gehört oben Zustell und des Pascuarium, eine Art von Zehnten, nedehen anfänglich auch die Gestlichkeit entribten mußte f.). B. Alle Erbfonferen, promite den ind fein Erbfo faren, den nach könsickten

e) Greg. Turon, hist. Franc. V: 29, Chilpseions Rex. descriptiones notas et graves in omni rerno sua ficri inssit. Statutum erat ut possessor de propria terra usaus amphoram vini per aripennem reddoret. Sed et aliao functiones infligebantur maltae tam de reliquis terris quana de mancipils. In Limoges wollte baber bas Boll ben Referenbarins Marens, ben Urbeber und Greentor biefer Berorbnung, erichiggen und berbrannte fein Steuerentafter. Duffelbe that nachber Chilperiche Gemablin Arebraunt, aus Aurcht vor ber Strafe Gottes, in Winfebung ber fiber bie Stabte perfertigten Steuercatafter. V. 35. 20ge Montenquien gegen bie Bebauptung einwendet, bag auch von freien Perfonen Sinflagen erhoben worben fepen fa. a. D. L. 30, Cap. 19 n. f.), ift nur in fo weit richtig, als es gegen Dubos Beparetuna (de l'établissement de la Monarchie française. Tom. 3. Chap, 14.) gerichtet ift, baft auch bie Franfen 9ibgaben gegeben batten (@. eben &, 26.); aber unrichtig, wenn er bad uebenfiche neut ben Womern Cast. Hufter ber fa eben angeführten Stelle, fpricht noch L. Wisig. L. 10. Th. 1. Cop. 14. gegen ibu. Er giebt zwar felbit ju, baf anfange bie Romer Muffagen graftt batten fa. g. D. und Chap, 13.); aber tiefe feben in ber Aolae mit Reieastienften verraufche und fo bie Momer ben Rranten gleich gefest morben: bie folgente Periode with intelfen triagn, boil and bies niche burchous ridgtig ift.

d) C. R. S. Lang bifter. Gumidt. ber bentichen Steuerverf.

- s. 88. Fiscus e). C Die Confiscationen wurden eine reiche Quelle von Einkunften (§. 90. Mote a). D. Die Maturakdienste, welche dem Könige von den Kömern f) geleistet werden mußten, waren: 1) die Angariae und Parangariae 3), d. h. Kriegssuhren, Spanndienste zur Ausbesserung der Wege und Brücken, Transportirung königlicher Beamten h) u. s. w. 2) Die Veredi und Paraveredi, Pferde, d. h. Vorspann i). E. Eine sehr beträchtliche Revenüe des Königs bestand in den Zöllen, die im fränkischen Staate unter vielsachen, allezeit römischen Namen und in außerordentlicher Anzahl vorsommen k). F. Die königlichen Grundbesitzungen wurden durch Wirthschaftsbeamte (majores, villici, actores, domestici) abministrirt 1).
  - e) Der Uebergang bieses Grundsatzes in die germanischen Boltsrechte, tritt schon in einem Zusatz ber L. Sal. em. Tit. 63.
    Cap. 3. hervor.
  - f) Schon der römische Name zeigt dies; in der Folge wurden sie freilich gemeine Last. S. die folgende Periode.
  - g) Der Ausbruck bezeichnet aber auch bie Spanndienste bes Leibeigenen und Schutbehörigen, bie er dem Gutsherrn leisten mußte.
    L. Bajuv. Tit. 1. Cap. 14. oben §. 49. Note p.
  - b) S. Lang a. a. D. S. 29. und Hüllmann beutsche Finangsgeschichte. S. 93.
  - i) S. Lang a. a. D. und Sullmaun ebenbaf.
  - k) Die Namen sind: Rivaticum, Pontaticum, Cespitaticum, Pulveragium, Pedagium u. s. w. S. Lang a. a. D. S. 24. Hüllmann a. a. D. S. 222.
  - 1) Diese Güter leifteten bei ben Romern bie gewöhnlichen Abgaben.

#### VI. C. Deffentl, Recht, Rom, Drop. 477

#### . ...

. . . .

Mus ber römischen Berfossung ist auch das Müngergal abzuleiten, welches die früsstschen Kninge seit der Eroberung vom Wälligt meggenet seine entsche dachen. Dach dem Münssche beise Verebe entsche der Golften weissig Sonner-39, deren 500 auf ein Pfund Gilber giengen b). Der Werts der Golften zum Gilber verhielt sich wie

#### 6. 90.

§. 90.

Bei dem höher gestiegenen Anschen des Konigs sind nun die Berbrechen, welche ehemals als Bergehen gegen die Nation betrachtet wurden, der Berrath und das Uebergehen jum Feinde (§. 18.), Berbrechen gegen den König, und es entsteht der

- a) L. Sal. Tit. 1. Cap. 1. solidorum 15. culpabilis judicetur qui faciunt denarios 600.
- b) S. bie Retm ju L. Sal, a. a. D. bei Canciani. Tom. 2. pag. 17.
- e) Cassiodori Variar. I. 10. Cod. Theod. L. 6. Tit. 4. Const. 5.

§. 90. dem Germanier vorher unbekannte Begriff von Majestätsverbrechen 3).

### D. Canonisches Recht.

§. 91.

1. 9. 91.

Die Kirche beobachtete als Gesetze für ihre Werfassung und für ihre Einrichtungen, zunächst den Inbegriff der Bestimmungen, welche für entschiedene von der allgemeinen Kirche (ecclesia catholica) anerkannte Regel (κανών έκκλησιαστικός) gehalten wurden i), und damals nicht nicht blos auf der heiligen Schrift und deren Auslegung, Gewohnheit und Ueberlieferung (traditio), sondern auch auf den Schlussen der Synoden (canones) beruhten, welche für allgemeine (concilia oecumenica) oder doch für rechtgläubig galten, so daß was sie als canon anerkannt hatten, wegen dieses Urtheils für bindend angesehen werden durfte b). Auf dieser Grundlage ruhten die Bestimmungen, welche, wie in anderen Staaten so auch im frankischen, von Nationalsnnoden oder Provincialsnno= den getroffen wurden. Man hatte bereits im fran-

a) L. Ripuar. Tit. 69: Cap. 1. Si quis homo Regi infidelis exstiterit, de vita componat, et omnes res ejus sisco censeantur. Der König hat auch kein Wehrgelt.

a) S. über tiefen Begriff mein Kirchenr. B. 1. C. 32 u. f.

b) C. hierüber ebentaf. C. 40 u. f.

# VI. D. Canonisches Recht. 479

kischen Reich Sammlungen diefer Quellen bes §. 91. Kirchenrechts, deren Hauptbestandtheile waren: 1) die in griechischer Sprache verfaßten Schlusse der allgemeinen c) und anderer morgenlandischer für rechtgläubig geltender Snnoden, in einer der mehreren damals im Abendland bekannt gewordenen Uebersetzungen derselben d). 2) Decrete africanischer Synoden, welche im Abendland ein allgemeines Ansehen genossen e); 3) Decrete einheimischer Synoden-Alm thatigsten waren vor der Entstehung des frankischen Reiche, die Bischofe der sudlichen gallischen Rirchenprovingen für die Gesetzgebung gewesen; diese hatten im vierten und funften Jahrhundert eine Reihe von Concilienschlussen gefaßt, welche sich, da ein Theil der Kirchen, für welche fie Gesetkraft erhalten hatten, seit dem sechsten Jahrhundert frankisch wurde, ein anderer Theil bei dem westgothis schen Reich blieb, sowohl in gallischen Sammlungen, als in dem autorisirten Coder der spanischen Kirche (G. 151.) erhalten haben. 4) Wahrscheinlich fanden sich auch in den in Gallien verfaßten Sammlungen der Quellen des Kirchenrechts, schon damals Lehrschreiben und Decrete der romischen

e) Bis zum sechsten Jahrhundert: 1) der Micaischen von 325; 2) der ersten Constantinopolitanischen von 381; 3) der ersten Ephesinischen von 431; 4) der Chalcedonischen von 451.

d) S. über diese, die sogenannte Jsidorische, versio prisca, und die Dionysische, mein Kirchenr. B. 1. S. 88.

e) G. chendaf. G. 101.

s. 91. Vischöfe (h. 96.). Eine Sammlung dieser Art von entschiedenem Anschen, gab es im franklichen Reiche nicht; auch enthielten sie von jenen Bestandtheilen bald mehr bald weniger s). Neben den einheimischen wurde aber auch eine in Italien zu Ansfang des sechsten Jahrhunderts verfaste Sammlung gebraucht, welche jene Quellen, wiewohl ungeordnet und mit Ausschluß der gallischen Concistien enthielt s); die in Plan und Anordnung weit vorzüglichere zu Kom um dieselbe Zeit entstandene Sammlung des Dionysius h), scheint hingegen vor Karl dem Gr. im frankischen Keich wenig oder gar nicht bekannt gewesen zu senn.

Die Verhältnisse der frankischen Kirche zum Staat, und vermöge des Eingreifens der bürgerlichen Gesetzebung der römischen Kaiser auch in den
inneren kirchlichen Organismus i), auch vieles von
diesem selbst, beruhten aber zugleich auf dem römischen Recht, das der Kirche von den frankischen
Königen bestätigt worden war k). Als Quelle des
Kirchenrechts wurde daher neben den Kirchengesetzen

auch

f) S. mein Kirchenr. 2. 1. G. 122.

g) Gie führt von ihrem ersten Berausgeber, bei ben neueren Canoniften ben Ramen ber Queenelfden. G. ebenbaf. G. 113.

h) Chenbaf. C. 110.

i) G. ebenbaf. G. 39 u. f.

k) S. oben §. 28. Rote c. §. 46. Rote ce.

#### VI. D. Canonifches Recht. 481

and bas romifche Niecht betrachtet; von den Samm. 9. 91. Imgen besselben wurde bas Breviarium (g. 43.), wie es schein mehr als der Theodossische Coder felbf und die ihn ergangenden Movellen, gebraucht.

6. 92.

ğ. 92.

a) Urber bie Entströung ber hierarchie f. I. H. Boehmer dies, de suprema lege ecclesiastica §. 21. 92. (vor feinem Jas eccl. Protest.) und mein Kirchem. St. 1. C. 5 — 37. Bergl. Can. 5. Diet, 95.

b) Cyprianus spitt. 33. Inde per temporem et messessionum vieus spinesperum ordinati et ecclusies ratio de currit, ut scelatios susper episcopes constituatar, et munia ettas escitais per costam presolties generatur. Camque hoc îta lege divina fundatum sit, mirre quosdam anudie timeritate aie mila scribere voitiase ut ecclusia monine litteras ficerent, quando ecclesia în spinespo et deres et in cumiant attatibus ai constituta. Epist. Generate deven et in cumiant attatibus ai constituta. Epist. Generate deven et in cumiant attatibus ai constituta. Episte que executiva. Epist. Que per admercas, amb acire debet, episcopum in ecclusia esse, et cercisiam in episcope, at ciq cum spisepos non sist în seclesia non esse. Concil. Carthagi-Sh. I.

§. 92. soll daher die genaueste Einheit beobachten, ist alleinsselligmachend, ewigdauernd, allgemein zusammenhängend und untrüglich. Die Hierarchie ist dem Elerus anvertraut, alle übrige zur Kirche gehöstige Personen sind Laien. Zum Elerus gehört nur der, welcher durch eine erhaltene Weihe (ordo) zur Ausübung der ihm übertragenen gottesdienstellichen Functionen fähig gemacht worden ist.

§. 93. §. 93.

Die Hierarchie ist von doppelter Art. I. Hierarchie der Weihe (ordinis). In Beziehung auf
die verschiedenen gottesdienstlichen Functionen, welche
ein Clericus vorzunehmen sähig und berechtigt ist,
führen die Weihen zum Ostiarius, Lector,
Exorcisten, Acoluthen, Subdiaconus, Diaconus, durch verschiedene Grade zum höchsten Ordo,
dem Sacerdotium (Priesterthum), welches dem Presbyter und Bischof anvertraut ist. Im Gegensasz des
Sacerdotium, heißen die Functionen der übrigen
Geistlichen, da sie eigentlich nur in Hulfsleistungen
bei den Functionen des Priesterthums bestehen, das
Ministerium a). Die Ordination kann nur vom

nense I. a. 348. Manifesta est sententia Domini nostri Jesu Christi apostolos suos mittentis et ipsis solis potestatem a patre sibi datam permittentis, quibus nos successimus.

a) Die Beschreibung ber verschiedenen Verrichtungen eines seben f. in Can. 1. Dist. 21. Can. 1. Dist. 25.

G. 94. Wer jum Clericus ordinirt werden foll, muß

5. 94.

b) Cone. Chalecedon. a. 451. Can. 6. Neminem absolute collassi presbytemu vel discension, vel apsomibite in ecclasisatics ordinatione constitutum, nisi manifate in ecclnia civitata sire posessationis, sui in martyrio, sui in momanterio, qui estimatur, mesatur ordinationis publicate vorzebalum. Esca gatem qui absolute ordinatura, decevvit variamente della sire della sire della sire della sire della variamente della sire della sire della sire della sire della sire diasvit.

c) Athanasius in apol. 2. Non habess prac coults inflat praceptum; alligates as axeri, no quares solutione. Quedei hec de diction est, quariempis de otic as, atque alon de episcopate, cui cam qui alligatus est, aliam quareres non debet, no adulter in acris literia de perbenduire. Conc. Valentin, n. 504. Cen. 6. Illum clericum senso ordinet qui localem se futurum primites non seponandere.

d) Syn. Niesen. a. 323. Can. S.

fcof fraftig ift d).

- 4.0.4 bie gehörigem Eigenschaft jern bahrn.) unter necht aber ber cheles Send nur den under geher 19. Moch aber gehört es zu dem Pflichten bes Eleriost, vom Sindstandung an, nach der erfaltenn Dieh meinen mitte zu heirungen, wan der vereits ver heiracht ist, in wollkommenre Eunfalfsamfeit zu feben 9. Das Jalammunden mit der Schrieben ner aber nicht verberen, dager sinden feben werd aber nicht verberen, dager sinden feben der seiner der Verberen batter sinden verberen der verbere
  - a) Senti ili re alienus a regula (Conc. Nicara, a. 35. Con. 17.). Dei Segnifolium, milet ven tleinus seinuga metetu, belitimum fitt heisi such histidium Buristelium (Waster). 13. Etc. 3. 2. Sup. 6/2, 13. teinu and silagridium video etc. 13. Etc. 3. 2. Sup. 6/2, 13. teinu and silagridium video etc. 13. Etc. 3. Sup. 5/2, 13. teinu and silagridium video etc. 13. Etc. 13
  - b) Conc. Agathens, a. 506. Can. 9. Placuit etlam st skildanors and presbyteri conjugati ad torum usawa marum redire volucrint etc. Conc. Gangrans. a. 376. Can. 4. Si quis accernat se a presbytero qui usawa daxit, tanquam non oportest, illo lilurgiam peragents, skobistione pereipere, austhema.
  - e) C. mein Rirchent. 28. 1. C. 523 u. f.
  - d) Gregor, Turon, hist, Franc. VIII, 39.

VI. D. Canonifdes Recht, 48

6. 95.

30 ben Dichten ber Gelefflichen, wedche fier benerflich gemacht zu werchen verbrieme, agheir-1) bas Privilegium einer verzüglichen Ichrenig und Schercheit fierer Parfon, babre fie auch fielderight in bem Offeigen mit einem fiel behen Webergeleit ausgefür wurden -). 3) Die Parfonalfreicheit von diem öffentlichen Caffen im De Canatobingfin -). 3) Der befreite perfonliche Berichtsfland berfelben (5: 1072).

6. 96.

II. Die hierarchte der Kirchenregierung. Die Kirchengeralt enthält überhaupt alle Richte, welche jur Ethaltung der Archienung. Einfeit und Ordnung der Riche norfwendig sind, mitfin die gestiggebende, oberaufsiehnte und volligiende Be-walt. Gie ist dem Richten unmittellar von Bott

a) L. Rip.nar. Tit, 36. Der Subbigconus ift hier mit 400, ber Dazonus mit 500, ber Profiper wit 600, ber Bifchof mit 900 ool. angefest.

b) L. 6. C. de spike, et clerie, (J. 3). Pershytrens Diasnos etc. ettem presendium menerem expertes sea webmus. Deler mer mit ben Ribigt benn gifeny, old fein Greite else feine Technishi erbinium travit (§s. 19. Reu.) in netdem State bet Senjien reibili murbe, epight Barcu III. Mon. form. I. 19. Praceptant de clericist. — Jahanna ut ai menoratas ille de capat seum benn lagranas searrizheny, et in popisito publico consista son est, licentium habest comme capità sul tonarrere et al supraseripta beditter ved minasterio decentiam.

- §. 96. anvertraut, der Inbegriff berfelben reprafentirt baher die ganze Kirche (S. 92. Mote e), und die Fulle der Kirchengewalt ruht in der Wersammlung aller Bischöfe (Synodus oecumenica), welche durch die Ginwurfung des heiligen Geiftes in Glaubenssachen untrüglich ist. Die allgemeine Synode nimmt daher die oberfte Stelle in der hierarchie des Kirchenregiments ein a). Unter Diefer fieht jedem Bischof in einem gewissen Districte (Sprengel, dioecesis) die Rirchenregierung zu (Lex dioecesana) b). In jeder Dioces befanden sich außer der bischöflichen Kirche (cathedra episcopi), die nach den Kirchengesetzen in einer Stadt fenn mußte und regelmäßig in der Hauptstadt des Sprengels war, noch mehrere einzelne Kirchen (tituli); grofere (plebes, ecclesiae baptismales), an welche alle Christen eines größeren Bezirks mit ber Taufe und anderen Sacramenten gewiesen waren c), fleinere (tituli minores), bei welchen sich die Functionen des ihnen vorgesezten Presbyters auf den öffentlichen feierlichen Gottesdienst (S. 103.) be
  - a) Deren waren aber bis fest nur vier gehalten worben. S. oben §. 91. Rote c. Can. 2. 3. Dist. 15.
  - b) Conc. Il erdens. a. 524. Can. 3. Cum pro utilitate ecclesiae aliquos monachorum episcopus probaverit in clericatus officio promovendos, cum abbatis voluntate debent ordinari. Ea vero quae in jure monasterii de facultatibus offeruntur, in nullo dioecesana lege ab episcopis contingantur.
  - c) G. unten §. 111. Rote b.

schränken. Mur die größeren Kirchen, bei benen §. 96. eine zahlreichere Geistlichkeit unter dem Worstand eines Archipresbyters sich befand, wurden ursprünglich Parochien genannt; allmalig, weil es das Bedürfniß forderte, wurde auch den Presbytern kleinerer Titel die Ausspendung aller nicht dem Bischof vorbehaltener Sacramente gestattet, und dadurch der Begriff der Parochialkirchen erweitert. Bur Erhaltung der Ordnung stehen mehrere Diocesen in einer naheren Werbindung unter einem Bischof als Metropolitan, dessen Proving sie ausmachen, und zu eben diesem Zwecke werden Provingial - und Mationalconcilien gehalten. Dahingegen erkennen die Kirchen in den neuen germanis schen Staaten keinen wahren Primaten oder Patriarchen d). Der romische Bischof (welchem der Titel Papst noch nicht ausschließlich zukommt) wird zwar als der erste und vornehmste Bischof der driftlichen Welt angesehen, seine Rirche als die erste und vornehmste, sowohl wegen ihres Alters, als wegen ihres Stifters; dieser Rang ist felbst gesetzlich anerkannt e); der romische Bischof darf

d) S. Plan & Gefch. ber driftl. Gefellschafteberf. B. 2. S. 651.

e) Conc. Nicaen. a. 325. Can. 6. Ecclesia Romana semper habuit primatum. Eine Stelle, bie zwar in ben meisten Hanbschriften bei dem 6ten Canon der Nickischen Spuode nicht gefunden wird, die aber doch von den Abgeordneten des römisschen Bischofs auf der Chalcedonischen Spuode schon citirt wurde. S. van Espen Scholia in Can. Nic. 6. und in Can. Calched. Can. 28. Opp. Tom. III. pag. 93. 255.

4. 96. gwar auch Streitigkeiten folichten, bie nicht gerabe in feinem Sprengel vorfallen, fofern fie durch Uppellation an ihn gelangen, weil ein Bischof burch ben Ausspruch einer Provincialspnode Unrecht er litten zu haben glaubt und neue Untersuchung forbert f); mancher entfernte Bischof erbittet fich in fdwierigen Rallen feinen Rath, und nimmt die von feinem Begner geforberte Entscheidung eines in bem vorzüglichen Rufe der Beiligfeit ftebenden Bifchofs, ober deffen freiwillige Interposition an; bierauf grunden fich bie Decretalen, welche ber tomifche Bischof erläßt, und bie schon Dionnsius mit in feine Sammlung von Concilienschliffen (6. 91.) aufnahm; der romifche Bifchof ernennt, um diefe Dechte auszuüben, fich bie Renntniff ber Diocesen und den ffreitenden Theilen die Appellation ju et leichtern, Wicarien in entfernten Provinzen 6); aber bas von ben romifchen Bifchofen bereits att gesprochene Recht einer gewiffen Oberaufficht in ber Rirche und einer oberftrichterlichen Gewalt in allen firchlichen Gachen, wenigstens in legter In-

(edit. Colon. 1755.) Conc. Constant. a. 381. Can. 2. Constantinopolitanae civitatis episcopum habeat oportet primatus honorem post Romanum episcopum. Bergl. mein Rirchenr. B. 1. S. 66.

- .f) Syn. Sardic. a. 347, Can. 4. 5. S. mein Rirdjun. B. 1. S. 70.
- g) Der Bischof von Arles war Bicarius bes römischen Bischoss, auch ber h. Remigius soll vom Papst Hormisbas dazu ernamt worden seyn. S. Planck a. a. D. S. 675 u. f.

ftang, wird ihnen keineswegs eingeraumt; — ber 9. 96. romische Bischof hat einen Primatus honoris, aber keinen Primatus jurisdictionis. 1.).

6. 97.

6. 98

**\$.** 98.

Der Metropolit ") hat nach ben Gefeten bas Recht: 1) alle Bifchofswahlen in ber Proving gu

- b) S. fiberhaupt Pland a. a. D. B. 1, S. 634 673 und B. 2. S. 656 u. f. und mein Rirdpeur. B. 1. S. 65 u. f.
- a) Conc. Arvern. s. 535. in pract. Cum in nomine Demini congregante Sancto Spirito, consentiente domino rege Theodoberto, sancta synodus convenisset.
- b) Dies war bei ber Spnobe ju Driegne 511 ber Gall (oben 6. 28).
- c) G. ebm \$. 28.
- a) Die Metropolitanverfaffung litt inbeffen fcon in biefer Periobe



5. 98. consirmiren; 2) die neugewählten Bischofe zu confectiren; 3) die Provinzialspnoden zusammen zu rusen (5. 97.) b); 4) in Klagesachen gegen Bischofe in erster Instanz, und über Appellationen von den Gerichtshösen der Bischose in zweiter Instanz zu erkennen c); 5) die Provinz zu visitiren und Mißbräuche abzustellen; 6) für die Verwaltung eines erledigten Visthums zu sorgen; 7) die Oberausssicht und Direction der Provinz überhaupt. Die meisten dieser Rechte mußten indessen auf Provinzialspnoden ausgeübt werden d).

§. 99.

§. 99.

Dem bischöflichen Diocesanrechte ist alles unterworfen, was sich in der Dioces besindet. Dies umfaßte 1) das Recht der geistlichen Gesetzgebung, insonderheit über die Kirchendisciplin; 2) der Berufung und des Vorsitzes auf Diocesanspnoden 3);

burch bie Theilung bes frantischen Reiches, burch welche bie Ge walt ber Bischöfe auf ber anbern Seite fleigen mußte.

- b) Dies foll, nach ben Canonen, alle Jahre geschehen. Concil. Aurel. 4. a. 541. Can. 37.
- c) Conc. Toled, 2, a, 527. Can. 1.
- d) S. überhaupt Pland a. a. D. B. 2. S. 94 u. f. umb S. 634 u. f.
- a) Can. 2. Dist. 18. Leonis I. ep. 82. (a. 445). De conciliis autem episcopalibus non aliud indicimus, quam sancti patres salubriter ordinarunt: ut scilicet bini conventus per annos singulos habeantur, in quibus de omnibus querelis, quae inter diversos ecclesiae ordines nasci solent,

#### VI. D. Canonifches Recht. 491

3) ber Déreamfidet und Bermatnung aller Stirchen 9, so. güter; 4) ber Déreamfidet über bit Stilefrer im ber Dibeter; 5) ber Billitation ber Bermagder; 6) bas Nocht zu bilfremfrem, miemeld beire in michtigeren Stillen burch bis Directingsfallmoben eingsfehanfar mar by; 7) bit Binfellung ber Beitfilichen im ber Dibeter; 5) bis entlitie Bernfelderfeit; 6).

6. 100.

Meben biefen Nechten der Dideefangewalt steht dem Bischof vermöge seiner höchsten Weise zu: 1) die amsschließliche Ordination in seiner Didces »); 2) die Berfertigung des Chrisma oder geweisen Ocks; 3) die Erdanung neuer Kirchen,

jodicetur. At ai forte inter ipsos qui praeshnt de majoribas peccatis causa nascatar, quae provinciali nequest examine definiri, frateratitatem tasse de totius negoti qualitate metropolitanus carabit instruere, ut ai coran positis partibus nec too fuerit res sopitis judicio, ad nostram coruitionem, maicuvid illina est. transferator

Thomasini Vetus sc nova eccl. discipl. P. 2. L. 2. Cap. 24 unb 25.

e) S. überhaupt Pland a. d. D. 38. 2. S. 91 n. f. S. 366 u. f. S. 570 n. f.

a) Cane. Turonic. I. a. 461. Can. 9. De presenuteriotum etium placui observari, oi to quie spieropos, in jus fratria sul raum conatas furrit inserver potestatem, ui sul discessas alienus trangerdiendo, terminos a patribus constitutos pervedat, sul ciericas sia aliis ordinatos promovere presenuat, su mieroscum furtum et consacedotum anorum communione se alienum efficiendum non dubitat, etc.

§. 100. Rapellen oder Klöster, oder die Gestattung derselben b); 4) die Weihe derselben so wie anderer heiliger Sachen; 5) die Einsegnung der Aebte, Aebtissinnen und Nonnen; 6) die Firmelung der Getauften.

§. 101.

S. 101.

Der Bischof sollte zwar nach den Canonen vom Wolke und Clerus der Didces gewählt werden, (wobei sich indessen schon früher der Clerus die Hauptstimme angemaßt hatte), allein diese Wahl wurde im frankischen Staat wahrscheinlich schon von Chlodwig gesetzlich an die Erlaubniß und Genehmigung des Königs gebunden »), und oft

- b) Conc. Arelat. II. a. 452. Can. 36. Si quis episcopus in alienae civitatis territorio ecclesiam aedificare disponit, vel pro agri sui aut ecclesiastici utilitate, vel quacunque sui opportunitate, permissa licentia, quia prohiberi hoc votum nefas est, non praesumat dedicationem, quae illi omnimodis reservanda est, in cujus territorio ecclesia assurgit; reservata aedificatori episcopo hac gratia, ut quos desiderat clericos in re sua videre, ipsos ordinet is cujus territorium est, vel si jam ordinati sunt, ipsos habere acquiescat, et omnis ecclesiae ipsius gubernatio ad eum, in cujus civitatis territorio ecclesia surrexit, pertinebit. Et si quid ipsi ecclesiae fuerit ab episcopo conditore conlatum, is in cujus territorio est, auferendi exinde aliquid non habeat potestatem. Hoc solum aedificatori episcopo credidimus reservandum.
  - a) Conc. Aurelian. 5. a. 549. Can. 10. Ut nulli episcopatum praemiis aut comparatione liceat adipisci, sed cum voluntate regis, juxta electionem cleri et plebis, sicut in antiquis canonibus tenetur scriptum, a metropolitano,

wurde nicht einmal diese Form beobachtet, sondern 5. 101. der zu wählende vom König geradehin designirt, oder durch einen wahren Besehl zur Wahl empfohlen b).

### §. 102.

§. 102.

Die an der Kathedralkirche angestellten Presbyter waren die Sehülfen des Vischofs bei der Seelsorge, und der Rath, mit dessen Zuziehung er seine Jurisdiction ausübte a). In jener Eigenschaft standen sie unter der Aussicht eines Archipresbyters, welchen der Vischof aus ihrer Mitte ernannte; dieselbe Stellung hatte auch der erste Beistliche einer Tauskirche bei dieser selbst und in Veziehung auf die Presbyter der ihr untergebenen kleineren Titel. Bei allmäliger Vermehrung der Parochialkirchen (h. 96.) entwickelte sich hieraus eine Eintheilung der Diöces in mehrere Archipresbyterial-Sprengel, in welchen nicht blos kleinere Titel, sondern auch Parochialkirchen der Aussicht eines Archipresbyters untergeben waren; doch ge-

vel quem in vice sua praemiserit, cum comprovincialibus pontifex consecretur.

- b) Greg. Turon. hist. Franc. III, 2. S. Planck a. a. D. B. 2. S. 114 u. f. Den besten Beweis geben Marculfi Mon. Form. I. 5. Praeceptum de episcopatu und I. 6. Indiculus regis ad episcopum ut alium benedicat.
- a) Can. 6. C. 15. Qu. 7. Episcopus nullius causam audiat absque praesentia suorum clericorum; alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum praesentia confirmetur.

S. 102. hört die Ausbildung dieser Einrichtung erst zu den Würkungen, welche die Einführung der vita canonica (S. 179.) hervorbrachte. Sehülse des Bisschofs bei Ausübung der Jurisdiction wurde allmälig ein Archidiacon, ursprünglich ein Seistlicher der bischösslichen Kirche, dem die Aussicht über die zum Ministerium (S. 96.) gehörenden Seistlichen derselben übertragen war. In dieser Periode genügte noch ein Sehülse dieser Art für die ganze Diöces; dis zum neunten Jahrhundert hatte das Bedürsniß auch zur Eintheilung der Diöcesen in mehrere Archidiaconatsprengel geführt, deren sedem mehrere Archidiaconatsprengel unters geordnet wurden b).

§. 103.

§. 103.

Dem Pfarrer als Presbyter lag hauptsächlich die Administration des Gottesdienstes, dessen Hauptstück die Messe ausmachte, in seiner Parochialkirche ob. Außerdem war ihm aber auch schon die Verrichtung des Taufens und des Annehmens von Beichten und des Absolvirens (innere Jurisdiction) jedoch nur in Absicht der verborgenen Sünden, und mehr als Vicarius und Delegirten des Vischofs, als vermöge eines Amtsrechtes überlassen b).

b) S. mein Rirchenr. B. 1. S. 627 u. f.

a) Ueber ben Ursprung und die Ausbildung des Begriffs ber Messe. f. mein Kirchenr. B. 1. S. 198 u. f.

b) S. Planet a. a. D. B. 2. S. 73 u. 99.

S. 104.

§. 104.

Die Untersuchung des Zustandes der einzelnen Kirchen und kirchlichen Institute, in Ansehung des Glaubens, der Kirchenzucht und der Kirchengüter, soll jährlich wenigstens einmal in der ganzen Dideces durch eine Kirchenvisitation geschehen a), welche von dem Bischof in eigener Person vorgenommen ward. Außerordentliche Wisitationen waren auch schon üblich, und hier war der Archidiaconus häusig Delegirter des Bischofs. Der Wisitator muß von dem Pfarrer freigehalten werden.

### §. 105.

§. 105.

Die geistliche Gerichtbarkeit der Bischofe ersstreckt sich nicht weiter als auf die Vollziehung der von ihnen vermöge der Kirchengewalt gegebenen Kirchengesetze, und Entscheidung der Streitigkeiten, bei welchen diese die Entscheidungsnorm abgeben. Daher steht I. den Bischösen das Recht zu, die Vergehungen gegen die Religion, Kirchendisciplin und christliche Moral, mit den in den Kirchengessetzen bestimmten kirchlichen Strafen zu belegen a).

- a) Conc. Tarracon. a. 516. Can. 8. Ut antiquae consuetudinis ordo servetur et (ecclesiae) annuis vicibus ab episcopo visitentur. Die Rlöster wurden ebenfalls visitirt, und eine Exemtion berselben war noch ganz unbefannt.
- a) Schon die ersten Christen straften gröbere Bergehungen gegen die christliche Moral mit der Ausstossung aus der tirchlichen Gemeinschaft (Excommunicatio) und nur die strengste Busse konnte die Wiederaufnahme bewürken; dies System veränderte

§. 105. Alle offenkundige Vergehungen dieser Art zieht der Bischof vor sein Gericht, und Geistliche wie Laien sind ihm in Absicht dieser unterworsen b). Indesen auch verborgen gebliebene Sünden müssen gebeichtet und gebüßt werden c), weil sonst keine Versechung der Sünden zu hoffen ist; das Necht, die Veichte anzuhören, die Vuße zu dictiren und den Sünder zu absolviren, bildet eine eigene Gattung der Jurisdiction, die innere Jurisdiction (jurisdictio sori interni), welche zwar hauptsächlich auch noch von den Vischösen ausgeübt wird, aber doch auch schon den Pfarrern als Vicarien der Vischöse versemöge der ihnen anvertrauten Seelsorge zusteht d).

§. 106.

§. 106.

Die kirchlichen Strafen bestehen bei Laien: 1) in der Ercommunication, welche in der Regel nur

sich aber burchaus, seitbem man in der Regel auch bei solchen nur zur Excommunication schritt, wenn sich der Schuldige nicht bußfertig bezeigte. S. J. H. Boehmer j. e. P. Lib. 5. Tit. 37. §. 22 — 42. und mein Kirchenr. B. 1. S. 202. B. 2. S. 68 u. f.

- b) Schon der heilige Nicetius that 530 ben König Theodobert in Bann, der aber freilich gegen die mächtigeren Laien mit sehr ungleichem Erfolg angewandt wurde. S. Planck a. a. D. S. 313.
- c) S. die allmälige Entwicklung dieses Grundsatzes in meinem Kirchenr. B. 1. S. 204 u. f.
- d) S. siber biese Materie E. B. Flügge Geschichte bes beutschen Kirchen = und Predigtwesens. Th. 2. S. 74 u. f.

Comb

# VI. D. Canonisches Recht. 497

nur Ausschließung von dem Sacrament des Abend. §. 106. mahls (exc. minor) war, aber bis zur Ausschließung von der kirchlichen Gemeinschaft (excom. major, anathema im alteren Sinn dieses Ausbrucks) ausgedehnt senn konnte a); 2) in ben Ponitengen nach den Bußcanonen b); bei Beiftlichen außerdem auch in der 216= setzung und Suspension. Unter die kirchlichen Berbrechen, welche sowohl von Geistlichen als Laien begangen werden konnen, gehoren: die Regerei (haeresis), Apostasie, Infidelitat c), Schisma, Blasphemie, das Sacrilegium, der Meineid, die Magie, und Benalität der Kirchenamter und Weihen, die nachher so berüchtigt gewordene Simonie. Geistlichen konnen durch Werletzung ihrer Umtspflichten, der geiftlichen Standespflichten und unerlaubter Ertheilung und Erwerbung der Weihen, noch besonderer Bergehungen sich schuldig inachen. Die burgerlichen Strafen, die das romische Recht auf diese Werbrechen sest, sind in dieser Petiode nur auf Romer anwendbar.

b. I. [ 32 ]

a) C. mein Rirchenr. B. 2. C. 91.

b) Conc. Toled. a. 589. Can. 11. Quoniam comperimus per quasdam Hispaniae ecclesias, non secundum canonem; sed foedissime, pro suis peccatis homines agere poenitentiam, ut quoticscunque peccare libuerit, toties a presbytero se reconciliari expostulent; — ut secundum formam antiquorum canonum dentur poenitentiae etc.

c) Im frankischen Staat fand inzwischen in bieser Periode noch feine Berfolgung ber Ungläubigen statt.

§. 107.

§. 107.

- II. Die ursprüngliche blos schiedsrichterliche Amtspflicht der Vischofe, in nicht geistlichen Streitigkeiten, war durch die Constitutionen der römischen Kaiser, unter dem Namen episcopalis audientia in die Vesugniß verwandelt worden, in Sachen, welche freiwillig vor sie gebracht wurden, unter öffentlicher Autorität Recht zu sprechen, ohne daß von ihrer Entscheidung eine Appellation statt sinden sollte a). Außerdem machten es die Kirchengesetze allen Geistlichen zur Pflicht, unter sich nur vor dem Vischof Recht zu nehmen b). So entsstand eine neue Art von geistlicher Gerichtbarkeit der Vischose, welche auch im frankischen Staat statt sand c). Hingegen war kein Laie verbunden,
  - a) L. 7. 8. C. de episcopali audientia (1, 4). S. mein Kirschenr. B. 2. S. 131 u. f.
  - b) Conc. Chalcedon. a. 451. Can. 9. Si quis clericus adversus clericum habet negotium, non deserat proprium episcopum, et ad secularia percurrat judicia; sed prius actio ventiletur apud proprium episcopum, vel certe consilio ejusdem episcopi apud quos utraeque partes volucrint, judicium obtinebunt. Si quis autem praeter haec fecit, canonicis correctionibus subjacebit. Quodsi clericus habet causam adversus episcopum proprium, vel adversus alterum, apud Synodum provinciae judicetur. Quodsi adversus ejusdem provinciae metropolitanum episcopus vel clericus habet querelam, petat aut primatem dioeccseos, aut sedem regiae urbis Constantinopolitanae, et apud ipsam judicetur.
  - c) Conc. Toled. a. 589. Can. 13. Conc. Paris. a. 615. Can. 3. S. Planck a. a. D. Th. 2. S. 162.

#### VI. D. Canonifches Recht. 499

ben Beifflichen im bifchoflichen Berichte gu be g. 107. langen d).

6. 108.

§. 109.

An ben Chefaden erhiet bie geiffliche Gerägtbarteit ber Dijbeit im feinflichen Steat einen neum Gegenflund. Mach den Gebräudem der Kirche giens der Che gerobjnicht eine Erreichtige Strammmachung (Prolession matrimonii in ecclessi) der felben beraute; bie Germ des Chevertrags filbt wurde aber nicht veräuhrer. Auch enflitaben burde bis Kirchausschler Chefaltermiffer, den inedem das germanische Korte nichts wurde. Ch. zu wie begem meldere die eingangen Ehe, weil sie nicht gülftig eingangen sie, dieber gertraum twerben follte. Daus gehret in bester Periche die Dermannschlecht und Chernausschler der der der der der der mit Gebräugerficht in ber greaden kinte burchaus, in der Bettellichen Schausschlein der der

d) Cone, Epason, a. 517. Can. 11. Clerici siese ordinations episorqui auxiliary, ad interpreliare publicum non prasonaust; sed ai pulsati faerist, sequi al seculare judicium sonu nervent. Tudiniaru maley anchi hei gar Gedal bigitti. Nov. 123. C. 91. 29. (Anth. Chericas C. de quincop, et cherica). With eiter sequiles dis hietifium tra conque chericale. Must eiter sequine dis hietifium tra conque chericale. But et al. 120. C. 91. 29. (Anth. Chericas C. de quincope pulsation. Part de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del la

[32 \* ]

- 8. 108. scher Computation einschließlich a). Die Trennung der Ehe richtet sich blos nach den bürgerlichen Gesetzen, denn wenn auch Augustins Meinung von der Ehescheidung b) von der Kirche schon
  in dieser Periode angenommen wurde, so konnte
  sie doch nicht in der Praxis durchgesezt werden e).
  - a) Conc. Agathens. a. 506. Can. 61. De incestis conjunctionibus nibil prorsus veniae reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint. Incestos vero nullo conjugii nomine deputandos, quod etiam designare funestum est, hos esse censemus etc. Conc. Epaon. a. 527. Si quis relictam fratris, carnali conjunctione violaverit, si quis frater germanam suae uxoris accipiat; si quis novercam duxerit, si quis consobrinae sobrinaeve se societ: quod ut a praesenti tempore prohibemus, ita ea quae sunt anterius instituta non solvimus. Si quis relictae avunculi misceatur aut patrui, vel privignae concubitu polluatur. Sane quibus conjunctio illicita interdicitur, habebunt ineundi melioris conjugii libertatem. Ucber die alteste Geschichte der sirchlichen Cheverbote, s. mein Kirschen. St. 2. S. 381 n. f.
  - b) Libro L. homil. 49. Non vobis licet habere uxores, quarum priores mariti vivunt. Nec vobis feminae, viros habere licet, quorum priores uxores vivunt. Adulterina sunt ista conjugia non jure fori sed jure coeli. Nec eam feminam, quae per repudium discessit a marito, licet vobis ducere vivo marito. Solius fornicationis causa licet uxorem adulteram demittere, sed illa vivente non licet alteram ducere.
  - e) S. oben §. 54. Mote f. Im römischen Staate war es ber nehmliche Fall. Conc. Afric. VIII. a. 407. Placuit ut secundum evangelicam et apostolicam disciplinam, neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungatur; ita maneant, aut sibimet reconcilientur, quod si contemserint, ad poenitentiam redigantur. In qua causa

Der Kirche blieb es naturlich allein überlaffen, ib. §. 108. ren Chegeschen burch firchliche Strafen Ansehen gu verschaffen.

6. 109.

§. 109.

Das Symbol der Lafseliffen Kirche war bas Dickiffen, aber eine allgemeine fejteftimmte Eiturget gab es noch nicht \*). Das Spanytiftid best Gesterbeimfes war bei Meffe (misson) ober die Memmiffration bes Memmahafs. Der Begriff best Gesterbeimfes von Erbeimhafen. Der Begriff best Darechungen er stylligen und Meffanten, das Degralbnijf und bas Gestüber nicht fig. Mit ben Eib barte bas canenifich Nicht nur in Allsfich ter Spen und William und Erffigle er Spen und William gefünftig (5-78). Die Gestlage unrehm blod von der Kirche angesenbert.

6. 110.

\$. 110.

Die Kirche mar ohne alle Einschrankung, Guter zu erwerben fabig a). Diese ftanben aber, fo

legem imperialem petendum est, promulgari. Brigl. mein Richent. B. 2. S. 463 u. f.

a) S. Flügge a. a. D. Ib. 1. G. 255 n. f.

b) Flügge a. a. D. 2h. 2. G. 3 u. f. und mein Rirdjent. B. 2. G. 262,

a) Gegen bie Kirche fant ehne Freistel bie treiftigjährige Berjährung flatt, ba fie vor Justinians Gesetzebung auch im römischen Reiche in Absicht biefer nicht privilegier war.

5. 110. wie die Kirche überhaupt, unter dem besondern Schutze des Königs; von diesem erhielt sie durch Privilegien dieselben Immunitätsrechte für ihre Güster, wie sie der Adel und der König selbst hatteb). Das Schutzecht wurde jedoch häusig zum Nachteile der Kirche mißbraucht und als ein Dispositionsrecht über das Kirchengut ausgeübt °).

§. 111.

6. 111.

Die Kirchengüter sind entweder geweiht, weil sie unmittelbar zum Gottesdienste gebraucht werden sollen, wie die Kirchengebäude, Altare, geweihten Gefäße und Kleidungen, oder nicht. Die Kirchengebäude sind entweder Parochialkirchen, zum Gebrauche einer Gemeinde (H. 96.) oder Kapellen (Oratoria) a), welche sich ein Privatmann um den Gottesdienst für sich und seine Hintersassen durch einen Geistlichen darin halten zu lassen, erbaut hat. Diese kann jeder auf seinem Gute, jedoch nicht ohne Erlaubnis des Vischofs, welcher sie consecriren muß, und nicht zum Nachtheile der Parochialkirche b) erbauen, und einen ordinirten Geistlichen

- b) Marculfi Mon. Form. I. 3. 4. 6. oben \$. 86.
- c) S. Planck a. a. D. B. 2. S. 204 u. f.
- a) Ueber bie gewöhnliche Erflärung bes Worts Kapelle f. Du Cange h. v. Bergl. mein Kirchenr. B. 2. S. 247.
- b) Conc. Agathens. a. 506. Can. 21. Si quis etiam extra parochias, in quibus est legitimus ordinariusque conventus, oratorium in agro habere voluerit, reliquis festi-

## VI. D. Canonisches Recht. 503

dabei bestellen. Dieser ist dann dem Diöcesanrechte §. 111. des Bischofs, wie alle andere Geistliche in der Diöces, unterworsen c) und die Kirche gehört unter die tituli minores (§. 96.).

### §. 112.

§. 112.

Andere Kirchengüter sind zum Unterhalte der Kirche und des dabei angestellten Elerus bestimmt, und bestehen theils in unbeweglichen Sachen (J. 85.), theils in den frommen Oblationen der Laien. Was von jenen ursprünglich zum Unterhalte der Kirche gegeben ist, heißt dos ecclesiae a), und der, welscher die Kirche dadurch sundirt, ihr Patron. Diessem wird außer gewissen Ehrenbezeugungen b), wenn er ein Geistlicher ist, auch das Kecht die Geistslichen an der Kirche zu ernennen, immer zugestans

vitatibus, ut ibi missas teneat, propter fatigationem familiae, justa ordinatione permittimus. Pascha vero, natale domini etc. non nisi in civitatibus aut in parochiis teneant. Clerici vero, si qui in festivitatibus, quas supra diximus, in oratoriis, nisi jubente aut permittente episcopo, missas facere aut tenere voluerint, a communione pellantur.

- c) Conc. Aurelian. a. 541. Can. 26. Clerici, qui in potentium domibus versantur, si quid neglexerint secundum disciplinam ecclesiasticam corrigantur.
- a) Der Mansus ecclesiasticus L. Longob. Lib. 3. Tit. 1. Cap. 46. ist bas nehmliche.
- b) S. Planck a. a. D. Ih. 2. S. 620.

ş. 112. den c); aber auch dem Vorschlag des Laienpatrons gab der Bischof, der die Stelle zu besetzen hatte, wohl immer Gehör, und mancher Patron mochte sich das Ernennungsrecht der Geistlichen schon in dieser Periode als Stiftungsbedingung (Lex sundationis) vorbehalten d).

#### §. 113.

### §. 113.

Alle Güter und Einkünfte der sämmtlichen Kirchen, welche in die Didces eines Bischofs geshörten, wurden als eine Masse betrachtet, deren Verwaltung, Vertheilung und Verwendung blos von diesem regulirt werden könne a). Der Vischof mußte dagegen für den Unterhalt des ganzen in der Didces besindlichen Elerus sorgen, die nothigen Vedürsnisse zu dem öffentlichen Gottesdienst bestreiten, die Kirchengebäude (fabricae) im Vau erhalten und alle Urmen des Sprengels unterstüßen; daher sollten, nach älterer Gewohnheit, die Einskunfte der Parochialkirchen in drei gleiche Portios

c) S. oben §. 100. Rote b.

d) S. Planck a. a. D.

a) Die ältere Geschichte ber Berwaltung und Benutung der Kirschengüter, s. in meinem Kirchenr. B. 2. S. 651. — Syn. Aurel. I. \a. 511. Can. 15. De his quae parochiis in terris, vineis, mancipiis atque peculiis quicunque sideles obtulerint, antiquorum canonum statuta serventur ut omnia in episcopi potestate consistant. De his tamen quae in altario accesserint, tertia sideliter episcopis deseratur.

# VI. D. Canonisches Recht. 505

nen getheilt werden, von welchen eine der Elerus §. 113. derfelben erhalten, die andre für die fabrica ecclesiae verwendet werden, und nur die dritte dem Vischof mit der Verpslichtung, davon auch die Armen zu versorgen, zufallen sollte b). Die römische Kirche machte vier Theile, für den Vischof, den Elerus, die Armen und die sabrica ecclesiae; dies wurde späterhin die Regel der abendländischen Kirchen überhaupt. Allein die Vischose banden sich an diese Regeln nicht, und den Klagen der Pfarrer wurde in dieser Periode noch nicht abgeholsen e; nur der Geistliche befand sich in einer etwas beschesten Lage, welchem der Vischof die Venutzung eines Grundstücks, oder gewisse Zinsen von Grundstücken, statt des Unterhalts überließ d). In wie weit und

- b) Conc. Tarracon. a. 516. Can. 8. si forte basilica reperta fuerit destituta, ordinatione ipsius (episcopi) reparetur, quia tertia ex omnibus, per antiquam traditionem, ut accipiatur ab episcopis, novimus statutum.
- c) Conc. Carpentoract. a, 527. Can. un. Et ideo quia Carpentoracte convenientes hujusmodi ad nos querela pervenit, quod ea quae a quibuscunque fidelibus parochiis conferuntur, ita ab aliquibus episcopis praesumantur, ut aut parum, aut prope nihil ecclesiis, quibus collata fuerint, relinquatur; ut si ecclesia civitatis ejus cui episcopus praeest, ita est idonea, ut Christo propitio nihil indigeat; quicquid parochiis fuerit derelictum, clericis qui ipsis parochiis deserviunt, vel reparationibus ecclesiarum rationabiliter dispensetur etc.
- d) Conc. Aurel. a. 511. Can. 23. Si episcopus humanitatis intuitu vincolas, vel terrulas, clericis vel monachis

ş. 113. mit welchen Formen eine Veräußerung der Kirchengüter zulässig sei, war durch Gesetzgebung noch nicht allgemein entschieden e).

#### §. 114.

### S. 114.

Die Kirchengebäude haben das Privilegium des Usplrechts a), die Kirchergüter genießen aber keiner Immunität von den Staatslassen (§. 88.), wenn gleich die Synode zu Orleans 511 um die Bestätigung der im römischen Staate statt gehabten Befreiungen gebeten hatte b). Erst in der folgenden Periode c) erhalten einzelne Kirchen und Klöster Immunitätsprivilegien, welche hierauf ausgedehnt waren; in dieser müssen sie alle Abga-

praestiterit excolendas, vel pro tempore tenendas, etiamsi longa transiisse annorum spatia comprobentur, nullum ecclesia praejudicium patiatur, nec seculari lege praescriptio quae ecclesiae aliquid impediat, opponetur.

- e) S. mein Rirchenr. B. 2. S. 778 u. f.
- a) Conc. Aurel. a. 511. Can. 1.
- b) Conc. Aurel. a. 511. Can. 5.
- c) Moch 535 erfennen die Bischöse die Schuldigseit Abgaben zu geben. Epist. Syn. Arvern. ad Theodobertum regem a. 535. Supplicantes quaesumus ut tam rectores ecclesiarum, quam universi clerici, atque etiam seculares, de quod in sorte vestra est, extraneos, de quod habere proprium semper visi sunt, non permittatis existere: ut securus quicunque proprietatem suam possidens, dehita tributa dissolvat domino, in cujus sortem possessio sua pervenit.



#### VI. D. Canonifches Recht. 507

ben leisten, welche andere Romer <sup>23</sup>) ju prästiten 9, 11s. haben, und von siscalischen Güttern, welche ihnen geschonft wenne, Cente jum Keingebinsche festen, wenn sie nicht in die auf die Olichtbeobachtung des Zeiesche (dannus) gestiete Gtrasse (Heridannus) senommen werden wosse.)

#### 6, 115,

5. 115.

Die bestenberen Erchlichen Geschlichesten bes
Monch und Wonnen, welche sich zu einem bles
erdigsism Leben wereinigt haben, und von medene
jem meist ebenfalls nur aus Laden bestehen, haben
noch feine allgemeinen Wegel, auf welche bie in
das Kilsser einer werten auf welche bie in
das Kilsser einmenschaften überein,
daß sie des ummisserationen aber barin überein,
daß sie das ummisserationen aber barin überein,
daß sie das ummisserationen aber barin überein,
daß sie das ummisserationen aber das verges
eine Deren (Abbas, Abbatissas), amerfemen, welder bem Wisselfen ber Dieses unterworfen sit.

- d) Denn bie Rieche leber nach romifchem Bechte (h. 46.), und mußte bie Geuntiteuren geben, wenn auch bie Glüte ben Franfen gefchenkt waren, beren Beferiung ben Abgaben ihrer Perfon antieber.
- e) Gregor, Turon, bist. Franc. V. 97. C. eben C. 906. Die Jamunität, fo weit fie blos bas Schupercht in fich fiblis, gebre eber Bweifel von ben erfin geiem bes frantifien Svars an unter bie Bechte ber Rirche.
- a) Die Beränberungen, welche bie Beget bes beil. Bemebict von Rurfia hervorbrachte, geboren, wenn gleich biefe felbft noch in biefe Periode fällt, erft in bie folgende.

4. 115. Schon jest finden sich Geistliche unter den Monchen, welche den Gottesdienst in der Alosterkirche versehen. Das ehelose und strenge Leben der Monche verschaffte ihnen beim Volke großes Ansehen, welches der weltlichen Geistlichkeit sast nachtheilig wurde.

§. 116.

# Zweite Periode.

### Geschichte der frankischen Monarchie.

Von 561 — 888.

#### Duellen.

Außer Paulus Diaconus und Gregor von Tours (oben S. 39.): Fredegarii scholastici (sec. 7.) Chronicon; Fortschung des Gregor von Tours vom J. 583 — 642. Es ist von drei verschiedenen Berkassern fortgesezt! I. die 680 — einzelne Angaben bei einisgen wenigen Jahren; II. die 735; etwas reichhaltiger; III. 736 — 768. Bei Bouquet T. II.

Die an verschiedenen Orten des fränkischen Reichs gesammelten Annalen, Annales Francorum, jest inegesammt vortrefflich gedruckt bei Pertz Tom. I. und II. Die ältesten, durchaus sehr kurz, reichen nicht über Pipin (von Herstall) hinauf; sie machen in den Monumenten Tom. 1. S. 6 u. f. den Ansang. Reichhaltiger werden sie erst seit dem Tode Carl Martells. Die wichtigsten sind:

1. Annales Laurissenses (sonst Loiseliani genannt) und Einhardi, welche sich gegenseitig ergänzen: 741 — 829. Mon. Tom. I. pag. 124 seq. 2. Ein kleiner Theil des Chronicon Moissiacense, welcher Quelle ist: 803 — 818. Mon. I. p. 307 seq. und Tom. II. p. 207 seq. 3. Die Annales Fuldenses, aus sünf von verschiedenen Berkassern herrührenden Theilen zusammengesezt, überhaupt vom 3. 714 — 883, aber erst von 830 an selbsissändige Quelle, sür Osissanken besonders wichtig. Mon. I. p. 843. 4. Die Annales

# 510 Zweite Periode 561 — 888.

§. 116. Bertiniani, ber zweite Theil von Prudentius Erzb. von Tropes, und der dritte von Erzb. Hincmar von Rheims verfaßt, Quelle von 830 — 882. Mon. I. p. 423 seq. 4. Annales Xantenses für die Jahre 831 — 873. Mon. T. II. p. 225 seq. 5. Ann. Vedastini 874 — 900. ebend. p. 196 seq. 6. Reginonis Chronicon von 818 besonders von 870 — 908. Mon. T. 1. p. 543 seq.

Lebensbeschreibungen: Einhardi (gewöhnlich Eginhardi, geb. um 768 + 844.) vita Caroli imperatoris. Mon. Tom. II. p. 426 seq. Thegani vita Ludovici pii. Gleichzeitig. Mon. ibid. p. 585 seq. Anonymi (bie Neucren nennen ihn aus Beranlassung seines Cap. 58. ben Astronomus) vita Ludovici pü. Gleichzeitig, sebte am Hose. Mon. II. p. 604. seq. Nithardi (geb. zu Ende des achten Jahrh.) historiarum libri IV. 814 — 843. Mon. T. II. p. 651 seq.

Des Poeta Saxo (Mon. T. I. p. 225.) Leben Karls des Gr. ist zwar nur auf Einhards Schristen gegründet; wo er aber Thatsfachen genauer entwickelt, die sener kurz andeutet, verdienen seine Anssichten Aufmerksamkeit, da er ein Sachse war und unter Arnulf lebte. Vergl. unten §. 134.

Die königlichen Urkunden von Pipin an, sind verzeichnet bei Boehmer regesta Carolorum (oben S. 14.). Für die Verhältnisse zum päpstlichen Stuhl: Codex Carolinus (Brieswechsel Karl Marstells, Pipins und Karls des Gr. mit den Päpsten) bei Cenni monumenta dominationis pontificiae. Rom. 1761 — 64. 2. T. 4.

### hülfsmittel.

R. Mannert Freiheit ber Franken, Abel und Stlaverei. Murnb. 1799. 8.

Pert Gefch. ber frant. Hausmeier (oben G. 193. Rote d).

R. S. Dippold Leben Rarls bes Gr. Tub. 1810. 8.

F. Funck Ludwig ber Fromme. Geschichte ber Auflösung bes großen Frankenreichs. Frankf. 1832. 8.

A. Zimmermann Ueber bie politischen Verhältnisse ber caro: lingischen Reiche nach bem Bertrage von Berbun. Berl. 1830. 8.

# I. Allgemeine Geschichte des Reichs der Merwinger von 561 — 613.

### S. 116.

Das frankische Reich war durch die Erobestungen der Sohne Chlodwigs (J. 22.) so abgerundet, daß es selten einer kriegerischen Anstrengung nach außenhin bedurfte. Gegen die Avaren und die südlichen Slawen, waren die Vaiern allein in der Regel stark genug; gegen die Slawen auf der linken Seite der Donau scheinen die Vaiern, Schwaben (im Mordgau), Ostskranken und Thüzringer eher schon die frankssche Herrschaft bis gezen die böhmischen Gebürge hin erweitert zu has ben a). Den Frisen und Sachsen gegenüber, ist

a) Man kann bas Neich bes Samo bei Fredegar Cap. 68., kaum anders wo als in Böhmen suchen, da es von den Oststrauken und Alemannen angegriffen wird, der Mitwürkung der Baiern aber, die man wohl als mit den Longobarden gegen die süblichen Slawen verbunden denken muß, gegen jenes nicht erwähnt wird. Auch sind es nach der Niederlage der Ostfranken, zunächst Thüringen nebst den anstoßenden Gauen, welche von den Wenden verwüstet werden. Dann aber hat man unter dem Derdanus dux gentis Urdiorum — qui ad regnum Francorum jam olim adspexerant, von senen Bölkern bereits unsterworfene slawische Stämme zu verstehen, wobei es allerdings zweiselhaft bleibt, ob sie an der Nednits oder an der Saale zu suchen sind. — Allerdings wird, von dem ältesten Geschichts

# Zweite Periode 561—888.

§. 116. allerdings die erste Hälfte dieser Periode eben ber Zeitpunkt, wo in einem Theil der Granglander gemischter Bevölkerung, jene das herrschende Wolk wurden (S. 21 d); allein die Berfaffung beiber Wolfer machte sie mehr zur Vertheidigung als zur Eroberung geschickt, und es ist auf dieser Grange nur von Weigerung des Gehorfams die Rede, welchen die frankischen Könige in den Gegenden forderten, die sie zu ihrem Reich zählten, und von dem Schaden, welchen sie sich gegenseitig durch Maubzüge zufügten. Die Westgothen wagten keine Unternehmung von Bedeutung. Gegen die Longobarden schügten die Allpen, von welchen die Franken bis durch Tirol hin Meister waren; überdies hatten jene ihre Herrschaft in Italien kaum gegrundet, und strebten vornehmlich, dem griechischen Raiserthum die Provinzen zu entreißen, die es hier noch besaß. §. 117.

§. 117.

In den romischen Provinzen des frankischen Reichs flossen sehr bald Germanier und Romer

zu

schreiber Karnthens (unten §. 135. Note u), Samo nach Karn= then gesegt; aber ein britthalb Jahrhunderte jungeres Zeugniß fann nur entscheiden, baß die Slawen in Karnthen an bent Kriege Theil nahmen, was auch aus Fredegar erhellt. Bei ihm fiegt bas Seer Dagoberts, was auch Fredegar von ben Longobarden ergählt; bas Seer, welches gegen Samo felbst jog und aus Oftfranken bestand, wurde hingegen geschlagen.

#### I. Mla. Wefcb. 561 - 613. 513

su einem gang nenen Bolfe gufammen. Der Do & 417 mer vertaufchte feine bisberige Cultur mit Robbeit und Unwiffenbeit, aber auch feine Entartung und Beichlichfeit mit bem friegerifden Ginne bes Bermaniers. Diefer bingegen wurde burch bie Befanntichaft mit bem romifchen gurus und bie Deichthumer, in beren Befit er fich auf einmal verfeit fah, ju einer jugellofen Berborbenheit bingeriffen, welche burd bie Raubheit feiner freien Gitten und Ginrichtungen einen gam eigentfulmlichen Character annahm a). Bugleich machte aber bas Chriften. thum, wie es ibm gelehrt murbe b), einen tiefen Einbrud auf ibn. 36m mar es ber Blaube an bas Bunberbare in ber Befchichte Nefu und bie taufend noch wundervolleren Befdichten ber Beiligen, fo wie überhaupt an bie Mofferien ber Religion, nebft ber Beobachtung ber auferen Sanblungen, welche jum Bottesbienfte gerechnet murben; bie Moralitat bieng fur ibn mit ber Religion eigentlich gar nicht gufammen. Jene bunteln Borfellungen, verbunden mit bem Reierlichen und Dinflifcben bes Bottesbienftes, ber in einer fremben

a) Aberbeit, Gelderigs Gole, batte erfinfte, friam Arnker Blietat, ber ihm Bilfeelter jugefiber batte, berech Mencheffmerb lit bie anbere Melt ju liferm; blie Sache wird verenden, Teosbenich seinert Bode in befreitigem Brutzer jur Composition eine große Merner Geloffel. Diefer wird bedurch Wellig lefeliebigt, und bie Gache bar gur feine meistere Zolgen. Gregor. Turon. bist. Franc. III. 7.

b) S. Pianet s. a. D. 3h. L. S. 54 und 321 n. f. 1888. L [ 33 ]

#### 514 Ameite Periode 561-888.

8. 117. Sprache gehalten murbe, brachte eine gam eigene Art von religiofem Sinn bervor, melder einen porherrichenben Qua bes Mittelalters ausmacht, fich aber in verfcbiebenen Derioben verfcbieben außert. In Diefer Beriode bruckt er fich in bem Wetteifer aus, Rirden und Rlofter ju fliften und ju bereidern, in ber Uebernahme ber Buffe fur bie Sandlungen, welche bie Rirde für unerlaubt balt, und in unbedingtem Beborfam gegen bie Beiftlichfeit. Daber eriablen uns die Chroniten biefer Beit La. fter aller Urt als eine gang gewöhnliche Gache, binterliftige Dachftellungen, Maubereien, Treulofig. feiten, Meineibe als Begebenheiten, melde jebermann erwartet und gegen bie er fic burch gleiche Thaten gu fduten fucht c). Die Beifflichfeit bat feine andere Sitten als ber Laienftand d), und bennoch ift faum eine Beit reicher an Beiligen als

e) Gregor bon Sours mib Frebegar enthalten auf allen Seiten bie Belege biergu.

a) bis Nijded von Nidom Sapar Rollid mit ein Reiselandföder freist Gelder ja, bette der zu werte Nijdessim bewanderen Löffen jum benadte et nicht gebalten zu werben. Ferde gar Chy. 50. die Johann Samu zu bergließel Sahn zu der Schallen Samu zu bergließel Sahn zu nicht bat geringte am finer Schallen (Ekkebend) IV. eans Schäll (Perta II. p. S.3.). 20: Sträugin Gertgans für al. 20: Schäll (Perta II. p. S.3.). 20: Sträugin Gertgans für al. 20: Schäll (Perta II. p. S.3.). 20: Sträugin Gertgans für al. 20: Schäll (Perta II. p. S.3.). 20: Sträugin Gertgans für al. 20: Schäll (Perta II. p. S.3.). 20: Sträugen Gertgans für al. 20: Schäll (Perta III. p. S. 20: Sträugen Zugen Greten Linden und der Schällen der Schällen und der Schällen zu schälle

#### I Milg. Gefch. 561 - 613. 515

§. 118.

. 118.

Unter ben Dhahfemmen Chletens I., welche im Schle has Stoch von niemen fehleren (18-20), entflands ein unmuterbriedenter Reumpf um bie Mi-leinherefsdenfe, ber, in jennen Character ber gleit, beurch Dhemhedmers um de Junterfill mehr als bunde Dhemhedmens um den Sterken geführt murter, auch war es midt bes Kritagaldich fendern Werturb bes frümfischen Michter tras im 3.613 miehre ehnen einigen, Chlotar II., gum Bestig bes agung nicht der werfelt fo. 3 mie bei einem einigen, Chlotar II., gum Bestig best agung nicht der gefühlt fo. 3 mie beite einem einigen Chlotar II.

e) Den besten Beieg embalt Gregore bon Toure Urtheil von Chlotwig II. 39.

a) Ueber bie Gefchichte biefes Beitraums f. befonbers Mannert

[ 33 \* ]

#### 516 3meite Periode 561-888.

5. 118. fem Zeitraum gewinnt bie Neichsverfaffung allmalig eine andere Gestalt.

§. 119.

5. 119.

- a) Polper muß bei bem Bergleichen, preiche unter ben frümfischen Reitigen gefolselfen merben, gewöhnlich berferechen beschen, baß feiner bes anneren Reites trecher mech ißt Einschrieben annechten molle. Greg, Turon, hist Frone, IX. 20. Congenit (Indep Guntchrammum et Childebertum) ut milles alterins leuden mes sollicitet, nee venlentes accepiat.
- b) Fredegari Chron. Cap. 41. Burgundise barones, tam episcopi quam ceteri leudes. Cap. 76. Pontificea, ceterique leudes. Wergl. eben @. 205.
- c) Ju Unfang biefer Periode warb es noch für fo ungirmlich gebalten, baft es einen hauptgrund ber Abfetjung gweier Bifchofe abgab. Gregor. Turon IV. 37.
- d) Gregor. Turon. IX. 38. Sunnegisil comes stabuli et

dem Geiste der Zeit auch hierin willkührlich genug §. 119. verfahren wurde e), so mußte dies doch mit grosser Worsicht geschehen, um nicht die übrigen Dienstsleute durch die Gefahr gleicher Behandlung aufzusbringen; die Revolution, welcher Chlotar II. die Alleinherrschaft verdankte, wurde vorzüglich durch Brunhilds unvorsichtiges Einziehen der Beneficien veranlaßt f).

#### S. 120.

§. 120.

Zu dem mächtigsten Theil des Adels gehörten die sämmtlichen Hof- und Staatsbeamten. Durch ihre Macht in der Provinz oder ihren Einstuß bei Hofe, wurde es ihnen leicht, die reichsten Benesiscien an sich zu bringen, und bei dem Ansehen, welches sie außerdem auch durch ihr Amt besaßen, darf es nicht befremden, sie sogar als die vornehmsten Leudes erwähnt zu sinden. Von ihrer Gunst hieng überdies vorzüglich die Verleihung der Venesicien an Andere ab; daher stieg besonders die Macht des Major Domus, der hierauf nach der

Gallomagnus referendarius ob conspirationem contra reginam Brunechild privati sunt rebus quas a fisco meruerant, — nihil aliud est relictum quam quod proprium habere videbantur.

- e) Fredegar Cap. 21. Aegila patricius ligatus interficitur, instigante Brunechilde ob nullum commissum sed ut facultates ejus fiscus adsumeret.
- f) S. Montesquieu de l'esprit des loix. Liv. 31. Chap. 1 bis 3.

#### 518 3meite Periode 561 - 888.

\$. 120. Matur feines Umts ben meifien Einfluß haben nufte, mit ber Ungahl ber Beneficien.

5. 121. §. 121. •

a) Bu ben gefinblicheren alteren Untersuchungen fiber bie Gutftebung ber Reichstage gebort: ". Z. Runte Abbanbl, über ben Urfprung ber Reicheftanbichaft ber Bifchafe und Rebee. (Rote tingen 1775. 4. Die bier gegebene Borftellung weicht etwas bon ber feinigen ab, weil es mir gewiß fcheint, baf fcben vor ber Quiebung ber Bifchofe ju Stagtegrichoften und ber Gints fiebung vermifchter Berfammlungen, bie Leubes einen großen Rintbeil infouberbeit an ber Gefengebung gehabt figben (G. oben \$. 32.). Bas Runbe a. a. D. G. 46. gegen bie aus ben Berreten ju ben Gefeben bergenommenen Beweife einmenber. ift offenbar nicht burchgreifent, infonterbeit meil fich gegen bie Rintbenticitat ber Perrebe jum burgunbifden Gefen burdious nichts fagen laft. Der Bertrag grifden Guntram und Chitbebert bon 587 entbalt ben merfmurbigen Binfang: Cum in Christi nomine praecellentissimi domini Guntheramous et Childebertus reges, et gloriosissima domina Brunichildia regina Andelaum caritatis atudio conveniment, at omnia. quae undecumque inter ipsos scandalum poterant generare

#### I. Allg. Gesch. 561 — 613. 519

anderen Seite, daß ihre Zuziehung während dieser §. 121.
ganzen Periode weder als eine Verpflichtung des Königs betrachtet wurde, noch auch ihre Stimme entscheidend war b). Nach dem Seiste dieses Zeitsalters suchte der König den Rath seiner Leudes, wenn er etwas ohne den Veifall des größten Theisles derselben nicht durchzusetzen im Stande war, aber er dachte nicht daran, sie zu fragen, sobald er hinlängliche Sewalt in Händen zu haben glaubte, um auch ohne die Majorität zu handeln.

pleniori consilio desinirent: id inter eos, mediantibus sacerdotibus atque proceribus, Deo medio, caritatis studio sedit, complacuit, atque convenit etc. Die Decretio Childeberti circa a. 595, welche ebenfalls der Mitwürstung der Optimaten und Leubes erwähnt, will Runde a. a. D. S. 50. zwar in's Jahr 695 unter Childebert III. gesezt wissen, allein sie gehört ohne allen Zweisel unter die Regierung Childeberts II., der 575 zur Regierung kam, und gerade in's Jahr 595 nach den Worten: Ita Deo propitiante Antonaco Kalendas Martias anno vicesimo regni nostri convenit etc. Childebert III. bestieg den Thron 695 und starb 711. Daß in andern Verordnungen, zum Beispiel Chlotars II. von 595, die Leubes nicht erwähnt werden, beweist nicht, daß sie zu dieser Berordnung nicht mitgewürft haben, und noch weniger, daß sie damals überhaupt nicht zu Rath gezogen worden sind.

b) Eginhard Vita Caroli M. Cap. 6. — Bellum contra Longobardos suscepit. Quod prius quidem et a patre ejus, Stephano papa supplicante, cum magna difficultate susceptum est; quia quidam de primoribus Francorum, cum quibus consultare solebat, adeo voluntati ejus renisi sunt, ut se regem deserturos, domumque redituros libera voce proclamarent. Susceptum tamen est bellum etc.

6, 122,

Die Bifcofe mußten fcon unt befimillen gu Diefen Berathungen gezogen werben, weil fie burch Die Buter ihrer Rirchen eben fo machtig maren, als ber Mbel und ihr Rath alfo mit ber Befinnung bes Abels gleiches Bewicht batte. Bugleich machte bie Politif bie franfifcben Regenten balb barauf aufmertfam, baf bas Mufeben ber Religion jur Bergrößerung bes ihrigen gebraucht merben tonne, wenn ibre Berfugungen burch bie Canction ber Rirche einen Bufas von bindenber Rraft erhielten a). Man fieng baber an, die Bifchofe in Die Berfammlungen ber Leubes ju gieben, und ib. nen Untheil an ber Berathichlagung ju verffatten, ober umgefehrt, man benugte eine Snnobe, welche gerade gehalten murbe, um, ba bie Bifcofe fcon perfammelt maren, maleich auch weltliche Ungelegenheiten vorzunehmen. Der Ronig mit ben Leubes erfcbien baber in ber Berfammlung ber Bifcbbfe und es entffanden bie fogenannten concilia mixta. Die erfte ficbere Gpur einer folden permifchten Berfammlung fallt in bas Jahr 615 b).

a) G. bierüber Pland a. a. D. B. 2. G. 229 - 243.

b) 20c Conflitution Chietara II.; in meider er bie ban ber fünfen Quariet Chunèr gemadjen Canonni bellätigt, und noch met Gebiaffe bellüffen Zaholaf benjuffig, enthält felgenben Gebiaft. Quicunque vero hane deliberationem quam com poniticiban, vet lam magnia optimatibne, sud fideliban nostrie, la synodali concilio inattituinus, temezrae praesumserit, in synodali sententis judicutar etc.



#### 522 Zweite Periobe 561-888.

4.12. Deinfinamiffoh'i ogenwärig mer, jeintlée Giégerheit gewährte, doğ griğir Befdijifi, die ben Boltegemitinden nicht aufgebrungen werden fometen, bei beifen ebenfalle felten Wilberfpruß pinden wirden, medite, road im Beichperfammling angenommhatter, vom Wolf überhaupt berudligt genannt werden.

> Wie groß schon bei der Thrombesteigung Chloten in der Beische der Beische in der Beische in der berucht am beiten der im der Genitation von die (5. 122.), umb in einer amberen, umter seine Weglerung gehörigen Verrerbung \*), ihm abgezumgenn Scholiffen Wernstamung \*), ihm abgezumschen Scholiffen Wernstamung des Ochspe burch sein Scholiffen Wernstamung des Ochspe burch sein Butter (Redesumun) umb die Kahnim Drumible.

a) Welde Balure unter Chlotar I. fest (Tom. 1. p. 7.), die aber unter Chlotar II. geben, wie Montes quieu a. a. S. L. 31. Ch. 2. ummflössich beweiß.



#### 524 Zweite-Periode 561-888.

4. 123. fem ble von ihnen mit Nicht ober Unrecht erworbernm Wertfelle seighbert nerben 3). Unter Effica erw Breigierung felbft fleigt den Unrighen der Eenbers, und mit ihm die Gemalt ihren Jauptels, des Wojer Domus noch höher; alles wird allmichtig zu einer Nevolution vorbereitet, welche endlich die königliche Gwaulf schift in die Johnbe biefen geführlichen Weamten bringt.

> II. Untergang ber merovingifden Dynaftie burch bas Majordomat.

> > Sen 613 - 752.

§. 124.

§. 124.

In jedem Theile der Monarchie befand fich, fo lange fie getrennt waren, naturlich ein Major Domus, deffen Bahl mehr von bem Willen der

bonae memoriae dominorum parentum nostrorum, Gunthramai, Chilperiel, Sigeberti regum est exactum. Porcarii fiscales in silvas ecclesiarum aut privatorum, absque volnatate possessoris ingredi non praesumant — etc.

d) Conat. Chlotar. II. alleg. — Quidquid parentes nostrinatoriores principes, vel nos per justiliam via imma concessina se confirmante, in unanis debeta cudirante, consista de confirmate, in unanis debeta cudirante, circia et protecidate motis, introducente macrolisto, circia et protecidate motis, introducente macrolisto, circia et protecidate motis, introducente motis espasacionis initio, per 00 semas inconsens per punches, probabeta, in corum ditione rea possessa permenti; necteito tantia seri quitis septita iniciario contra leguna cocliario sub hipus reputitione consengui possessione in consessacia jura da duble permuesto.



berts Namen die ganze Monarchie; als dieser Schritte thut, sich von der Abhängigkeit loszumachen, in welcher ihn Pipin hält, und sich aus den Gränzen seines Majordomats entfernt, wird die Gelegenheit eines Krieges gegen die Slawen ergrissen, um Dagobert die Abtretung Austrasiens an seinen unmündigen Sohn Siegbert abzunöthigen, und Pipin behauptet unter diesem seine Herrsschaft bis zu seinem Tode (641.).

§. 125.

Jedoch auch in Austrassen scheint jest das Unsehen des Major Domus zu fallen, wie einige Zeit
vorher in Burgund; aber auch hier nur um sich
wie dort bald darauf mit neuem Glanze zu erheben. Grimoald, Pipins Sohn, Major Domus
von Austrassen, wagt nach Siegberts Tode (655)
den kühnen Schritt zu frühzeitig, seinen eigenen
Sohn Childebert auf den Thron zu seizen, unter
dem Vorwande, jener habe ihm die Regierungsfolge übertragen, während doch in Neustrien und
Vurgund noch ein rechtmäßiger Sohn Dagoberts,
Chlodwig II. herrscht. Der Schritt mißlingt;

b) Der ältere Pipin heißt bei Zeitgenossen so wenig Pipin von Landis, als ber jüngere (§. 126.) Pipin von Herstall. Gleiche wohl lassen sie sich am besten durch diese Beinamen späterer Zeit unterscheiden.

#### II. Allg. Gesch. 613 — 752. 527

erkannt und die Pipinische Familie vom Hose ver §. 125. bannt. Die Herrschaft der ganzen Monarchie ist nun unter Chlodwig und dessen Sohn Chlotar III. in den Händen des Major Domus von Neustrien, bis 660 die Austrasier Chlotars Bruder Childerich jenem, als ihren König an die Seite sehen. Von nun an a) ist von den merovingischen Köni-

a) Libell. de Majoribus Domus Regiae. Denique a temporibus Chlodovaci, qui fuit filius Dagoberti inclyti regis, pater vero Theodorici, regnum Francorum decidens, per majores Domus coepit ordinari. Eginhardi vita Caroli M. Gens Merovingorum, de qua Franci reges sibi creare soliti erant, usque in Childericum regem, qui jussu Stephani Romani pontificis depositus ac detonsus, atque in Monasterium trusus est, durasse putatur; quae licet in illo finita possit videri, tamen jamdudum nullius vigoris erat, nec quicquam in se clarum, praeter inane Regis vocabulum praeserebat. Nam et opes et potentia Regni penes palatii praesectos, qui Majores Domus dicebantur, et ad quos summa Regni pertinebat, tenebantur: neque Regi aliud relinquebatur, quam ut Regio tantum nomine contentus crine profuso, barba submissa, solio resideret, ac speciem dominantis effingeret; Legatos undecunque venientes audiret, eisque abeuntibus responsa, quae erat edoctus, vel etiam jussus ex sua velut potestate redderet: cum practer inutile regis nomen, et precarium vitae stipendium quod ei praesectus aulae, prout videbatur exhibebat, nihil aliud proprii possidebat, quam unam et eam perparvi reditus villam, in qua domum, ex qua famulos sibi necessaria ministrantes, atque obsequium exhibentes, paucae numerositatis habebat. Quocunque eundum erat, carpento ibat, quod bubus junctis, et bubulco rustico more agente trahebatur. Sic ad Palatium, sic ad publicum populi sui conventum, qui annuatim ob regni utilitatem celebrabatur, ire, sic domum redire solebat. At regni administrationem, et omnia quae vel domi vel

§. 125. gen, die noch ein Jahrhundert lang den Mamen der Herrschaft führen, auch nicht einmal der Mame mehr wichtig, um eine Epoche zu bezeichnen. Sie werden von den Major Domus als Puppe gesbraucht, die man unter dem Namen des Regensten dem Bolke zeigt, während es jene sind, und nach dem Sutsinden ihrer Vormünder zuweilen sogar erst aus der Dunkelheit eines Klosters hervorgezogen, in welche sie jene vorher selbst gestoßen hatten.

§. 126.

§. 126.

Vis 687 kämpfen die Major Domus von Austrassen und Meustrien um die Herrschaft der ganzen Monarchie; die Schlacht bei Testri entscheidet endlich für den Austrasser Pipin (von Hersstall) <sup>a)</sup>, und ein Vergleich mit dem Könige macht ihn zum beständigen Major Domus in allen drei Reichen. Von nun an geben ihm seine Anhänsger

foris agenda ac disponenda erant, Praefectus Aulae procurabat.

a) Sein Bater war Anfegisus (Anschisus, auch in ben späteren Genealogien Pertz II. p. 308.) Sohn des Bischofs Arnulph von Met, welcher nach Paul. Diac. gesta episcop. Mettens. ex nobilissimo et fortissimo Francorum stemmate war. Die Erdichtung der Abstammung aus senatorischem d. i. Propincialgeschlecht, ist wahrscheinlich zuerst durch Misverständnis entstanden. Pertz p. 305. Seine Mutter war Begga Tochter Pipins von Landis. Anschisus heißt Ann. Xant. a. 647 dux; ohne Zweisel in Ripuarien.



s. 127. sich seiner Herrschaft. Am meisten zeigt sich aber die geringe Festigkeit der neuen Regierung nach Pipins Tode (714); Neustrien giebt sich einen eigenen Major Domus, der sogleich einen besonderen König aufstellt; Austrasien zerfällt in Partheien, und Pipins Wittwe, welche das Majordomat sür ihren unmündigen Enkel zu behaupten strebt, vermag das Ansehen der neuen Herrscherfamilie nicht zu erhalten. Jedoch Carl Martell, Pipins jüngster Sohn, stellt es in einem ausgedehnteren Umfange her, als es Pipin selbst besessen hatte. Nachdem er seiner Parthei einen König gegeben hat, wird Austrasien bernhigt, der Gegenkönig in Neustrien fällt in seine Hände, in den entsernteren

in parte provinciae Aquitanicae. Charibert erweiterte seine Abfindung durch bie Eroberung von Wafconien (Fredegar ebenbaf.), d. i. ber Wegenden zwischen ber Garonne und ben Pyrenaen. Anon. vita Lud. pii Cap. 2. Garonnam fluvium Aquitanorum et Wasconum conterminem. Chariberts Tode jog Dagobert im 3. 631 beide Provinzen ein. Man findet bier fpaterbin einen Bergog in Bafconien, bem alten Novempopulana, und einen andern in Aquitanien. Das lextere hat jedoch wie aus ber Beschreibung ber Kriege Carl Martelle und Pipine in diefen Gegenden hervorgebt, einen größeren Umfang als Chariberts Reichsantheil; es umfast auch Poitou, Angouleme, Bourbonnois, Berry, Limofin und Aluvergne, also wohl Aquitanien im alten Ginn. Einhardi ann. a. 760 - 768. In biefem Ginn ift bier von Aquitanien bie Rebe. Gine andere Bedeutung hat Aquitanien als beson= berer Theil des Reiche, in ben Theilungen ber Carolinger. Sier gehört außer bem Berzogthum Aquitanien auch Bafconien, Go= thien ober Septimamen, und bie fpanische Mark bagu. reicht also von ber Loire bis jur Rhone.

### II. Allg. Gesch. 613 — 752. 531

Provinzen erhöht er sein Unsehen durch gluckliche §. 127. Kriege gegen die rebellischen Großen und durch die Besetzung der wichtigsten Stellen mit seinen treuesten Anhangern c). Seine Siege gegen die Frifen, welche seit ihm immer mehr in frankische Albhangigkeit kommen d), und gegen die Saracenen, durch welche er Europa vor Spaniens Schicksal schügte und sich des gothischen Untheils von Gallien bemächtigte e), machten ihn zum Belden bes Wolkes; der übernuthige Abel wurde durch die ununterbrochenen Kriege aufgerieben und machte einer neuen Generation Platz, welche icon mehr an die unumschränkte Gewalt der Pipinischen Familie gewöhnt war. Go konnte er wahrend seiner langen Regentschaft schon zuweilen den Thron unbesezt lassen, und bei seinem Tode (741) die Monarchie wie ein merovingischer Regent unter seine

- c) Fredegar Cap. 109. Fines regni illius leudibus suis probatissimis, viris industriis, ad resistendum gentibus rebellibus et infidelibus statuit. Pace patrata Lugdunum suis fidelibus tradidit.
- d) S. bie Anmerkung am Ende bes Paragraphen.
- e) Fredegar Cap. 108. 109. Bollenbet wurde jedoch die Ersoberung erst durch die Einnahme von Narbonne, welches erst Pipin den Saracenen entriß; Ann. Met. ad a. 752. Das Jahr, welches 755 sehn müßte, ist schwerlich richtig, eber nach Chr. Moissiac. (Pertz I. p. 294.) 759; 767 war Pipin bereits im Besitz von Narbonne, wie aus Einhardi ann. ad h. a. erhellt. Seitdem erscheinen Gothen als frantische Reichssgenossen. Ihre Verbindung mit den Franken hatte die Eroberung vornehmlich möglich gemacht.

§. 127. Sohne theilen, von welchen der altere, Carlmann, Austrassen mit Thuringen und Alemannien, der jungere, Pipin, Meustrien mit Burgund und Pro- vence erhält!). Vaiern und Aquitanien wird übergangen; beide erkannten also wohl ihre Abhängigsteit nicht an. Ihre Lage, auch in anderen Gegenden, war überdies zweiselhaft; die Einfälle der Sachsen waren während der beständigen inneren Kriege häusiger und gefährlicher geworden; auch die Alemannen gehorchten nur, wenn eine überwiesgende Macht in ihrer Nähe stand.

# Anmerkung. Werbindung zwischen Friesland und dem frankischen Reich.

Wor Pipin von Berftall reichte ohne Zweifel bie Berrichaft Rabbods, eines Fürften ber Frifen, balb König, balb Bergog genannt, bis an ben Lect; ein Sieg ben nach Fredegar Cap. 102., Pipin über Rabbod im 3. 689 bei Dyf be Dorftebe erhielt, fonnte ben Land= ftrich zwischen bem Leck und bem frummen Rhein, von Utrecht an der alte genannt, der frantischen Herrschaft wieder unterworfen haben. Denn zwar Utrecht felbst, ift nach ber vita S. Wilibrordi Cap. 6. (Bouquet III, p. 641.) noch 690 in Rabbobs Sanden; biefer scheint es auch unter Karl Martell bis zu seinem Tobe im 3. 719 behaup= tet zu haben (vita S. Bonifacii auct. Wilibaldo §. 13. Pertz II, p. 838. 839.); aber Wiltaburg ohnweit Utrecht, ift ein fester Plat, der seit Pipin immer in franfischen Santen ift. Gesta abbatum Fontanellens. Cap. 3. (Pertz II, p. 277). Scit 719 erft wird Utrecht ber Sig bes Bischofs Wilibrord, bis bahin mar es Wiltaburg, bas beshalb von ben fpateren Edriftstellern meiftens mit Utrecht verwechselt wird. Das Reich ber Franken behnt sich nun bis an bie

f) Fredegar Cap. 110.



§. 128. in Baiern ein unmündiger Herzog unter genauer Aufsicht gesezt, und nur die Untersochung von Aquistanien bleibt noch aufgeschoben, um den lang gehegten Plan, die Uebertragung der königlichen Würde auf die Pipinische Familie, erst zur Vollziehung zu bringen.

§. 129.

§. 129

Der Adel, der wichtigste Theil der Mation, war für die Veränderung der Dynastie schon gewonnen; alle Leudes waren durch Pipin in ihre Beneficien eingesezt und sicher sie zu verlieren, wenn sie Pipin zuwider waren oder seine Familie von der Regentschaft entfernt wurde. Sie hatten das her mit ihm nur ein Interesse, die Befestigung des gegenwärtigen Regierungssystems. Die Geistlichkeit gewann Pipin theils durch gleiche Aussichten, theils durch das Ansehen des Erzbischofs Bonifacius, des Apostels der Deutschen (g. 132.) und des römischen Vischofs. Durch die Geistlichkeit endlich gewann Pipin die Meinung des Wolkes, in dessen Augen doch noch immer die Regierung unter dem Unsehen der Merovinger geführt murde, vor welchem daher der Schritt gerechtsertigt werden mußte. Bis zum Jahre 752 wird alles vorbereitet, und nun geschieht der entscheidende Schritt.

der Erbherzoge von Allemannien, wurde 748 gefangen abgeführt, eben so Swidger (§. 27. Note e) und andere Große, welche in Grifos Unternehmung verwickelt waren. Einhardi ann. a. 748. Von herzoglicher Gewalt in Allemannien ist nicht mehr die Rede.

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752 — 814, 535

#### III. Pipin und Rarl der Große.

Bon 752 — 814.

§. 130.

§. 130.

Schon 750 wird bei dem Papst Zacharias durch eine besondere Gesandtschaft angefragt a), ob es nicht billig sen, daß Pipin den Titel eines Königs sühre, da er doch alle Reichsgeschäfte besorge, und der eigentliche König sich der Regierung gar nicht annehme. Zacharias antwortet beifällig sür Pipin. Hierauf wird 752 ein Reichstag zu Sois-

a) Der vollständige Bergang ber Cache ift etwas bunfel, infen= berheit bie Beit. Fredegars Fortfeger Cap. 117. giebt als bas Jahr von Pipins Thronbesteigung 752 an. Ueber bie Beit ber Gefandtschaft nach Rom ertlärt er sich nicht. Er schrieb auf Beranlaffung bes Comes Chilbebrant, Dheims von Pipin, schließt mit ber Throubesteigung, ift alfo mahrscheinlich gleich= zeitig, und jenes Jahr also wohl anzunehmen. Die Ann. Lauriss. min. setzen die Gesandtschaft nach Rom in bas 3. 750, Pipins Thronbesteigung in bas J. 753. (Pertz I, p. 116). Einhardi ann. haben ju 749: Burchardus Wirciburogensis episcopus, et Folradus presbyter capellanus missi sunt Romam ad Zachariam papam, ut consulerent pontificem de causa regum, qui illo tempore fuerunt in Francia, qui nomen tantum regis, sed nullam potestatem regiam habuerunt; per quos praedictus pontifex mandavit, melius esse illum vocari regem, apud quem summa potestatis consisteret; dataque auctoritate sua, jussit Pippinum regem constitui. Die Thronbesteigung wird bann in das Jahr 750 gesegt, f. Mote b. Gewiß ist also wohl, baf bie Gefandtschaft und bie Thronbesteigung in verschiedene Jahre gehören; nach bem Fortfeter Fredegars für biefe 752, nach ben Ann. Lauriss. min. für jene 750 anzunehmen, scheint mir am angemeffenften.

- s. 130. sons gehalten; Childerich, der damalige Titular-König, wird von den Bischöfen und weltlichen Großen recht feierlich des Thrones für unwürdig erklart, Pipin an seine Stelle zum Konig erhoben, und vom Erzbischof Bonifacius gefalbt. Das versammelte Wolf jauchtt dem neuen Herrscher zu, und Childerich wird in ein Kloster gebracht b). Der neue König beweist sich nun auch dankbar gegen den romischen Stuhl. Die Longobarden angstigten schon lange den Papst durch ihre Eroberungen in Italien, mit welchen sie um diese Zeit schon fo weit vorgeruckt waren, daß ihnen nur der Besitz von Rom und dem dazu gehörigen Gebiet zu fehlen schien, um die Unterwerfung von Italien zu vollenden 'e). Von Constantinopel war keine Hulfe zu erwarten, von den Franken hatte sie Gregor III. schon 739 vergeblich nachgesucht, jest
  - b) Einhardi ann. ad a. 750. Hoc anno secundum Romani Pontificis sanctionem Pipinus Rex Francorum appellatus est, et ad hujus dignitatom honoris unctus sacra unctione, manu S. memoriae, Bonifacii, Archiepiscopi et martyris: et more Francorum elevatus în solium regni, in civitate Suessona. Hildericus vero, qui falso regis nomine fungebatur, tonso capite in monasterium missus est.
  - c) Rom mit seinem Gebiete machte einen Theil bes sogenaunten Exardiats aus, welches um biese Zeit größtentheils in ben Hänsten den der Longobarden war. Der römisch saiserliche Statthalter in Italien, Flavius Longinus, hatte uchmlich seit 567 biese Provinz so organisiert, daß er in seder beträchtlichen Stadt einen Dux sezte, er selbst aber mit dem Titel Exarch seinen Sitz zu Ravenna nahm. Sieilien hatte seinen eigenen Statthalter und zu Rom war ein Dux, der von dem Exarchen abhängig war.



\$. 131. bei seinem Tode (768), seinen Sohnen Karl und Karlmann das Reich in einem Zustand von Macht, den es früher noch nie erreicht hatte. Setheilt unter beiden b) blieb es nur bis zu Karlmanns Tode im J. 771; Karlmanns Wittwe verließ mit ihren Kindern Frankreich und wendete sich nach Italien, wo sie diese unter den Schutz des longo-bardischen Königs Desiderius stellte; Karl übernahm nun die Regierung allein . Durch ihn wurde

riberts (oben §. 127. Mote b), was jedoch unerweislich und felbst unwahrscheinlich ist. S. Luden Gesch. des d. B. B. 3.
S. 582. Auch läßt sich die Entstehung einer fast unabhänzgigen fürstlichen Würde in diesen Gegenden, auf dieselbe Weise erklären wie das Principat Pipins von Herstall. Aquitanien gehörte weder zu Neustrien noch zu Burgund; daß der dortige Abel einen eigenen Herzog hatte, der dasselbe war, was der Mazior Domus in den übrigen Haupttheilen, ist eben so begreislich, als daß sich eine Familie, von Endo an, der unter Karl Martell als Herzog von Aquitanien erscheint, dis auf Waisar, eben so wie die Pipmische Familie im Besitz des Principats erhielt.

- b) Die Art ber Theilung, war von allen früheren wesentlich versschieden; nicht die östlichen Länder wurden von den westlichengetrennt, sondern die südlichen von den nördlichen. S. Pertz zu Einhardi ann. a. 768. Note 41. Ohne Zweisel weil Ausstrassen den streitbarsten Theil des Volks enthielt, und dessen ausschließender Besitz ein Uebergewicht begründet hätte.
- c) Einhardi ann. a. 768. Et rex ad capiendum ex integro regnum animum intendens, Carbonacum villam venit. Ibi sacerdotes, comites etiam atque primates fratris sui, ad se venientes suscepit. Nam uxor ejus et filii cum parte optimatum in Italiam profecti sunt. Rex antem profectionem eorum quasi supervacuam patienter tulit. Derfelbe vita Car. m. Cap. 3. nullis existen-

## III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 539

das frankische Reich, seinen erweiterten Gränzen §. 131. nach und durch seine Verbindung mit Rom, zum abendländischen Kaiserthum, und dieser Bestimmung gemäß auch in seinem Inneren geordnet.

#### 6. 132.

§. 132.

Ju derselben Zeit, in welcher die Pipinische Familie den frankischen Thron erward, wurde das Christenthum durch Missionarien im inneren Deutschland befestigt und weiter verbreitet. Von Rhatien aus war es den Alemannen verkündet worden, von Augsburg und den bairischen Visthümern aus, den Mordschwaben (Note f); zur Zeit der Abfassung der alemannischen Gesche muß der größte Theil des Volks schon christlich gewesen senn a). Die Reste des Heidenthums, welche St. Gall und seine Gesährten zu Ende des sechsten Jahrhunderts noch fanden, mögen unter Chlotar II. und Dagobert allmälig verschwunden senn b); von dem lezteren

tibus causis, spreto mariti fratre, sub Desiderii patrocinium se cum liberis suis contulit. Die Absicht, welche wenigstens Einhard Karl dem Gr. unterlegt, könnte also nur gewesen sewn, dereinst erst den unmündigen Söhnen seines Bruzters Theile des Neichs zur Regierung anzuweisen, wie er sie in der Acte von 806 (§. 139.) für seine Söhne und deren Descendenz anordnete.

a) G. oben G. 274.

b) E. Vita St. Galli bei Pertz II, p. 6. S. Doch ist auch bier ber Herzog Eunzo, ber zu Ueberlingen wohnt, ein Christ; 613 wird unter seiner Mitwürfung, mit Zuziehung bes Bi-

§. 132. wurden die Grangen der Didcesen von Constang und Augsburg bestimmt e). Won dieser Zeit an kennt man auch die Reihe der Bischofe in den rheinischen Bisthumern: Strasburg, Speier, Worms, Mainz, Trier, Luttich und Coln. Seit Pipin von Herstall entstand das Bisthum Utrecht d), welches die Pflanzschule der Missionarien für Friesland wurde. Im deutschen Frankenland und felbst in Thuringen, fand ber Angelfachse Winfred, mit feinem Kirchennamen Bonifacius, zu Unfang bes achten Jahrhunderts nur neben wenig unterrichte= ten Christen noch Heiden e). Won Karl Martell und seinen Sohnen unterstügt, gewann er alle Bolker, welche zu dieser Zeit dem frankischen Reich unterworfen waren, dem Christenthum, durch die Einrichtung von Bisthumern und die Unlegung von Klöstern, als Pflanzschulen für Geiftliche. Won den lezteren wurde Fulda das wichtigste. Jene maren: für Mordgau und Sualafeld, Eichstädt; für Ostfranken, Würzburg. Für bas Frankenland zwi-

schofs von Augsburg und Speier, ein neuer Bischof von Costnit erwählt und consecrirt.

- c) Die oben C. 151. Rote h erwähnten, von R. Friedrich I. erneuerten Dibeefangrangen, waren von Dagobert festgesest worden.
- d) S. bie Anmerfung zu §. 127.
- e) Vita S. Bonisacii bei Pertz II, p. 331 seq. Bonisacii epistolae, bis jezt am besten von Wuerdtwein (Manul. 1791 f.) herausgegeben. Die Monumenta werden auch ungedruckte mitztheilen.

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 541

schen dem Main und Niederrhein, hatte er Burg. §. 132. burg, für Thüringen, Erfurt bestimmt; beide zog er aber zur Didces von Mainz, als er diese Kirche im J. 747 erhielt. Alle von ihm gegründete, so wie die oberrheinischen und alemannischen Bisthümer, wurden auch der Mainzischen Metropole unterworsen. In Baiern war eine Kirchenverfassung bereits seit dem siebenten Jahrhundert durch die bairischen Herzoge entstanden; Bonifacius auf Aufstrederung des Herzogs Odilo visitirte im J. 739 die bairischen Kirchen, und vertheilte sie unter vier Bisthümer: Regensburg, Passau, Freisingen und Salzburg <sup>f</sup>); das leztere wurde im J. 798 Mestropole sür Baiern.

Seine Mission hatte er in Auftrag und unter Leitung des römischen Stuhls unternommen; der Papst war ihm, nach den Grundsäßen der angelssächsischen Kirche s), nicht blos der erste Bischof der Christenheit (§. 96.), sondern sein Kirchenoberer; als solchem hatte er dem Papst, als er ihn

Baierns Gauen S. 164.), ist wohl bamals aufgehoben worden. Se erflärt sich auch sehr natürlich, wenn man erwägt, daß zu Sichstädt Gegenden gezogen sehn mögen, welche ursprünglich zum Augsburger, Salzburger und Regensburger Sprengel gehörten (ebendas. S. 105.), von welchen aus durch Missionarien das Christenthum auf dem linken Donauuser verbreitet worden war; zur Entschädigung möchte Neuburg unter Augsburg und Resgensburg vertheilt worden sehn. Salzburg hatte an jenen Missionen wohl den wenigsten Antheil gehabt.

g) G. mein Rirdenr. B. 1. G. 140.

- §. 132. zum Bischof für die in Deutschland zu gründende Kirche consecrirte, den Eid des canonischen Sehorssams geleistet h); als Oberen stellte er ihn auf der ersten Synode dar 1), die er für Deutschland auf Befehl Karlmanns hielt k). Je größer der Einssuße war, den er bis zu seinem Tode auf alle kirchliche Angelegenheiten im frankischen Reich hatte 1), um so allgemeiner mußten sich seine Ansichten von der Bedeutung des römischen Primats unter der frankischen Geistlichkeit verbreiten.
  - h) "Promitto ego tibi, beate Petre, et vicario tuo Gregorio et successoribus ejus, me sidem et puritatem meam et concursum, tibi et utilitatibus tuae ecclesiae, cui a Domino Deo potestas ligandi et solvendi data est, et praedicto vicario tuo ejusque successoribus per omnia exhibiturum."
  - i) Won ben Werhandlungen berselben melbet er (Harduin cone. Tom. 3. p. 1925): Decrevimus et consessi sumus sidem catholicam, et unitatem, et subjectionem romanae ecclesiae metropolitanos pallia ab illa sede quaerere et per omnia praecepta Petri canonice sequi desiderare Et isti consessioni subscripsimus et ad corpus S. Petri direximus; quod gratulando clerus et pontisex romanus suscepit.
  - k) Conc. German. I. a. 742. (Harduin III. p. 1919). Rarls mann, in der Publication der von ihm genehmigten Beschlüsse, sagt: itaque per consilium sacerdotum, religiosorum et optimatum meorum, ordinavimus per civitates episcopos, et constituimus super eos archiepiscopum Bonisacium, qui est missus S. Petri.
  - 1) Er hielt gleich im folgenden Jahr auch im gallischen Antheil Karlmanns eine Resormationssynode. Conc. Liptin. a. 743. Harduin ib. p. 1921.

Die vielen Rriege gegen innere und anfere Reinde, welche Rarls Worfahren durchgekampft hatten, konnten schon nicht mehr durch bloße Dienstmannen geführt werben. Karl Martell hatte seine Kriegsmacht dadurch zu vermehren gesucht, daß er Rirchenguter an seine Getreuen als Beneficien vertheilte, und fo im Stande war, freigebiger zu fenn, als der erschöpfte Fiscus verstattet hatte a), allein auch dies Mittel reichte nicht hin. Man mar genothigt, das Wolf zum Kriege aufzubieten. Schon Pipin von herstall kampfte mahrscheinlich häufig nicht blos mit dem Adel von Austrasien gegen Denstrien. Gein Unsehen war hier, wo feine betrachtlichen Guter gelegen waren, sehr groß, und außerdem war der arme auftrasische Franke ohnehin leicht zu bewegen, einen Heerzug in das reiche Meustrien mitzumachen. Karl Martell ergriff bas nehm= liche Mittel. Unter ihm mußten große Anstrengungen gegen außere Seinde gemacht werden, deren es seit langer Zeit nicht bedurft hatte (g. 116.), und zu diesen hatte schon der Stolz den friegeris schen Franken von selbst bewogen, wenn es auch nicht von alten Zeiten her für Schuldigkeit gehal= ten worden ware, daß jeder Freie im Bertheidi= gungsfriege ausziehen muffe; die Befampfung ber

a) Chron. Centulens. I. 2. Carolus plurima juri ecclesiastico detrahens, praedia fisco sociavit, ac deinde militibus dispertivit.

s. 133. heidnischen Saracenen und Frisen mochte einem solchen gleichgestellt werden. Gleiche Umstände traten unter Pipin ein, dessen schlaue Politik den bisherigen Campus Martius (§. 122.) in ein Mai= feld (campus Madius) verwandelte, damit sich das Wolk nicht etwa wieder verliefe, ehe der Feldzug eröffnet werden konnte b). Bei der Kraft, mit welcher schon Pipin regierte, bei dem Ansehen, in welchem er bei allen Franken stand, war es sehr naturlich, daß fich allmalig die Idee der Dothwendigkeit des Erscheinens auf dem Campus Madius bildete, und das Aufgebot zum Feldzuge, aus einer Mahnung (mannitio), ju einem heerbanne (Heribannus) wurde c). Dies Institut bildete Karl der Große weiter aus, und durch die Streitkrafte ber gangen Mation, die es ihm in die Sande gab, erhielt er das friegerische Uebergewicht über die benachbarten Bolker, welche er der großen frankischen Monarchie einverleibte.

§. 134.

- b) Die Art, wie Fredegar von diesen Kriegen spricht, zeigt hinreischend an, auf welche Art sie gesührt wurden. Cap. 120. Et reliquae nationes quae in regno suo commorabantur et Francorum agmina ad partes Longobardiae pergunt. Cap. 131. Commoto omni exercitu Francorum vel plurium nationum, quae in regno suo commorabantur, ad Aurelianis veniens, ibi placitum suum Campo Madio pro utilitate Francorum instituit.
- c) Wie bei ben Gerichten aus bem mannire ein bannire.



§. 134. und Paderborn, den von Westfalen im eigentlichen Sinn, die Didcesen: von Coln, so weit sie Sachsenland in sich begriff, von Münster und von Osnabrück, beide aber nur in ihrem südlichen Theil e). Gegen diese Theile des Sachsenlandes, waren die Unternehmungen Karls des Gr. zunächste gerichtet.

Dagegen mussen die sächsischen Gauen, welche späterhin zum Mainzischen Sprengel gehörten f), schon von Karl Martell und Pipin unterworfen und mit Thüringen verbunden worden senn 5). Von Mordthüringen, d. i. der halberstädtischen Diòces,

- e) Bergl. v. Ledebur die Gränzen zwischen Engern und West=
  falen in Wigands Archiv B. 1. und bessen Land der
  Bructerer S. 9 u. f. Allerdings rechnet v. Ledebur auch noch
  einen kleinen Theil von Engern zu den Diöcesen von Hildesheim,
  Bremen und Berden; ich zweisse aber, daß dies der ursprüng=
  lichen Eintheilung entspricht, da wie v. Ledebur selbst demerkt,
  in allen diesen Gegenden keine westfälischen Freigerichte vor=
  kommen.
- f) Leingau, Morungau (wohl nur ein Theil tes ersteren), Suilbergi, Rittega und Lisgo, d. i. die Gegend von der Werra, von oberhalb Münden an, zu beiden Seiten der Leine bis an den Unterharz und bis in die Gegend von Eimbeck. S. v. Wersebe a. a. D.
- g) Dies ergiebt sich aus der Geschichte des Kriegs in Einhards Annalen. Reiner der Züge der Franken trifft in diese Gegensten. Bielmehr ergiebt der Feldzug des Jahrs 784, daß sie unsterworfen sehn mußten, da es Karl der Gr. wagen konnte, von der Weser aus durch Südthüringen und Nordthüringen gegen die Elbe vorzudringen, Ostfalen von bier aus anzugreisen, und blos gegen die Westfalen eine Heerabtheilung stehen zu lassen. S. Pertz I. p. 167.

## III. Pipin u. Karl d. Gr. 752 — 814. 547

läßt sich das nehmliche wenigstens in Hinsicht des §. 134. südlichen Theils nicht bezweifeln h); der nördliche mag, bevor Karl der Gr. Ostfalen unterwarf, eine ziemlich ungewisse Beststung gewesen senn i).

Jene drei Haupttheile von Sachsen erscheinen im Widerstand gegen Karl den Gr. als ein politisches Sanzes, jeder unter einem Herzog k). Bis zum Jahr 782 wird der Krieg nicht mit großen Heeren geführt. Burgen der Sachsen werden eins genommen und besezt, neue errichtet; die Sachsen

- h) Karl ber Gr. schenkt bereits 777 bem Kloster Hersfeld brei Kirchen, in Altstädt, Richtädt und Ofterhausen, im Frisenseld und Hassegau. Wenck hess. Gesch. B. 3. Urt. Nro. 8.
- i) Die Hohseoburg und der Sachse Theodorich, welchen Pipin unz terwirft (Einhardi ann. a. 743. 744), werden in diesen Gesgenden gesucht; die Saxonia, in welche Pipin von Thüringen aus eindringt und bei Schöningen lagert, während sein Haldsbrudet Grisso von den Sachsen unterstügt an der Ocker steht (ib. a. 747), welche Nordthüringen und Ostsalen scheidet, ist ohne Zweisel der nördliche Theil von Thüringen. In Karls des Gr. Kriegen ist wenigstens von einem Aufstand in diesen Gegenden nie die Nede; doch könnten sie unter den Orientalium Saxonum agris, die Karl im J. 784 verheert, mitverstanden seyn.
- k) In Engern Bruno, in Ostfalen Hessi, in Westsalen Widusind. Alls die drei Haupttheile von Sachsen, die sich insgesammt unsterwersen, kommen sie am deutlichsten dei Einhard ad a. 775 und 779 vor. Die Herzoge erscheinen nur als Heerssührer. Einhardi ann. a. 775. Hessi unus e primoridus Saxonum, cum omnibus Ostfalais Ann. Lauriss. ad a. 775. Angrarii una cum Brunone et reliquis optimatibus. Auch Widusind heißt dei Einhard ad a. 777 nur unus ex primoridus Westsalaorum.

- s. 134. in ihren Aufständen suchen sich dieser wieder zu besmächtigen. Eine erfolgreiche Unternehmung endigt sich damit, daß die Sachsen das Christenthum annehmen, sich den Nechten des Königs unterwerfen, welche er nach franklischer Verfassung hatte und durch Grafen ausübte, und ihm das Necht einräumen, diese zu ernennen!); hierauf leisten sie dem König den Eid der Treue und stellen Geiseln m). Von allen Theilen Sachsens erhielt Karl diesen Eid zum erstenmal im J. 775 n); sie sielen aber 776, und nach einer neuen Unterwerfung in demsselben und im solgenden Jahr, zum zweitenmal im J. 778 wieder ab und verheerten die anstoßenden franklichen Provinzen. Diese Unternehmungen giengen von dem westfälischen Herzog Widekind aus,
  - 1) G. bie Anmerfung am Ente bes S.
  - m) Einhardi ann. a. 775. Hessi obsides quos rex imperaverat dedit, et sacramentum fidelitatis juravit. Angrarii obsides ac sacramenta dederunt. Westfalaorum obsidibus acceptis revertitur.
  - Die erste Unternehmung im J. 772 von Worms aus durch Hessen, war nur gegen den sächstischen Hessengau gerichtet, wo Eresdurg eingenommen wird, und endigt an der Weser; die Geiseln, die Karl erhält, beziehen sich also nur auf diese Gegend. 775 aber, nachdem jene Gegenden wieder aufgestanden waren, greift er vom Niederrhein her an, erobert Hohenspherg am Zussammensluß der Ruhr und Lenne, legt eine Besahung nach Eresburg und kommt über die Weser dis an die Ocker. Hierauf unterwersen sich die Ostsalen, auf seinem Rückmarsch die Engern, und nachdem die Westsalen vergebens die Heresabtheilung zu überwältigen gesucht haben, welche er an der Weser hatte stehen lassen, auch diese. Pertz I. p. 152 155.

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752 - 814. 549

der sich allein unter den westfälischen Großen noch §. 134. nicht unterworfen hatte, und bei dem Aufstand im 3. 778 wahrscheinlich aus dem von Karl dem Gr. noch nicht berührten nordöstlichen und nördlichen Sachsen unterstügt wurde . Machdem der Feldzug von 779 Karl den Gr. in seine bisherigen Eroberungen hergestellt hatte, zog dieser im 3. 780 an die Ocker, die Grange zwischen Oftfalen und Mordthuringen, und von da an die Ohre, die Grange zwischen Mordthuringen und dem nordöstlichen Sachfen. Die Gegenden von der unteren Leine bis gur Elbe und an dieser herauf bis zur Ohre, späterhin der Theil der Werdenschen Dioces, welcher auf dem linken Elbufer lag, zunächst der Elbe auch von Glaven bewohnt, wurden jest ebenfalls unterworfen; einen Haupttheil des Landes, so weit es nicht flavisch war, bildete der Bardengau P). Go wie

- o) Einhardi ann. a. 777 Totum senatum et populum devotum invenit. Nam cuncti ad eum venerunt praeter Widichindum unum ex primoribus. Westfalaorum, qui multorum sibi facinorum conscius, et ob id regem veritus ad Sigifridum Danorum regem profugerat.
- p) Einhardi ann, a. 780 ad Ovacrum sluvium accessit. Cui cum ibi omnes orientalium partium Saxones, ut jusserat, occurrissent, maxima eorum multitudo in loco qui Orheim appellatur, solita simulatione baptizata est. Prosectus inde ad Albiam, castrisque in eo loço, ubi Ora et Albia confluunt, ad habenda stativa conlocatis, tam ad res Saxonum qui citeriorem, quam et Sclavorum qui ulteriorem sluminis ripam incolunt, componendas operam impendit. Quibus tunc pro tempore ordinatis et dispositis, in Franciam reversus est. Das bic Unoronungen

### 550 3meite Periode 561-888.

ten Starbengas britzfer, ficht num und Ann, Louries, all h. e. me big einstallung parlium Szowen, kroft omnen Bardon-gavenses erfästt unriven, mit pajorin erjakt mit ta fich and mid de Nordenda (Exanstellungs) Storm tanden krofte. Bas Gapt am Gripfig tet 20re in be 62te, flamb un bet Gringle Rayer and Christian from the Christian Christian (Christian Christian Chr

- q) Einhordi ann. a, 783 in finibus Westfolsorum soper flavium Hasa.
- 2) Min pflegt biefe, bie im bem Leben bei b. Lüchgar und bes fo. Mullehab fe wertunftig ferrentrenn, so ent Versichung eines Wischnungen und hehftmatene Grenngel miest gehörig ju unserficheten. Zwöre, bei bei medden Sichfleisen Wischwämern, ber Weite über bei geht ferre Versichung. Wischwämern, bei modt unter Maing famben, waren längli im Vererbitningen (Veser h.), ehe bas Wischung aber ab den Beiterbart eingericher mulle.
- a) Jim J. 779 ließ Rari ter Gr. ben b. Beillebab ju fich entbirten, unb: miait ad partes Saxoniae ad pagum qui dicitur Wigmedia, quo inibi auctoritate regali et ecclesias

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752 — 814. 551

diese mussen daher unter der Unterwerfung der West. §. 134. falen im J. 779 begriffen gewesen senn t). Noch einmal gelang es jedoch im J. 782 den Bemüshungen Widekinds und eines anderen sächsischen Fürsten, Abbio, den man wohl in den zulezt unterworsenen Gegenden des östlichen Sachsens zu suchen hat "), einen Theil von Sachsen wieder zum Aufsstand zu bewegen; ein Theil des frankischen Heers wird in Engern beinahe ganz vernichtet, und die Rache, welche Karl dafür nimmt "), bringt den

instrueret et populis doctrinam sanctae praedicationis impenderet. Vita S. Willeh. Cap. 5. Pertz II. p. 381.

- t) Alls Widefind im J. 782 diese Gegenden zum Aufstand bes wegte, hatten sie schon einen Grafen, ber nebst mehreren Geistslichen in jenem umkam. Vita S. Willeh. Cap. 6. ibid. p. 382.
- u) Alls Karl im J. 785 wieder bis in ben Barbengau vordringt, erfährt er: Widokindum et Abbionem esse in Transalbiana Saxonum regione, und läßt sie auffordern ut amissa persidia ad suam sidem venire non ambigerent. Einhardiann. h. a. Wenigstens den Gegenden, die sich schon früher unterworsen hatten, muß also auch Abbio angehören.
- v) Einhardi ann. a. 782. Mach jener Mieberlage rex—collecto festinanter exercitu, in Saxoniam proficiscitur, accitisque ad se cunctis Saxonum primoribus, de auctoribus factae defectionis inquisivit. Et cum omnes Widokindum hujus sceleris auctorem proclamarent, eum tamen tradere nequirent, eo quod is re perpetrata ad Nordmannos se contulerat, caeterorum qui persuasioni ejus morem gerentes tantum facinus peregerunt, usque ad quatuor millia quingenti traditi, et super Alaram fluvium in loco qui Ferdi vocatur, jussu regis omnes una die decollati sunt.

- Schlachten, die einzigen während des ganzen Kriegs, welche diesen Namen verdienen, werden im J. 783 geschlagen w). Der Sieg, welchen die Franken wenigstens in der lezten erhielten, ein Feldzug im J. 784, nach dessen Beendigung Karl zum erstenmal nicht nach dem Rhein zurücksehrt, sondern in einem Winterlager bei Eresburg siehen bleibt, und die Verwüstung von ganz Sachsen durch Heerabstheilungen, die nach allen Seiten hin entsendet werden, bewürken im J. 785, daß sich das Volkallenthalben wieder unterwirft \*). Durch Unterhandlungen, welche Karl mit Widekind und Abbio anknüpft, werden auch die lezten Großen, welche die franklische Herrschaft noch nicht anerkannt hat
  - w) Einhardi vita Car. m. Cap. 8. Hoc bello, licet permultum temporis spacio traheretur, ipse non amplius cum hoste quam bis acie conflixit, semel juxta montem qui Osnengi dicitur, in loco Theotmelli nominato, et iterum apud Hasa fluvium, et hoc uno mense paucisque interjectis diebus. His duobus proeliis hostes adeo profligati ac devicti sunt, ut ulterius regem neque provocare, neque venienti resistere, nisi aliqua munitione desensi, auderent. Der Krieg nahm seitbem wieder den Character an, welchen er ansangs gehabt hatte. Er wurde mehr Angelegens heit des Abels und seiner Dienstmannschaften, denen sich Einselne freiwillig anschlossen. Und auch in jenen beiden Schlacheten fämpsten, wie es scheint, nicht alle sächsische Gemeinden.
  - x) Willehad kam zu Karl, als dieser bei Erceburg stand; ba er ihn von hier aus sofort nach Wigmedien zurücklehren ließ, mußten diese Gegenden schon wieder unterworfen sehn. Vita S.
    Willelb. Cap. 8.



§. 134. schöfe statt der bisherigen Missionarien, Grafen wurden für bestimmte Grasschaftssprengel bestellt und mit Bestallung versehen bb), Sendboten (missi J. 137.) verordnet, und über die dadurch begründeten Werhältnisse, durch die Capitulatio de partibus Saxoniae die nothigsten Werordnungen mit Zustimmung der Sachsen (Note ff) gegeben ee). In dieser werden Untreue gegen den König, Beharren beim Heidenthum, Verbindung mit Heiden gegen Christen und andere Handlungen, bei welchen Abfall vom Christenthum oder vom König zum Grunde liegt, mit der Todesstrase bedroht dd); Reue und Buße, bevor sie entdeckt sind, kann diese aber abwenden ee). Die Kirchen sollten von den

land an bis zur Weser, und sodann die unteren Gegenden zwisschen Weser und Elbe, mit theils rein frisischer, theils aus Sachsen und Frisen gemischter Bevölkerung. Eben so umfasten Münster und Denabrück im süblichen Theil der Diöcesen sächssische, im Norden frisische oder gemischte Bevölkerung. Das für Ostfalen errichtete Bisthum, war zuerst nach Elze gelegt; erst späterhin kam es nach Hilbesheim. Die Gegenden zwischen dieser und der bremischen Diöces, wurden zum Bisthum Berden geschlagen; dieses war auch Missionsanstalt für die Slawen diesseits und jenseits der Elbe. Ueber die übrigen Bisthümer für Sachsen s. oben.

- bb) Praeceptum pro Trutmanno comite a. 789 bei Walter Tom. 2. p. 103.
- Beit zu setzen. Walter Tom. 2. p. 104 seq.
- dd) Capit. cit. Cap. 3 13.
- ee) Ibid. Cap. 14. Si vero pro his mortalibus criminibus

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752 — 814. 555

Sachsen botirt werden und den Zehnten, auch von §. 134. allen königlichen Gefällen, erhalten ff). Landesgemeinden, die Gerichtsversammlungen ausgenommen, dursten nur vom König berufen und sollten unter Vorsitz des Missus gehalten werden 55); Erbe und Recht der Sachsen blieb unangetastet, wenn es nicht durch Vergehen verwirkt wurde hh). Des Heersbanns wird in dieser Verordnung noch nicht erswähnt ii); sächsische Heere aber erscheinen seitbem

latenter commissis aliquis sponte ad sacerdotem confugerit, et confessione data agere poenitentiam voluerit, testimonium sacerdotis de morte excuset.

- ff) Ibid. Cap. 15. De minoribus capitulis consenserunt omnes, ad unamquamque ecclesiam, curtem et duos mansos terrae, pagenses ad ecclesiam recurrentes condonent, et inter centum viginti homines nobiles et ingenuos, similiter et litos, servum et ancillam eidem ecclesiae tribuant. Cap. 16. ut undecunque census aliquis ad fiscum pervenerit, sive in frido, sive in qualicunque banno, et in omni retributione ad Regem pertinente, decima pars ecclesiis et sacerdotibus reddatur. Cap. 17. ut omnes decimam partem substantiae et laboris sui ecclesiis et sacerdotibus donent, tam nobiles quam ingenui, similiter et liti.
- gg) Ibid. Cap. 34. Interdiximus ut omnes Saxones generaliter conventus publicos nec faciant, nisi forte Missus noster de verbo nostro eos congregare fecerit. Sed unusquisque comes in suo ministerio placita et justitias faciat. Et hoc a sacerdotibus consideretur ne aliter faciat.
- hh) *Ibid*. Cap. 30. Si quis comitem interfecerit, vel de ejus morte consilium dederit, hereditas illius ad partem regis eveniat et in jus ejus redigatur.
- ii) Erst bas Capitulare Saxonum Cap. 1. verfügt: et de exer-

ş. 134: unter den Kriegsvölkern, welche in entlegene Gegenden geführt wurden kk). Das Drückende des
Heerbanns, welcher den gemein Freien und den Laten am meisten belastete 11), hatte ohne Zweifel
einen wesentlichen Antheil an einem neuen Aufstand
der Frisen und Sachsen im J. 793, in welchem
der nördliche Theil des Landes, der auch dem Christenthum noch am meisten abgeneigt war, vorzugsweise thätig gewesen zu sehn scheint ww. Bis

citu nullus super bannum domni regis remanere prae-

- kk) Einhardi ann. a. 787. 791. Ann. Lauriss. a. 789.
- 11) Auf die Folgen, welche er hervorbrachte (§. 168.), kann wohl nur bezogen werben, baß funfzig Jahre fpater Lothar I. hoffen konnte, die gemein Freien und Laffen, burch bas Anerbieten, ib= nen wieder ihre frühere Stellung zu geben, für seine Partei zu gewinnen. Nithardi histor. Lib. 4. Cap. 2. - cernens Lodharius, quod - populus qui cum illo fuerat deficere vellet - subsidium quaerebat. Hinc rem publicam in propriis usibus tribuebat, hinc quibusdam libertatem dabat, quibusdam autem post victoriam se daturum promittebat; hinc etiam in Saxoniam mislt, frilingis lazzibusque, quorum infinita multitudo est, promittens, si secum sentirent, ut legem quam antecessores sui, tempore quo idolorum cultores erant, habuerant, camdem illis deinceps habendam concederet. Qua supra modum cupidi, nomen novum sibi, id est Stellinga, imposuerunt, et in unum conglobati, dominis e regno pene pulsis, more antiquo qua quisque volebat lege vivebat.
  - mm) Einhardi ann. a. 793. Cum rex Pannoniam iterum petere disposuisset, allatum est, copias quas Theodericus comes per Frisiam ducebat, in pago Hriustri juxta Wisuram fluvium a Saxonibus esse interceptas atque deletas.



§. 134. rechnete Maaßregel, den Ausgetriebenen das vaterliche Erbe zurückzugeben 99).

> Zur Politik Karls des Gr. scheint es gehört ju haben, die großen fachsischen Geschlechter, welche durch die obrigkeitlichen Aemter, die ihnen zu Theil wurden, fürstliche Gewalt besaßen (oben G. 86. Mote m), sobald sie sich ihm unterwarfen, zu schonen, und sie dadurch zur Stute seiner Herrschaft über Sachsen zu machen. Wenn er ihnen die Grafengewalt anvertraute, gewannen sie wahrscheinlich größere Macht über das Wolf als ihnen die fachsische Verfassung gegeben hatte, und ohne ihre und ihrer Dienstgefolge Mitwurkung wagte dieses nichts zu unternehmen. Hieraus erklart sich, daß sich die machtigsten sachsischen Familien, die seit dem neunten Jahrhundert in allen Theilen des Landes im Besitz der Reichsämter gefunden werden, mit Zuverlässigkeit auf die altesten fürstlichen Geschlechter zurückführen lassen, wenn gleich, einzelne Ansnah-

qq) Anon. vita Ludevici p. a. 814. Cap. 24. Quo etiam tempore Saxonibus atque Frisonibus jus paternae hereditatis, quod sub patre ob persidiam legaliter perdiderant, imperatoria restituit elementia. — post haec easdem gentes semper sibi devotissimas habuit. Funct (oben S. 510.) will jene Ausdrücke auf eine zurückgenommene Berfügung Karls des Gr. deuten, durch welche die Sachsen das Erbrecht an ihren Gütern verloren hätten und diese in bloße Benesicien vermandelt worden seyen. Es ist aber schwer zu glauben, daß Einshard eine so wichtige Maaßregel übergangen haben sollte, und hiernach die Berfügung auf die von Sinhard erzählte Thatsache zu beziehen, was sich auch mit den Worten recht gut vereinisgen läßt.



§. 134. ber im J. 803 geschlossen worden. Einhards Worte können sich nur darauf beziehen, daß Karl der Er., nachdem er stets die hier erzwähnten Unterwerfungsbedingungen angeboten, die Sachsen aber sie zwar oft angenommen, jedoch stets wieder gebroch en hatten, durch die strenge Maaßregel, deren Einhard vorher gedacht hat, allen Widerstand erstickt und damit dem Kriege auf jene Bedingunzgen ein Ende gemacht habe. Alle diese Bedingungen erhellen auch, wie oben gezeigt ist, bereits aus der Capitulatio de partidus Saxoniae und dem Capitulare Saxonum. Bergl. Pertz a. a. D. pag. 260. Note 14.

§. 135.

§. 135.

Mit der Unterwerfung der Sachsen sezte Karl der Gr. Unternehmungen gegen die Glawen und Avaren in Berbindung, durch welche die oftliche Reichsgränze gesichert und allmälig erweitert wurde. Sie begannen, nachdem er Sachsen seit 785 beruhigt zu haben glaubte, und im J. 787 Gelegenheit gefunden hatte, das agilolfingische Berzogthum Vaiern als durch Untreue verwirktes Lehen einzuziehen a). Ihre Folge war die Entstehung einer Reihe von Gränzprovinzen, Marken, welche sich vom adriatischen Meer aufwarts bis zur Eider, langs der alten Gränzen der Longobarden, Baiern, Schwaben, Franken, Thuringer und Sachsen hinzogen. Man hat sie sich als Provinzen zu denken b), welche wenigstens noch nicht gesicherte Er=

a) Bellum Bajoaricum: Einhardi vita C. m. Cap. 11. Ann. ad a. 787. Bellum Wilzicum — Avaricum — vita Cap. 12. 13. Ann. von 789 an.

b) Ueber die Ginrichtung bersetben, f. G. A. H. Stenzel de

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 561

Eroberung waren, sondern durch die Einrichtungen, §. 135. welche ihnen gegeben wurden, erst allmälig dazu gemacht und zugleich erweitert werden sollten. Der Beamte, welcher ihnen vorgesezt war, hatte ursprünglich seinen Sit in dem äußersten sesten Platz einer alten Provinz ); unter Karl dem Gr. hatte er wahrscheinlich öfter blos dieses Amt; späterhin aber hatte er in der Regel zugleich eine oder mehrere Grafschaften, die zu der alten Provinz gehörten oder nach und nach in der neuen gebildet wurden d).

marchionum in Germania potissimum qui saeculo nono extitere origine et officio publico. Vratisl. 1824. 4.

- c) Man erfennt diese Punste deutlich im Capit. 2. a. 805. Cap. 7. miederholt Cap. 3. a. 805. Cap. 9. De negotiatoribus qui partibus Sclavorum et Avarorum pergunt, quousque procedere cum suis negotiis debeant, id est, partibus Saxoniae usque ad Bardenuvich, ubi praevideat Hredi; et ad Schesla ubi praevideat Madalgoz. Ad Magadoburg praevideat Hatto. Ad Erpissurt praevideat Madalgaudus. Ad Foracheim, ad Breemberg et ad Reginesburg Audulfus, et ad Lauriaeum Warnarius. Et ut arma et brunias non ducant ad venundandum. Quodsi inventi suerint portantes, omnis substantia eorum auseratur ab eis, dimidia quidem pars partibus palatii, alia vero medietas inter jam dictos missos et inventorem dividatur. Ueber den Sinn dieser Berordnungen in Beziehung auf den Handel s. unten §. 138.
- d) In dem Cap. 9. des Capit. 3. a. 805 heißt es am Ende der Stelle: alia medietas inter comitem et inventorem dividatur, et inter jam dictum missum. Es muß also Orte gegeben haben, wo kein comes von dem missus unterschieden werden konnte, und andere, wo er neben diesem vorkam. Die Markgrasen, welche im zehnten Jahrhundert vorkommen, verdins

28b. I. [ 36 ]

1000

### 562 3weite Periode 561-888.

§. 135. Er hieß marchio, oder auch dux, besonders dux limitis. Långs der Gränze, und auf dem eroberten Boden wurden sesse Pläße angelegt und mit Besatzungen versehen e). Durch die stets fortdausernden Kriege und Empörungen in den Gränzprovinzen, verloren diese gewöhnlich den größten Theil ihrer Bevölkerung, an deren Stelle deutsche Anssieder traten, welche in jenen Burgen nöthigensfiedler traten, welche in jenen Burgen nöthigensfalls Schuß fanden und nach Krästen zu ihrer Vertheidigung mitzuwürken verpflichtet waren ().

ben fast burchaus alte Gaugrafschaften und ihre Markgraf= schaft. Co z. B. die Babenberger und ihre Machfolger.

- e) Schon 806 ließ Karl ber Gr. Magbeburg (Note c) gegenüber eine Burg errichten und Halle befestigen. Ann. Moissiac. a. 806 vergl. mit Einhardi ann. h. a. Merseburg, Wetztin, Bernburg, an ber mittleren und unteren Saale, und eine Neihe Burgen an der oberen, sind ohne Zweisel aus carolingischer Zeit, manche der lezteren wahrscheinlich noch älter.
- f) Ludovici pii praecept. pro Hispanis a. 815. qualiter aliqui homines propter oppressionem Sarracenorum de partibus Hispaniae ad nos confugerunt, et in Septimania atque in ea portione Hispaniae quae a nostris marchionibus in solitudinem redacta fuit, sese ad habitandum contulerunt Cap. 1. ut sicut caeteri liberi homines cum comite suo in exercitum pergant, et in marcha nostra juxta rationabilem ejasdem comitis ordinationem atque admonitionem explorationes et excubias, quod usitato vocabulo wactas dicunt, facere non negligant, et missis nostris aut filii nostri, aut legatis qui de partibus Hispaniae ad nos transmissi fuerint, paratas faciant, et ad subvectionem eorum veredos donent. Alius vero census ab eis, neque a comite, neque a junioribus et ministerialibas ejus exigatur.



- §. 135. kern meistens entstanden senn mag, weil es die Folge der Empörungen war, die auch bei diesen nie fehlten k). Unterworfene und verbündete Fürsten wurden aber als heerbannspflichtig betrachtet !); wenigstens in Bezichung auf diese Verpflichtung standen sie unter den Gränzgrafen und wurden alls mälig an ein Lehnsverhältniß gewöhnt m). Wenn
  - k) Ann. Fuld. a. 856. Hludowicus rex collecto exercitu per Sorabos iter faciens, ducibusque eorum sibi conjunctis, Dalmatas (bie Dateminster) proelio superat, acceptisque obsidibus tributarios fecit. Ibid. a. 874. Sorabi et Siusli eorumque vicini Thachulfo defuncto defecerunt, quorum audaciam Liutbertus archiepiscopus et Ratolfus, Thachulfi successor, ultra Salam fluvium mense Januario profecti, praedis et incendiis sine bello compresserunt, et eos sub pristinum servitium redegerunt. Die Abobriten unter Rari bem Gr. nur Berbündete, wurden späterhin auch tributär; Ann. Sangall. majores (Pertz I. p. 79.) a. 955.
  - 1) Die Abobriten erscheinen in Einhards Annalen stets als ein Bolk, welches mit den Franken gegen die Sachsen und gegen die benachbarten Slawen kämpst. Z. B. a. 798, a. 804. Mach den Ann. Lauriss. a. 789 waren die Abobriten und sorbische Wölker schon 789 bei dem Zug gegen die Wilken Note g. Im J. 856 sochten sorbische Fürsten unter Ludwig dem Deutschen gegen die Daleminzier Note k.
  - m) Schon 795 heißt in den Ann. Lauresham. (Pertz I. p. 36.) Wißin König der Abodriten vassus Karls des Gr. Daß auch die verbündeten Bölfer unter den Gränzgrasen standen, erbellt aus Einhard ann. a. 818 wo Liudewit ein slawischer Fürst in Unter Pannonien: Cadolaum comitem et marcae Forojuliensis praesectum crudelitatis atque insolentiae accusare conadatur. Sten so war es in der oberen Kärntbner Mark. Anonymus Salisb. (Note u): Interim vero dum praedicti comites orientalem procurabant plagam, aliqui duces habitaverunt in illis partibus, qui praedictis comiti-



### 566 3meite Periobe 561-888.

Durch bie Glog Karle bes Gr. über bir Ghrarta (791 – 792), murbe berru Maher jahr Inde gelrechen P und ben I familjen Sufrim and beiben Beiten ber Dennes, bie ihnen unstemerle gewein maten, bie Belofflühnigheit printlegigdenferten für gesen bie Braufern für ju beipapten wemedern. Die Unternehmungsn Reteil, meter bemedern. Die Unternehmungsn Reteil, meter bemedern. Die Unternehmungsn Reteil, meter erne ben Wenner gefelber muren, Jahr ben han diffichen langebarbifeten Strepathum Braini erne ben Wenner gegennen. Den gangm gereßen abenfrich auf ben gegannen. Den gangm gereßen aberlieft auf

p) Ein hardi vita Caroli m. Cop. 13. Quot -- preelis -gesta -- testatur varua comi labitatore Possocola et loras in quo regia Kagani erat -- desertus --. Tota in kos beilo Husorom oobilitas periit, tota gloria decidit.

q) Einhardi ann a. 791. Nam is fluvius (Anseus) ister Bajoariorum atque Husseum terminos medius currens, ecttus duerum regoseum limes habebatur.

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 567

rechten Donauufer, welchen sie umfaßt hatten, in §. 135. der römischen Eintheilung ein Theil von Moricum, Ober- und Unter-Pannonien, und ein Theil von Ishricum, rechneten die Franken seitdem zu ihrem Neich in, und wenigstens ein beträchtlicher Theil der slawischen Fürsten dieser Gegenden, trat in das oben bezeichnete unbestimmte Verhältniß der Untermürsigkeit s). Für die Gegenden, zunächst der Donau, war der Ausdruck Avarien oder Hunnien. h, für die südlicheren an der Drau und Save der Name Kärnthen gebräuchlich u); unbestimmter ist

- r) Einhardi vita Caroli m. Cap. 15. utramque Pannoniam et adpositam in altera Danubii ripa Datiam, Histriam quoque et Liburniam atque Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amicitiam et junctum cum eo foedus Constantinopolitanum imperatorem habere permisit.
- s) Einhardi ann. a. 803 (Pertz I. p. 191.). Ad Regenesburg veniens, dispositis his quae utilia videbantur esse, adventum exercitus de Pannonia redeuntis praestolabatur. Quibus reversis, obviam illis ad Reganesburg venit. Ibi etiam cum illis Zodan princeps Pannoniae veniens, imperatori se tradidit. Multi quoque Sclavi et Huni in eodem conventu fuerunt, et se cum omnibus quae possidebant imperatoris dominio subdiderunt. Bergt. oben Note m.
- t) Im J. 832 schenft Ludwig d. Fr. dem Hochstift Regensburg beim Einstuß der Erlass in die Donau (zu Pechlarn): in provincia Avarorum id est locum ubi antiquitus castrum suit qui dicitur Herilungoburg. Mon. Boica. XXVIII. 1. Nro. 14.
- u) Die ältere Geschichte bieser Gegenden enthält: Anonymi Salish. narr. de conversione Carantanorum, am besten bei v. Rleinmairn Juvavia Anb. S. 40 u. f. Ueber den Begriff von Kärnthen s. die Ausdrücke Karls des Gr. Note x.

§ 135. der Ausdruck Pannonien, der sowohl für Ober- als Mieder-Pannonien und auch wohl für Avarien im Gegensatz von Karnthen gebraucht wird v). In Karnthen reichte die Ausdehnung der deutschen Herrschaft über flawische Wolker, schon bis in Thaffilos, des lexten Agilolfingers Zeit hinauf w); hier und in Avarien hatten auch die deutschen Unsiedelungen bis zum Ende des neunten Jahrhunderts den schnellsten Fortgang. Das ganze Gebiet vom adriatischen Meer bis zur Donau, scheint unter Karl dem Gr. in zwei Granggrafschaften, eine sudliche und nördliche getheilt gewesen zu senn; jene hatte ihren Sit in Friaul, diese in Lorch (Mote c). Sie wurden durch die Drau geschieden, welche nach Karls Werfügung auch die Granze zwischen den Sprengeln des Erzbischofs von Salzburg und des Erzbischofs von Aquileja senn sollte; der nordliche Theil der Proving des ersteren, gehörte aber ju der Dioces von Passau x). Gegen Bohmen

v) Bergl. oben Note r und s. Unten Note bb muß Pannonien mit Abarien gleichbedeutend sepn.

w) Nach bem Anonymus Note u beginnt die Unterwerfung der kärnthner Slawen schon mit Dagobert. Doch scheint die Herrsschaft über den westlichsten Theil, das Pusterthal, welches dis zum J. 1500 zu Kärnthen gehört hat, erst unter Thassilo fest begründet worden zu sehn. Bergl. v. Hormair Herjog Luitspold S. 15.

x) Die Urkunde Karls bes Gr. vom J. 810 oder 11 (Boehmer regesta Karol. pag. 26. Nro. 194.) über bas Kirchengebiet von Equileja und Salzburg besagt: provinciam Carantanam



hin war ursprünglich ber Sich bes Grängarafen ju 4. 133. Regensburg 7), baher gehören bie flawischen Eduber offwarts des Mordgans und der Kohilis jum Degensburger Sprengel 4). Unter Ludwig dem

ita - dividere junimus, ut Drawus flavius qui per mediam illam provinciam carrit, terminus ambarun dyoceaseon esset. b. Ricinstairn Turopia Wab. Neo. 16. C. 61. Lubwig ber fer. entichieb 929: ut regio ques ultre Comisgenoa mentes est, inter ees divideratur, sie ut aquilonsrum occidentalemque oram, qua Spiraza (@prot) amnie exaritur, et cum altera Spirara et Aribone (Starb) confluit, Pataviensis haberet, religna orientem sustramene spectantia procurarentar a Saliaburgensi. v. Ricismaign & 160, S. 148. Der erfte Wigeford in Woarien war nach bem Anonymna Salish, Gotersmans, ber im 3, 803 vec Gins in Ungern (castellum Gentionia, nicht Giberburg in Microaconien, an melches Werk benft) blieb. (Ann. S. Erren. b. a. Ports I. p. 90). Der erfte Martgraf in Reigul fcbeint "Aerieus dux Forojulianus" bei Einhard vita Car. m. Cap. 13. jn fepn, welcher im Rriege gegen bie hummen im 3. 790 blieb. Unter Pabmig bem Mroemmen werthe biefe Wart aufgetoft. Link. ano. a. 828. Baldricus dux Forojaliensis cum propter ejus ignaviam Bulgarorum exercitas terminos Pasmenias auperioris impune vastasset, honoribus quos habebat privatue, et marca quem solus tenebat inter quatuor comitra elivina est. In 3. 860 murbe fle aber bergeftellt. Stomzel pag. 10.

y) Ben Regensburg reicht bie Aufficht bes Gefangerafen Aubulfins bis nach Forchheim binauf. G. ober Rete c.

3) Chaisa und bie feinenin fesquammer Muntguischgeft an tem Brechquisc f. Amy Saferius Chame. G. 122 u. C. J. unich beien Fluoren vielenting baren erfeit, tad fir ver ben Rorbzau kan, mit unfehme feinelig in einem Kerchinung Bart. Der niger beier Gemidizung Amel ber Ge. apfeire fir ju Malen, der Berteit Gemidizung Amel ber Ge. apfeire fir ju Malen, der Rorbzau felft der nicht. Den beiem ihr in ber Arbeitung Amel bei Ger. best 3. 600 (Wolher M. p. 2160 Cap. 2.



s. 135. Deutschen wurden alle diese Marken beträchtlich erweitert; bei seinem Tode schien aa) schon ganz Bohmen, Mähren und Pannonien unterworsen. Daß
bei der Theilung unter seinen Sohnen Oftfranken
und Vaiern getrennt wurden bb), scheint die Veranlassung gegeben zu haben, die Mark gegen Vohmen, Mähren und die Slawen an der unteren Donau, so weit sie Vaiern deckte, einem besonderen
Gränzgrafen zu untergeben co), in Ostsranken aber
einen neuen Amtssprengel zu errichten; diesen besaß
das mächtige Geschlecht der Vabenberger bis zum
I. 906 dd). Längs der Saale, welche Thüringen

von jener Markgrafschaft (partem Bajoarriae quae dicitur Northgow) ebendas. Cap. 3. die Rede.

- aa) Bergl. B. 2. §. 211.
- bb) Bei dieser Theilung erhielt Karlmann: Bajoariam, Pannoniam et Carnutum, quod corrupte Carantanum dieitur, nec non et regna Sclavorum Behemensium et Marabensium. Man sieht hieraus, daß unter Kärnthen alles begriffen werden mußte, was nicht zur Mark von Friaul gehörte.
- cc) Ann. Fuld. a. S95. Engildieo, marchensis Bajoariorum, honoribus privatus est; in cujus locum Liutboldus nepos regis subrogatus est.
- dd) Henricus Marchensis Francorum, der Stammbater der Babenberger, bleibt im J. 886 in einem Krieg, in welchem er die Oftfranken überhaupt gegen die Normänner führt. Ann. Fuld.
  h. a. Seine Söhne, beherrschen von Bamberg aus Gegenden (Forchheim, und die Nordgauische Mark), die nach Karls des Gr. Einrichtung, ohne Frage zum Sprengel des Negensburger Gränzgrafen gehörten. Wen ch heff. Gesch. Th. 2. S. 609. nimmt daher eine Bereinigung der bairischen und thüringischen Mark an. Allein neben Natold, welchem zuerst beide gegeben

### III. Pipin u. Karl t. Gr. 752-814. 571

umb bas urfprüngliche Gerfenland felich \*\*), er. 4, 133. Friedte fich det christigsfeite Mart (tilmes Sorshitcua), melder ju Karls des Gr. geit von Erfurt aus vernsellet wurde (1); die Geinggassen, die man in munterbescher Poliche vom 3, 854 au fennt se), beißen aber felusse authorie State und eine Sofeite Zebrima ese Muntspremecht vorlete den nachfen Zebrima ese Muntspremecht vorlete den nach-

frun follen, ericbeint eben imer Bringich als Marchenals Francorum ; feine Cofine, Mealbert und beffen Brutre, welche Lubwig b. ... Rind morchionen neunt, baben mir bie thüringifche Mart befeffen, forebern ibr Obeim Poppe, nachber, Conrab, Mager bes Ronige . Coppab, nach biefem Burtbarb. Huch iert nach berifelben Thatfochen Grengel, wenn er a. a. D. B. 11. jenen babenbergifcben Beiernich jugleich bie thilringifche Mart beberrfchen, und mach feinem Tobe Ge theilen tout. Bene offrantifche Mart. muß baber bie ehrmals von Regensburg aus vermaliete fein. Unter Lebwig bem Deutschen bermaltete fie noch Eruft, ber dan Bajoariarum genannt wich. Die Berfeiterung muß mithin nach Lubwigs Tobe erfolgt fenn, und erfliet fich feicht que ber bamaligen Theilung. Wie weit übrigens ber Sperngel ber bais rifchen und jener oftfelntifchen Martgrofen trichte, mag in verfcbiebenen Reiten perichieben beftimmt gewefen fene. Die Marte grafichaft Cham bat mobl immer ju Baiern gebort. v. Lang C. 127, tift bie felintifche Martgraffchaft (auf bem Rerbann) bis an ben Dennugan reichen, mas menigftens für bas jehnte 3obrbuntert außer Ameifel ift.

e) Einkardi ann. z. 793 Sorabi Schavl, qui campos inter Albim et Salam interfacentes incolunt, in fines Thurisgorum et Saxonum (in Merbi)niriges) qui eis ernat contermini — ingressi.

### ff) S. oben Rote c.

gg) Ann. Fuld. 4, 859. Theculfus - dux Sorobiri limitis.

hh) Aun. Fuld. s. 892. Poppe, dex Theringorum, boso-ribus privatus est.





### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 573

crkannt worden 11), welche ebenfalls durch einen be- §. 135. sonderen Gränzgrafen bewahrt wurde mm).

Einrichtungen derselben Art entstanden im Wessten und Süden des fränkischen Reichs, durch die von Karl dem Gr. vollendete Unterwerfung von Bretagne nn), von Wasconien (J. 127. Note b) und die Eroberung eines Theils von Spanien (marca Hispanica) bis an den Ebro 00).

### §. 136.

§. 136.

Alls Patricius von Kom zog Karl der Gr. der Aufforderung Hadrians I. zufolge, zur Verstheidigung des römischen Stuhls gegen Desiderius, König der Longobarden, im J. 773 über die Alspen a). Der erste Feldzug endigte mit der Einsschließung seines Gegners in Pavia; nachdem dieses im folgenden Jahr gefallen war, unterwarfen sich die Longobarden, mit Ausnahme des Herzogs von Benevent, Karl dem Gr. als ihrem König b). Spätere Empörungen wurden leicht unterdrückt,

<sup>11)</sup> Einhardi ann. a. 811.

mm) Ibid. a. 817. Gluomi custos Nordmannici limitis.

nn) Einhardi vita Caroli m. Cap. 10.

oo) Ibid. Cap. 5. 9. 15.

a) Einhardi ann a. 773.

b) Ibid. a. 774. — Fatigatam longa obsidione civitatem ad deditionem compulit; quam ceterae omnes civitates secutae, omnes se regis ac Francorum potestati subdiderunt.

### 574 Ameite Derivbe 561-888.

5.12b. balei ble Insupektreil/frem Derryapt/filmers, ruer/die mehb bestlanders, angfeild), und sos Drieth ber Wiermadtung von Geregal untergeben '9); eine Wiermadtung won Geregal untergeben '9); eine Wiermadtung machte unt sod Deregalpung Demenstur, treute-glees, nochem Derryap Braugie im '3; 787 feine Eedynterpfield ennerfannt hater, die in sejfonsterer Gebergericht en Schaffen bestlehe der Bembarbei feerbefands und erst 840 in mehrere Guitfellundiere zerfal 4).

Die Crokerung Stallens fils auf des Mensigs, was ben Gleichen in Intertialen (Date el) und uns abraiffen Merc (Wonerien) in noch diese habe der Merc (Wonerien) in noch diese habe nechtungke. Kaliertynum kerptlefein, metiden die Phiptie oher Sweife filsen längt entwoerien haten. Eckon bl. Errichtung darse dimilien Patriciaes (S. 1303.) i) beutret bezum film; file gemößer ist ein Croken ble Errichtung darse dimilien Patriciaes (S. 1303.) i) beutret bezum film; file gemößer für ist Errechtung mus Wolquantung und ergelfüligen

c) Kustrüftlich bemerft Einharb a. a. D. a. 776 in Beziehung auf dos Herzsphun Friant — civilatilus — receptis, et in els Francoum consilidus constitutis. De duces, wetche frürtrein verfennen, find nur mächsiger Gesfen. Urber die Beirrichungen Austs in Justien f. das Rühere bei Lee Geich, von Justien B. 1. G. 207 n. f.

d) Le a. a. D. S. 1967. Es begrif jur Beit Artis bet Gefost alles, was jest bas Afnigerich Pleapel bilter. Die Geieben batten nur nech Salabien und bas Gebirt ber Silber Artacina, Garta, Reapel und Benatifi. S. Les a. a. D. S. 228.

e) Ursprung bes Staats Benetien. Les a. a. D. S. 241 u. f. Bergi. Ş. 135. Stote r.

f) Ueber bie Berfaffung Brens und bes Synrchaes in biefer Beit f. Les a. a. D. S. 191 u. f. S. 218 u. f.

### III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 575

Gewalt, welche der Papst ansprach, die entschieden- §. 136. sten Vortheile, und sie konnte auch der weiteren Entwicklung einer papstlichen weltlichen Macht (6. 130.) nur forderlich werden, wenn die faiferliche Wurde mit der frankischen Krone verbunden wurde. Italien blieb dann eine entlegene Proving, in welcher eine Macht des Papstes, auf deren Un= terstützung der Raiser zählen konnte, eher dazu diente die lombardischen Großen in Unterwürfigkeit zu halten, als dem faiferlichen Unsehen gefährlich werden konnte. Zur Ausführung jenes Planes schritt Leo III. ohne formliche Uebereinkunft mit Karl dem Gr. g); als diefer im Jahr 800 in Rom war, während des Gottesdienstes am Weihnachtsfeste, nahm er, wie aus gottlicher Inspiration, eine Krone, und sexte sie unter dem Zuruf des Wolks, das ihn als Kaifer begrußte, auf deffen haupt h). Man darf in

- g) Einhardi vita C. m. Cap. 28. Quo tempore imperatoris et Augusti nomen accepit, quod primo in tantum aversatus est, ut adsirmaret, se eo die, quamvis praecipua festivitas esset, aecclesiam non intraturum, si pontisicis consilium praescire potuisset. Invidiam tamen suscepti nominis, Romanis imperatoribus super hoc indignantibus, magna tulit pacientia, vicitque eorum contumaciam magnanimitate, qua eis procul dubio longe praestantior erat, mittendo ad eos crebras legationes, et in epistolis fratres eos appellando. Ich verstehe diese Stelle dahin, daß Karl der Gr. zwar ohne Zweisel von dem Plane der Herschlung des abendländischen Kaiserthums unterrichtet war, aber die zu jenem öffentlichen Schritt Leos III. sich noch nicht entschlossen hatte, dem Wunsch des Papstes zu entsprechen.
- h) Einhardi Annales ad a. 801. Ipse autem cum die

s. 136. dieser Handlung, nach der Unsicht jener Zeit, kaum etwas Anderes suchen, als die Anerkennung Karls als driftlichen Beherrschers des Abendlandes, in welcher Eigenschaft er nach den Begriffen der Kirche in der That der von Gott gekrönte Imperator war, dessen Siege die Hauptbestandtheile des abendlandischen Kaiserthums wieder vereinigt hatten. Die Idee der Nothwendigkeit einer Unterwerfung der von den germanischen Fürsten beherrschten Lander unter eine hohere Gewalt, die imperatorische, weil sie fur das Beste der Chris stenheit unerläßlich sen, hatte sich in der Kirche allmalig entwickelt, und wurde von diefer mit Lehren unterstügt, die aus einer Zeit stammten, in welcher die Christenheit und das romische Reich in der That noch identisch waren i). In diesem Sinn faßte 

> sacratissima natalis Domini ad Missarum solemnia basilicam beati Petri Apostoli fuisset ingressus, et coram altari ubi ad orationem se inclinaverat assisteret, Leo Papa coronam capiti ejus imposuit, cuncto Romanorum populo acclamante, Karolo Augusto a Deo coronato, magno et pacifico Imperatori Romanorum vita et victoria. Post quas laudes a Pontifice more antiquorum principum adoratus est; ac deinde omisso Patricii nomine, Imperator et Augustus salutatus.

i) Capitt. Reg. Franc. Lib. 5. Cap. 319. and Conc. Paris. VI. a. 829. Can. 3. Principaliter itaque totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas in sacerdotalem et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimus, divisum esse novimus. De qua re Gelasius Romanae sedis venerabilis episcopus, ad Anastasium im-

## III. Pipin u. Karl d. Gr. 752—814. 577

faßte auch Rarl ber Gr. ben Beruf auf, ben ihm §. 136. die kaiserliche Würde gab. Er war ihm, da sie eine gum Beften der gefammten Christenheit angeordnete Gewalt fenn follte, mit der Werpflichtung verbunden, die Rirche und ihre Diener zu schützen, unter geistlicher und weltlicher Obrigkeit und unter allen Christen überhaupt Friede und Eintracht zu erhalten, jeden bei feinem Recht zu erhalten und durch das unter seinem Schutze stehende Recht driftlichen Wandel zu fordern. Die Stellung, welche dem Konig der Franken, feinen Bolkern gegenüber, die königliche Gewalt gab, wurde daher auch nur in sofern durch die kaiserliche Wurde berührt, als sich aus jenem Beruf bestimmte Rechte der königlichen Gewalt ableiten ließen, welche in Diefer nach der bisherigen Werfaffung nicht begriffen waren; daß jenes der Fall sen, wurde aber mehr noch blos gefühlt als deutlich gedacht. Jenes erhellt aus dem Eide, welchen sich Karl ber Gr. als Raifer im J. 802 von allen Unterthanen leisten ließ; bei dessen Abnahme follten sie baran er-

peratorem ita scribit: Duae sunt quippe, inquit, Imperatrices augustae (in ben Synobalacten: imperator Auguste) quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata Pontificum et regalis potestas; in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Fulgentius quoque in libro de veritate praedestinationis et gratiae ita scribit. Quantum pertinet, inquit, ad hujus temporis vitam, in ecclesia nemo Pontifice potior, et in seculo Christiano Imperatore nemo celsior invenitur.

28b. I. [ 37 ]

5. 136. innert werden, daß ihre Berpflichtung mehr umfasse als die verfassungsmäßige Treue, welche sie ihm als König schuldig senen, und deshalb auf jenen kaiserlichen Beruf verwiesen werden k). Eben so steht mit der Anerkennung eines kaiserlichen Berufs, jeden bei seinem Recht zu schüßen und das Recht, als ein Recht unter Christen sowohl aufrecht zu halten, als burch Gesetze auszubilden, sichtbar der Plan einer Gesekreform in Berbindung, welchen Karl der Gr. nach übernommener Raiserwurde auffaßte, aber durch die auf der Reichsversammlung des Jahrs 802 beschlossenen allgemeinen Gesetze, burch die Erneuerung der aufgeschriebenen und die Aufzeichnung der ungeschriebenen Wolfsrechte auf demselben Reichstage, und durch die Zufate zu den Wolfsrechten, welche er nach und nach abfassen ließ, nur unvollständig ausführte 1). Eine wirkliche Erweiterung ber offentlichen Gewalt, entwickelte fich aber aus jenen Begriffen nur allmalig, und in Beziehung auf das Recht der Gesetzgebung nur in den Formen ber frankischen Berfassung.

# Anmerkung über den Inhalt des Capitulare I.

Die Verfügungen, welche auf ber großen Reichsversammlung bies fes Jahres getroffen wurden, beginnen mit folgenden Worten: Cap. 1.

k) Capit, 1. a. 802. Cap. 2. Bergl. die Anmerkung am Ente bes Paragraphen.

<sup>1)</sup> S. unten §. 143.

### III. Pipin u. Rarl b. Gr. 752-814. 579

Screnissimus igitur et christianissimus domnus imperator Ka- \$. 136. rolus, elegit ex optimatibus suis predentissimos et sapientissimos viros, tam Archiepiscopos, quam et reliquos Episcopos, simulque et Abbates venerabiles laicosque religiosos, et direxit in universum regnum suum et per coa cunctis subsequentibus secundum rectam legem vivere concessit. Ubi autem aliter quam recte et juste in lege aliquid esset constitutum, hoc diligentissimo animo exquirere insait et sibi innotescera, quod ipse donante Deo meliorare cupit. Et nemo per ingenium snum vel astation preservintem levem at multi solent, welsibi suam justitism marrige sudeat vel praevalest, negue coclesiis Dei, neque properibus nec viduis, nec pupillis, nollique homini christiano. - Et ut ipsi missi diligenter perquirerent phicungue aliquis home sibi injustitism factam ab alique reclamasset - Et si tale aliquid esset qued ipai per se cum comitibus provincialibus emendare et ad justitiam reducere nequivissent, bec alaque ulla ambiguitate cum brebitorile suis ad gumm referrent judicium. Cop. 2. Praecepitque ut omnis homo in toto regno suo, sive ecclesiasticus, sive laicus, unusquisque secundum votam et propositum saum, qui antea fidelitatem sibi Regis nomine promisissent, nunc ipsum promissum hominis Caccaci faciat. Et ii qui adhue ipsum promisaum non perfecerant, connes usque ad duodecimum actatis annum similiter facerent. Et ut omnibus traderetur publice emaliter unasomisque intelligere posset morno in isto socremento et quam multa comprehensa sunt, non, ut multi usque nunc existimaverunt, tantum fidelitatem Domno Imperatori magne in vita insine, et pe aliquem inimicum in suom regnum causa inimicitias inducat, et ne aliqui infidelitate illius consentiant aut retaccal, sed ut scient omnes istom in ay roflowers hor sacromentum habere. Die "lata ratio" ift ber "In-Balt bee vorbregebenten Capitele. Doffethe mas tiefes entbiefe, bruct Lutmig ber Rr. in einem Capitulare von 823 Cap. 2. mit ben Westen aus: ut defensio et exaltatio vel honor sauctae Dei ecclesiae et servorum illius congruns manest, et pax et justitia in comi generalitate populi postri conservetur.





§. 137.

G. 137.

Die Einrichtungen des frankischen Staats ershielten durch Karl den Gr. eine weitere Ausbildung und mehr Festigkeit. Grundsatz seiner Regierung war, in der Regel keinem ordentlichen Beamten mehr als einen Grafensprengel zu untergeben a); eine Ausnahme machten die Gränzgrafen, daher auch duces limitis genannt, und besondere Bershältnisse b). Neue Einrichtung ist, daß die Bis

- a) S. oben &. 83. Note f. S. 462.
- b) Während bes Kriegs mit ben Sachsen scheint in Ripuarien ber ducatus Ripuariorum wirklich besest gewesen zu febn; ber Comes Theodoricus propinquus regis, ber bei Einhard ann. a. 782 fchnell ein beträchtliches Beer gegen die emporten Cachfen zusammenziehen fann, muß einen Oberbefehl gehabt haben. Auch Gerold Bajoariae praesectus ibid. a. 799 war noch nicht Markgraf von Avarien; das Amt entstand erst später (§. 135. Note x). Mach ber Eroberung von Cachsen wird bem Grafen Egbert, feit bem 3. 799 bem carolingischen Sause burch seine Gemahlin nahe verwandt, ein Ducat zwischen Weser und Rhein anvertraut. Webefind Moten I. G. 142. Die Rote a angeführte Stelle barf baher nur fo verstanden werden, bag Berwaltung burch Grafen benen nicht mehr als eine Grafschaft an= vertraut murde, die Regel, Bereinigung einer ober mehrerer Grafschaften mit dem militärischen Oberbefehl über größere Diftricte, in welchen die Grafen jenem untergeordnet wurden, b. i. Du= cate im Ginn ber carolingischen Berfassung, bie Ausnahme machten. Bon einem solchen Ducat muß noch der Missus un= terschieden werben, bem nur vermöge außerordentlichen Auftrags ein heer für einen einzelnen Fall anvertraut war, ber aber auch dux heißen kann. Solche waren Graf Theoborich und Me= ginfrid, die im J. 791 bie Sachsen und Frison führten; ber erstere, wahrscheinlich berselbe, ber 782 vorkommt, sollte auch wieder 793 die Frisen führen, als er von den Sachsen in bem Aufstand, welchen die Verfammlung des Heers veranlagte, er=

### III. Dipin u. Rarl b. Gr. 752-814. 581

bb) Cap. 4. a. 806. Cap. 4. Episcopi cum comitibus stent, et comites cum episcopis, ut nterque pleniter summ ministerium persgere possit. Strgl. mtrs §. 141. Stete a.

o) Ann. Fuld. s. 872. In hac expeditione Liuthertes archiepiscopus prinatum tenult. Ili vere qui Carlmanno roissi sunt in auxilium, id est Arn episcopus et Sigeluxdus abbas Foldresis — magna difficultate regressi sunt. — Embriche Rahabassas civinilate reincoma cenn punte sersait.



s. 137. mit diefen gemein hatten, die Angahl ihrer Schutzhörigen und Dienstleute, überhaupt ihrer hinterfassen zu vermehren, mit ben weltlichen Beamten häufig in Collisionen brachte, so beobachteten sich der geistliche und der weltliche Vorgesezte eines Amtssprengels gegenseitig, und es wurde schwer, die königlichen Sendgrafen über den Zustand der Proving zu tauschen. Auf dem Institut der Gendgrafschaft beruhte die Centralverwaltung des Reichs. Durch die Berichte, welche die Missi auf den Reichsversammlungen ablegten, wurde es möglich, den Zustand der Provinzen eben so wie allgemeine Reichsangelegenheiten zum Gegenstand ber Berathungen mit den Reichsständen zu machen. Außerdem übte der König durch die Sendgrafen die Rechte einer aufschenden Gewalt und seine höhere Gerichtbarkeit aus; er sicherte dadurch die Wollziehung der Gesetze, die Beobachtung seiner Worschriften über die Verwaltung der koniglichen Guter, und konnte unter bem Worsitz seiner Sendgrafen Landesgemeinden versammeln, wenn es nothig schien, Maaßregeln für eine ganze Provinz berathen oder aussuhren und Geschäfte, bei welchen die Thatigkeit der einzelnen Beamten nicht genügte, vollziehen zu lassen d). Besonders wichtig aber wurde die Thatigkeit der Sendgrafen dadurch, daß in ihrer Aufsicht die einzige Sicherheit gegen den Mißbrauch der Gewalt lag, welche den Grafen und ihren Unter-

1

d) Bergl. S. 134, Rote gg.

### III. Divin u. Karl b. Gir. 752-814. 583

bennten amereraut mur; je feldfre besch vermig ber 4, 12. Glurichtungen, welche Auf der Pet ben Nettgebenist, gab, jur Untersbeidung ber gemein Feren angewehrt under fenten angewehrt under fenten (6, 160 s. ft.), um so ware blättlicht war es, sie Deschereten ber legtern in der Verwigs felblich ju vermigenen wie denn fester abzuleffen. Eine stehen erweitlich Debetre, war spieren mensgibel, für unternigen wie denne freier abzuleffen. Eine stehen erweitlich Debetre, war spiere mensgibel, für unternige ihr debenten, die fes kauflisteitigen sollte, einerfei Interestie unternigen.

6. 138.

Dieben bem "Debenrachen und ben politischen Gesinstern Karit bes die "Julian im Steinen Über der Stein betreichte "Julian im Steinen Über der der der der der Steine Leber zu den Steine Gestern der Behrer 201
der Steine "Des gestern der Leiten der Behrer 201
der der Leiten der Steine der Behrer der Behrer 201
der Steine der Behrer Gestelle der Behrer 201
der Behrer der Behrer der Behrer der Behrer 201
der Behrer der

- a) Einhardi vita Car. m. Cap. 24, 25. Artes liberales atudisalasime colnit, carumque dottores plurimum veneratos, magnis adficiebat honoribus.
- b) Capitulore de scholis per singula episcopia et monasteria isatituendis. Walter II. p. 69. Dis Golispistirchen nach über bamaligen Gistrichtung übe unter ben Kliften bezeiffen.
- c) Die Joftruction, bas fogenammte Capitulare de villie, mirb



to Cooyle

ş. 138. ten, Ministerialen und reisigen Dienstleuten begleitet, auf den einzelnen Gütern, bei welchen Pfalzen (Palatia) waren d), abwechselnd verweilte, wurde seder der lezteren eine Anzahl herrschaftlicher und pflichtiger Höse zugelegt, welche den Urberschuß der Natural- und Geldeinkunste an sene ablieserten e). Für Handel und Gewerbe wurden sene Pfalzen, wie die Orte, wo Stifts- oder Klosterkirchen sich befanden, von selbst der Mittelpunkt, und der Schuß, den sie hier fanden, ein sicheres Mittel sie zu heben sieh hatten, sene unmittelbar zu sördern, sinden sich sedoch nicht s).

durch einige Berichte erläutert, die von königlichen Commissarien über den Zustand- einzelner Kammergüter und geistlicher Güter erstattet, und unter dem Titel: breviarium rerum siscalium erhalten sind. Beite sind dis jezt am besten gedruckt, dei Bruns Beiträge zu den deutschen Rechten des Mittelasters. Helmst. 1799. 8. und hiernach bei Walter II. p. 132 seq. Deutsch mit Anmerkungen bei: Anton Gesch. der deutsch. Landwirthsch. Th. 1. S. 177 u. f.

- a) Bon Karl wurden solche erbaut zu Ingelheim, Mimmegen und Aachen. Einhardi vita Cap. 17. 22.
- e) Wie in Aquitanien, wo burch unordentliche Verwaltung alles in Verwirrung gerathen war, die Einrichtung geordnet wurde, erzählt der Astron. vita Lud. pii Cap. 6. 7.
- f) Es gehörte selbst zur Instruction der königlichen Wirthschaftsbeamten, dassür zu sorgen, daß sich alle nöthigen Handwerker und Künstler auf den königlichen Gütern fänden. Capit. de villis Cap. 45.
- g) Man mußte benn babin rechnen wollen, bag alle willführlich

### IV. Aufl. d. frank. Monar. 814 — 888. 585

### IV. Auflösung der frankischen Monarchie.

Won 814 - 888.

§. 139.

**§.** 139.

Ein Reich von so großem Umfang, als das frankische durch Karl den Gr. geworden war, konnte von einem Beherrscher nicht unmittelbar verwaltet werden. Karl der Gr. selbst untergab frühzeitig einzelne Theile desselben seinen Sohnen, und bestimmte im J. 806 die drei Haupttheile, in welche es nach seinem Tode zerfallen sollte a). Ohne Zweizsel war seine Absicht, daß diese in einer Verbindung stehen sollten, vermöge welcher sie noch immer als ein Keich betrachtet werden könnten; die Theile wurden absichtlich so gewählt, daß bei Kriezgen seder den andern mit Leichtigkeit unterstüßen könne b), und seder Theil deutsche und romanische,

angelegte Zölle verboten waren. Capit. 2. a. 805. Cap. 13. Die Berordnung über den Handel mit den Slawen (oben §. 135. Mote c), welche man gewöhnlich auf Sicherung der Handelss wege deutet, muß wie Stenzel (de marchionum origine p. 6. Note 2.) zeigt, lediglich als eine Policeimaaßregel betrachstet werden, durch welche verhindert werden follte, daß den Slawen Wassen zugeführt würden. Indessen muß wohl zugegeben werden, daß die Plätze, die zu welchen die Kausleute mit ihren Waaren vorgehen durften, von selbst wichtige Handels und Stapelplätze wurden.

- a) Die Urfunde bei Walter II. p. 215.
- b) Cap. 3. ita ut Karolus et Ludovicus viam habere possint in Italiam ad auxilium ferendum fratri suo, si ita ne-

### 586 Zweite Periode 561—888.

s. 139. oder wenigstens frankliche und nicht frankliche Bevölkerung enthielt, damit nicht die Verschiedenheit
der Volksthümlichkeit eine ganzliche Trennung herbeiführen möchte c). Die organischen Einrichtungen
selbst, auf welchen die Vereinigung beruhen sollte,
wollte Karl der Gr. erst späterhin festsetzen d); dies
unterblieb, da die beiden älteren Sohne noch vor
dem Vater starben, und nach Karls Willen der

cessitas exstiterit, Karolus per vallem Augustanam, quae ad regnum ejus pertinet, et Ludovicus per vallem Segusianam, Pipinus vero et exitum et ingressum per Alpes Noricas atque Curiam.

- c) Ludwig der Fr. erhielt ben flitlichften Theil ber Monarchie, wo Franken, Wafconier, Gothen, Burgunder und Provengalen wohnten; Pipins Haupttheil war bie Lombarbei, mit welcher aber Baiern und Allemannien bis jur Donau verbunden murben; Rarl, ber altefte ber Sohne, bas übrige, ben größten Theil bes Reichs, in welchem zugleich beffen Sauptstärke vereinigt war, ba er alle Bolfer zwischen Donau und Rhein, bas linke Rheinufer so weit es ju Austrasien gehörte, und von Meuftrien bie Provingen umfaßte, wo die Bevolterung vorzugeweise franfisch war. Zweierlei ift babei nicht zu verkennen: bie Absicht dem Beherrscher tiefes Theils ein Uebergewicht zu geben, ver= moge beffen ber Albfall ber beiben anbern verhindert werben konnte, und zugleich bie Trennung zwischen Oft = und Westfranken, bie sich immer bestimmter entwickelte, je mehr die lezteren ben er= fteren durch romanische Sprache und Sitte entfrembet wurden, burch ihre Bereinigung unter einen Herrscher weniger gefähr= lich zu machen.
- d) Cap. 19. Hoc postremo statuendum nobis videtur, ut quicquid adhuc de rebus et constitutionibus quae ad profectum et utilitatem eorum pertinent, his nostris decretis atque praeceptis addere voluerimus, sic a praedictis filiis nostris observetur sicut ea quae in his jam statuta et descripta sunt.

### IV. Aufl. d. frank. Monar. 814 — 888. 587

jungste, Ludwig der Fromme, alles erhalten und §. 139. nur seinem Meffen Bernhard Italien zur Verwaltung überlassen sollte. Ludwig, ohne Zweisel eben in dem Sinn, in welchem sein Vater die organischen Einrichtungen hatte treffen wollen, ernannte durch ein mit den Ständen beschlossenes Meichsgessetz für den Fall seines Todes schon im J. 817°) den ältesten seiner drei Söhne, Lothar, zum Kaiser und bis dahin zum Mitregenten; unter ihm f) sollten dann die beiden jüngeren, Pipin, Aquitanien mit einigen anderen süblichen Grasschaften, Ludwig, Vaiern und dessen Gränzmarken, erhalten und bis dahin auch schon verwalten s). Die königliche Ge-

- e) Die Urkunde bei Walter II. p. 309. Die Reichsstände hatten barauf gedrungen: subito divina inspiratione actum est, ut nos fideles nostri commonerent quatenus manente nostra incolumitate et pace undique a Deo concessa, de statu totius regni et de filiorum nostrorum causa, more parentum nostrorum, tractaremus. Das Wesentliche der Verordsnung lag schon in den Theilen, welche Karl der Gr. angeordnet hatte Note c. Man kann nicht zweiseln, daß er dem ältesten Sohn hiernach nicht blos eine größere Macht, sondern auch eine höhere Gewalt geben wollte.
- f) Ibid. Actum est ut et nostra et totius populi nostri in dilecti primogeniti nostri Hlotharii electione vota nostra concurrerent. Itaque placuit nobis et consortem et successorem imperii constitui. Pippinum et Hludowicum regiis insigniri nominibus, et loca inferius denominata constituere in quibus post decessum nostrum sub seniore fratre regali potestate potiantur juxta inferius adnotata Capitula, quibus quam inter eos constituimus conditio continetur.
- g) Ibid. Cap. 1. Volumus ut Pippinus habeat Aquitaniam

### 588 Zweite Periode 561—888.

ş. 139. walt der lezteren follte in mehreren bestimmt ausgedrückten Beziehungen, eine beschränkte und untergeordnete senn h). Jeder Theil, sollte der mannlichen Descendenz des königlichen Theilhabers am Reich bleiben, und erst nach deren Erlöschen an die Primogenitur zurückfallen, aber nicht weiter getheilt werden i). Dieses Grundgesetz aufrecht zu halten, sehlte aber Ludwig dem Frommen die Kraft. Unzufriedenheit der Abgetheilten und Nothwendigseit einer neuen Theilung zum Besten eines nachgeborenen Prinzen, aus Ludwigs zweiter Ehe mit Judich aus welsischem Geschlecht, Karl (dem Kahlen), verwickelten den Kaiser in Streitigkeiten mit

et Wasconiam, et marcam Tolosanam totam et insuper comitatus quatuor, id est in Septimania Carcassensem et in Burgundia Augustudunensem et Avalensem et Nivernensem. Cap. 2. Hludowicus — Bajoariam et Carentanos et Behaimos et Avaros, atque Sclavos qui ab orientali (aquilonali?) parte Bajoariae sunt, et insuper duas villas dominicales ad suum servitium in pago Nortgave Luttrahof et Ingoldestat.

- h) Die Note f gebachte "conditio". Ibid. Cap. 3 12. Die Bestimmungen sind zweckmäßig und baher wahrscheinlich auch nur aus Karls bes Gr. Plan entlehnt.
- i) Ibid. Cap. 13—16. Wegen ber Nachgeborenen: de caeterks vera liberis pio amore pertractent, qualiter eos more
  parentum nostrorum salvent et cum consilio habeant. Für
  diese waren also wohl nur Güter und Grafschaften als Apa=
  nage bestimmt. Auch der Vormundschaft, che ein Sohn nach ri=
  puarischem Recht volljährig geworden wäre, wird Cap. 16. gedacht.
  Arnulf von Metz war mithin ripuarischen Geschlechts, während
  Pipin von Landis salischen Ursprungs gewesen zu sepn scheint.

IV. Muff. b. frant. Monar. 814-888. 589

frinn Chhan, welche sich durch feine gang Ne-6. 130, gierung hingsan, um bin Demüliyangan ausfesten burd welche das Tanigliche Auslichen erspüttert wurde. Det feinem Code (640) ssierteile er das Keich in der geligkeliche Wermitzung; die Wassen ernsteile der moldie (641 des Fouetau) gezen ungleiche Their moldie (641 des Fouetau) gezen ungleiche Their moldie (641 des Fouetau) gezen ungleiche Their moldie (641 des Fouetau) gezen ungesche Their moldie (641 des Fouetau) gezen ungesche

3) Cambig erfeit ben filligen Zight ber Diride, wir dem dem Austral gefürder, und eine Austral gefürder, und aufgreite auf bem linden Digitunger bie Gebate Greier, Diesent und Berich Digitunger bie Gebate Ausgreiert für neuerit auf der Bernards der Erfehre, ben mittleren Zight der Binnarder und Zight der Binnarder und Zight der Binnarder und Zight der Binnarder der Zight, die giffelt fill der Binnarder der Binnarder und Zight dem Binner ihre der Binnarder d

§. 140. .

A. 140.

Mis bie Grunblage ber Werbindung, in voelder die dert neuensfandenen Reiche auch nach diefer Theilung blieben sollten, wurde zwar das Grundgesch von 817 forträdzend betrachter; nur räumten die drei Brüder feinem unter sich eine höherte
Orwalt ein, sondern deiß sollte erst fünftig mit

k) Prudent, Trec, ann. a. 843. (Perts I. p. 440).



### 590 Zweite Periode 561-888.

- §. 140. einem Seniorat verbunden werden a), an welches nach diesem Grundsatz auch die Kaiserwürde gestunden sehn mußte. Sie wollten aber die Regierung im Einverständniß sühren und vornehmlich mit gemeinsamen Krästen, sowohl sedem auswärtigen Feind widerstehen, als innere Unruhen unterdrücken b).
  - a) Man sicht bies aus ber Bestimmung in dem Conventus ap. Marsnam v. J. 847. (Walter III. p. 32.) Cap. 9. Ut regum silii legitimam hereditatem regni secundum definitas praesenti tempore portiones post eos retineant, et hoc quicunque ex his fratribus superstes fratribus suerit, consentiat, si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse consenserint.
  - b) Die Befchlüsse ber frantischen Könige auf ben Zusammenkunf= ten, welche sie aufaugs ziemlich oft hielten und an welchen ihre Stände Theil nahmen, enthalten hierüber die Beweise. Conv. ap. Marsnam I. a. 847. Cap. 3. Ut nemo per quamlibet cupiditatem legem pacis in cujuslibet corum regno convellere praesumat, quodsi facere praesumserit, communem ab eis ultionem incurrat. Cap. 5. Ut singulis eorum fidelibus talis lex conservetur, qualem temporibus priorum Regum, et praecipue avi patrisque eorum habuisse noscuntur: si tamen et ipsi pristinam fidem erga ipsos conservent. Cap. 7. Ut singulis partibus Regni Missi idonei constituantur, qui querelas pauperum et oppressiones sive quorumcunque causas examinare, et secundum legis acquitatem valeant definire. Et si ab uno in aliud Regnum hujusmodi praesumtores confugerint, ibi similiter opprimantur. Conv. ap. Marsnam II. a. 851. Cap. 8. Et si aliquis de subditis in quocunque ordine et statu de hac convenientia exierit aut se retraxerit, vel huic communi decreto contradixerit, seniores cum veraciter fidelibus suis haec - exequantur. Et si aliquis de senioribus de hac convenientia exierit, - vel huic communi decreto contradixerit, cum plures seniorum nostrorum fideles et

### IV. Mufl. b. frant. Monar. 814 - 888. 591

Cole hab cutilanden indefin innere Briffite 6 tot. Feb. 2015 auch des Galle in hie frijfitel, he fich Sard ver Safte in hie frijfitelte verweitelnertenburg erfinder. Die mutten um in geffeltlicher, als bie Wertheilsung ber Gelauen in vereinigt fünfertung erferberte. Braz bie Glamen mutten in den meifem Gegenbern in Gelegelman gelatim oder sentiglient abgeweite in Gelegelman gelatim oder sentiglient abgeweite in Gelegelman gelatim oder erfelt bei zu ben Steine Meisen der Seine der Seine der Gelegelman der Gelauen der Gelau

Regnorum primores in unum convenerint, eorum qui lineo observarerint, seniorum consillo, et Episcoporum judicio, communi consensu, qualiter — de eo agradum sit, — decernatur,

e) Der ducatus Frisiac, ben Prudent, Tree, im 3. 839 neunt (Pertx I. p. 435.), ift mob! nie wieber unbefest arblieben, wiemobi er in Roige ber Abeilung von 870 (Wote g) ebenfalls aus theilt worben fepn muß. Mus Rogino a. 208, frunt man einen Ervoelgebundun dan, ber ibn bermoltete und beffen Reuber Mieginbarb, ber ibn nach bem Tobe bes erfteren erbiete (Perta I. p. 608.); wie weit fich iber Gewalt erftredte, lift fich aber nicht befliemen. Bruvo dax, Bibert ber Cochfen gegen bie Rormanner (Ann, Fuld, a. 890.), ift obne Breifel Geunggraf für bie Gegenben, melde ben jenen junachft bebreit maren und nicht Bergog von Cachfen grifden Roein und Ethe (Stonnel merchion, pag. 25, id. de ducum Germanor, origine Line. \$816. 4. pag. 33. neu.); feine Gemofe borf aber ichesetlich auf ben limen Danicus über ber Elbe beichrauft gebacht werben. 904 Greitzgraf gegen bie Dermannen erfcheier 866 in Mrufbrien ju Angere Robbert, Bater bes nachherigen Rfrige Des. Hincmari Rem. ann. a. 863. Perts I. p. 470.



### IV. Aufl. d. frank. Monar. 814—888. 593

b. i. im Sinn der Westfranken, westlich des Jura 5. 140. bis zur Rhone und Saone; einen Theil des offlichen (transjuranischen) Burgunds und die Provence erhielt der Kaiser Ludwig f). Mach dem Tode Lothars II. im J. 869, bemächtigte sich Karl der Kahle seines Reichs, murde aber von Ludwig dem Deutschen (870) genöthigt, es-mit ihm zu theilen 8); zu Westfranken kam Cothars Antheil an Burgund, der westliche Theil von Austrasien (die Diocesen Zoul, Werdun und ein Theil von Luttich) und Friesland vom Sinkfall bis zum Iln. Mit Kaiser Ludwig II. erlosch die erbfähige Machkommenschaft Lothars I. im J. 875; hierauf bemächtigte sich Rarl der Rahle sowohl seines Untheils an Burgund als Italiens, und erlangte die Kaiserwurde. Er starb 877 auf der Flucht nach Frankreich vor Karlmann, Ludwigs des Deutschen. Sohn, der mit einem Heere in Italien eingedrungen war, die Rechte seines Baters aus dem Grundgesetz von 817 geltend zu machen. Sein Sohn Ludwig der Stammler folgte ihm nur in Westfranken, hier aber ohne Widerspruch seiner deutschen Stammsvettern (Mote 1).

286. I.

f) Adonis archiep. Vienn. Chron. a. 863. Pertz II. p. 323. Accepit autem (Ludovicus) partem transjurensis Burgundiae, simul et Provinciam; reliquam partem Lotharius rex sibi retinuit.

g) Hincmari Remens. ann. a. 870. Pertz I. p. 488 — 490, wo bie einzelnen Bischofssitze, Klöster und Grafschaften angegeben werben.

# 594 Zweite Periode 561 — 888.

§. 140. Der deutsche Theil bes frankischen Reichs, welcher 843 Ludwig dem Deutschen zugefallen war, litt unter seiner Regierung bis 876 am wenigsten durch die Einbrüche der Mormanner; gegen die Slawen befestigte und erweiterte er die gemachten Erwerbungen (S. 135.). Seine drei Sohne behaupteten was ihr Water besessen hatte, durch einen Sieg über Karl den Kahlen h), und theilten davon bem altesten, Karlmann: Baiern mit beffen Grangmarken i); dem zweiten, Ludwig: Oftfranken, Sachsen, Friesland und einen Theil von Lothringen; bem dritten, Karl (dem Dicken): Alemannien und die anstoßenden Bestandtheile Lothringens zu k). den Sohnen Ludwig des Stammlers (+ 879), Ludwig III. und Karlmann, forderte der deutsche Ludwig nach dem Grundgesetz von 817 den Theil des Reichs zurück, welcher 870 Karl dem Kahlen überlassen worden war, und erhielt ihn 1). In

h) Regino chron. a. 876. Pertz I. p. 588. 589.

i) C. oben \$. 135. Dote bb.

k) Regino ibid. p. 589.

<sup>1)</sup> Er war von dem deutschen Ludwig ihrem Bater 879 bestätigt, und die Ansprüche, welche dieser auf Theilung von Italien machte, auf weitere Berhandlung ausgesezt worden. Für den Todesfall, des westfräntischen sowohl als des ostsräntischen Ludwigs, war verabredet worden, daß den Söhnen das "regnum paternum" bleiben solle. Conventus Turonensis dei Walter III. p. 222 seq. Nach dem Senioratrecht des Gesetzes von 817, mochte nicht ohne Grund in Zweisel gezogen werden, ob diese Zusichezrung mehr als den 843 an Karl den Kahlen gefallenen Theil

### IV. Mufl. b. frant. Monar. 814 - 888. 595

Yealim behaupter bie Rönigswiche Rarimann, 6 100.
Geha Unbulge bed Deutifen, 18st ju feinem Zobe
in 75. 805; jeit Scaliertens fühler deriedigt, bea
40. Johann VIII. jus Phartet Starfs bes Steffen
gefehrt, um auf Stefffennfred, merfischen mer.
Dom Johann ermuftigt, megte Geof Woße ben
Glienen, bund Karte in Kollein früglier jum GetartBaller ber Emnharbei ermannt umb mit einer 2.0-bter Saffer Ünburgel II. bermählig, foh was den Difehrfen der einjummissen wir der gereiten gesen
ber die Steing ausgenerftenen ju fallenn); and bie
Krens Yataliam für fig. wie er nicht profifet, ju
germienen vermende Johann mich 7. Saffrannn,
ohn efeliche Oladfenmen, jehrt feh begundigt, feinem unschen, wieness dan den met Walter ber
Walter ber

ausfoffen tönne. Otur auf bas übrige ging alfo wohl auch ber Mufrench. Das abgeteten kanb umfakte nach Regino a. 5779 portionem regni Lodhseil, 'quain avan paterque tenaerat, ex integro, addita inauper Atrebatis abbatia S. Vedasti.

m) Hincmari ann. a. 879. Boso persuadente uxace sua, quae nelle vivere se dicebat, si, filia imperatoris Italiae et desponata Imperatori Serezies, mariton suam regem zon faceret, — villis promissis et postes datis, episcopis illueum partium persuastit, ut eum in regem ungerent et crearent. Iléret les Shitsérima tes Paules f. State n.

a) Bilde 16st auf ten Brijk von Burgund fendern auch ven Jaulen, milind von jaunen Gelechtisk, hen Richt webeig II. beitellen batte, bejoht fich in Joann. VIII. Epist. 41. Besenem gherforum präselpren per adoptionit gratiam fillenn neum effect — excommaniscenso ennes, qui covere pravidictum fillam nostrem inaurgere tentaverint, Bergi, 21o a. d. d. 270 u. f.

[38 • ]



### 596 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 140. aus edlem Stamm entsproßenen Sohn Arnulf, die karnthner Mark zu geben o). In seinen deutschen Ländern folgte ihm sein Bruder Ludwig, welcher die Verleihung bestätigte P); in seine Rechte auf Italien trat der andere Bruder Karl. Sie wurden von den Combarden im J. 881 so einstimmig anerkannt, daß auch Johann VIII. keinen Widerstand wagte und ihn zum Kaiser fronte 9). Schon im folgenden Jahr wurde Karl durch den Tod des deutschen Ludwigs, welcher 882 unbeerbt starb, Konig des größten Theiles der Monarchie; durch den Tod seiner beiden westfrankischen Wettern, der beiden älteren Sohne Ludwigs des Stammlers, Ludwigs 882, und Karlmanns 884, fiel die westfranfische Krone an ben britten Bruder, den unmundigen Karl (ben Einfältigen). Wenigstens die
  - o) Regino a. 880. Pertz I. p. 591.
  - p) Ibid. Concessit rex Arnolfo Carantanum, quod ei pater jam pridem concesserat. Es war ohne Zweisel eine Apanage im Sinn bes Gesetzes von 817. Daß Arnulf ungesachtet er nur unechter Sohn war, eventuelt als successionssfähig galt, lehrt seine einstimmige Berusung zum Thron im J. 887. Bei dem Stande seiner Mutter wurde der Flecken der unehelichen Geburt nicht beachtet, als der Stamm Ludwigs des Deutschen die auf ihn erlosch.
  - q) Regino a. 881. Carolus de Alemannia egressus Longobardorum fines occupavit, ac in paucis diebus totam Italiam in deditionem accepit; et Romam perveniens a praesule apostolicae sedis Johanne, et Senatu Romanorum favorabiliter exceptus, cum magna gloria imperator creatus est.

### IV. Aufl. d. frank. Monar. 814 — 888. 597

Verwaltung des ganzen Reichs kam daher nach §. 140. siebzig Jahren wieder in die Hände eines Königs; die Westfranken selbst übertrugen ihm die Regierung von Neustrien und Aquitanien r), und der unmündige Sohn des burgundischen Königs Voso († 887), war genöthigt, seinen Schutz zu suchen; diesem bestätigte er die eisjuranischen Länder seines Vaters als Lehen s).

Zwar auch die vereinigten Kräfte des Neichs, genügten in Karls Händen nicht, der Zerrüttung des Neichs durch die Einfälle der Mormänner Gränzen zu seigen; Neustrien und der nördliche Theil von Austrasien blieben ihren Verheerungen ausgesezt; die Maaßregeln des Kaisers waren unzusammenhängend und unzulänglich. Dennoch wurde ihm in keinem Theile des Neichs Treue und Gehorsam verweigert, dis ihn im J. 887 eine Schwäche des Geistes und Körpers besiel, die ihn zur Regierung ganz unfähig machte. Die Großen des Neichs jezt auf sich selbst hingewiesen, traten hierauf zuerst in Ostfranken zusammen, und übertrugen seinem Nessen Arnulf die Regierung 1). In Neustrien

r) Ann. Vedast. a. 884. Franci capiunt consilium, et Theodericum comitem Italiae dirigunt ad imperatorem Karolum, uti veniat in Franciam.

s) Ann. Fuld. a. SS7. Mortuo itaque Bosuone, parvulus erat ei filius de filia Hludovvici, Italici regis, obvium quem imperator — venientem, honorifice ad hominem sibi quasi adoptivum filium etiam, injunxit.

t) Ann. Fuld. a. 887. Mox vero Caesar gravissima infir-

### 598 Zweite Periode 561 - 888.

4.10. erjeht bis Kreue Choe, Seigh von midetigen Maartgerfon enn Magare (Oltec c), and Diquianten unwermerf fich biefen im J. 889 h. Im transpransifen Dungan puiffen neu Juwa und ben allfen ("Dechtungun) feter nich bei Greijen Machoff J. Chop to Seffen Genzel von Parier, Welfelfen Stammer, wen ber Welferfeit ben Garolingern verennder, um Malay h. Der Steuen Taulenser ertjelt ohne Milke Marfaper Gerenage von Friend, End einer Cacher Unsungs des gr., sermodelen

> untur distant set. At En eng die, male labte comlin, Franci, et mes mills Sennes et Treinje, quilsadan Espirateum primetries et Admenseum Schriften, dan Espirateum primetries et Admenseum Schriften, dan Espirateum primetries et Admenseum Schriften, dan Espirateum der Schriften, der Schriften, der Schriften, qui alle der Schriften, der Schriften, der Schriften, der fast et Luden unter all ergen derteit, reportest som grotten vol journ ben in Admensis sild et som seeps foton visue som geriffer der der in Her onesenth, et al. (1998) der der Schriften von der Schriften, der der erfellt ein abere Reuteiter ber hielden Stantet entstäte er (Pera I. p. 40 d. 53.), den in Schriften Stantet erstätellt.

> 19 Ann. Vedaat. h. s. Perts. I. p. 2056. (Odd) cum posted Francia Aquitanium pervestit, et des add sociated. Quo audite, Riemanlius, dax maximus portia Aquitanius, cum nibi faventibus venit ad eum, ablacens seeum Karrlum poterum (Sant ten ĉiufoligar) filium Illudovici regis; et curvoti Illi quos digno fourant, aiund si de lipso puerulo, no qual manil de co auspicarettur.

v) Ann. Vedast. a. 888. At hi qui ultes Juram atque circa Alpea consistent, Tulio admati Hrodnijam nepotem Hagonia Abuluis, per episcopum dietae civitatis benedici in regem petierant; qui ita et egii.

### IV. Aufl. d. frank. Monar. 814 - 888. 599

aber nur einen Theil von Oberitalien gegen Graf §. 140. Guido von Spoleto zu behaupten, welcher, franklicher Abkunft und ebenfalls dem carolingischen Hause verwandt, von Westfrankreich aus unterstützt wurde w).

Hieraus entwickelte sich die Auflösung des frankisch = carolingischen Reichs, obwohl sie die Bolfer in diesen Ereignissen noch nicht erkannten x): Alrnulf betrachtete sich noch als den Erben der Carolinger, dem die Obhut über Mcustrien eben sowohl als die Verwaltung von Ostfranken Kraft angestammten Rechts zustehe. Odo war den Westfranken mehr Reichsverweser für den unmundigen Karl, welchen die Aquitanier seiner Worforge anvertraut hatten (Mote u), als König Kraft eigenen Rechts; er selbst erkannte den oftfrankischen Arnulf als seinen Lehnsherrn und als Richter in den Streitigkeiten, in welche er mit Karl dem Einfaltigen gerieth, als diefer heranwuchs y). In Weffburgund war die Lehnsherrlichkeit Urnulfs anerkannt (Mote s), in Hochburgund machte er sie geltend, wenn auch mit weniger Erfolg z) als in Ita-

w) S. Leo a. a. D. S. 285 u. f.

x) Rur in biesem Sinn kann man die Auflösung ber carolingischen Monarchie in ein bestimmtes Jahr, und in kein anderes
als 888 setzen, und in diesem Sinn ist auch Regino oben
S. 6. Note b zu verstehen.

y) Ann. Vedast, und Fuld. a. 888. Ann. Fuld. a. 895.

z) Regino a. 888. Ann. Fuld. a. 894.

4.10. linn +>). Diur allmidig murken ble eingelem Aghle ber Dichte einanber mehr entfrenter, ihre Erns uns einfelte fich beharch; bed am Brundfelte Erns uns eine Deutschlaube erleich und die erstfrügen Carlonien erlagien werfelte und bei erstfrügen Ernsteine erlagien werfelte und bestehnt in der Siche ber offirahrichen Greifen verfeltenaben 3-). Denunde grünzeren fich bei findipriede ber fichteren beruffen Kinige, Nirelt tredfer fic bei Kniferfrent. Jacken und sobe berugnnische Nirche den, men erstellte die die die der in der gestellt der die die die die gestellt der gestellt gestellt gestellt die die die gestellt gestellt

Wile einst unter ben Dachfemuten Chlodwigs, mußte bei chnildem Verfaltnissen unter den sieher von Carelingern bas Aufelen der Neichestlände und he Einstuß und die Geschäfte fertwissen sich est geschen. Min berachtete es som als eine Regel, daß Ante und Lehen des Vollegen den Aufergelffe unterhommisse, dem Schaften den die unfallen urerben misse von des des Verlegestände bas

an) S. 200 a. a. D. S. 258 u. f.

bb) Wenn nicht mit den Sham Amfé den Lefteingen († 997), weitz und Deufstand emfohen, überbengt der exetingisch Mankflamm erleich. Mannov Comment, de red. imp. dem, a Conrado I. unque od obtum Henr. III. p. 151.

s) Capitul, Caroli (calvi) imperatoris apud Carisiacum s-877, Cap. 9. Walter III, p. 210 unb 215, Nro. 3. Dit

### IV. Mufl. b. frant. Monar, 814 - 888. 601

Nicht aufprachen, bei ben Berleifungen zu Rath 6, 111. geisgen zu werben b), 6 war end beiffer gebergt, bab fich ber König nach her richte; est wurde bisfen bedurch in ber That famm misglich, banen als zugehen, außer sonn er bei erfelsten Benefichen einem Begünftigen geben wollte, ber sie mit ghilfe einem mitglien auf parteit zu bekaupten wouße. Die

orthe Marile ift his faifertiche Proposition, his leutere bad audore fertigte Capitulare. Si comes oblerit, cuine filiue nobleoum (auf bem Berrjuge nach Italien begriffen) nit, filins nouter cum cantoria fidelibus ardinet de his cul Alli plus formiliores et propinquieres forrint, qui com ministerislibus ipsius comitatus et episcopo ipaius comitatum praevideat usque dum nobis remutietur. Si autem filiam pervulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcope in cujus parochis consistit, candem comitatem praevideat, donec ad nostram notitiam pervenerit. Si vero filium non habuerit, filius nostev cum caeteris fidelibus nostria ordinet, qui com ministerialibus insius comitatus et episcopo Insum comitatum praevident, donec justle nestra inde fist. Et pre hoc nullus irascatur, si eundem comitatum alteri cui nobia placuerit dedevinus. gram illi qui cum hactenna praevidit. Similiter et de gosallis nostria faciendum est. Et volumus atque expresse jubenius, ut tem Episcopi quam Abbates, et Comites, seu etism eseteri fideles nostri, hominibus suis similiter conservace studeunt -.

4) Just set een gebacken direk, in hier austreleitiin fir bro god austraans, ne se territeiteure Redevidiger feinu Gebn bin testifin baz. Griffs hie provileriide, Trigitum test bust austreleit baz. Griffs hier provileriide, Trigitum test Bust her Gallace griffsper. Bust Bust ker Kidnie Gebe, gitigen 6th geam feinum Gebn ützbring kem Gammeler reign primoreus tum ababaste quanu comiste insiligatione, quid bundan honoreus deelerst sine illureum constraus. Histomari man, a STT. Pert L. J. p. 637. Pert L. p. 647.



### 602 3meite Periode 561 - 888,

9. 141. Bebachtung iner Grundfage rechneten bie Deichze flände ohne gweifel zu den fergebrachten Bedeten, welche fie fich bei iber Gelegnheit ebstätigen lie fin 9). Die erften einstigeienme Schritte, welche zue Erblichteit de Eeden führen mußten, waren mitschn bereits geschoften 4).

Eine folde Serdlung goß einem Reichsbesomten, ber einen gespieren Minofermagt gie erwerben gewußt hatte, eine Bewolf, die sich einer fürstlichen (S. 214.) nähgerte. Man finder sie nicht blos die ben "Artgagen der Gestingtensungen; auch die Gewolf einen Willijus sichten feben als erbeitliches Allen berlichen "De febonbere aber scheint bis Warbeihnbung bes

e) Conv., ap. Marsnam II. a. 851. Cap. 6. Ut nostri fideles, unuscraisone in spo statu et ordine, veraciter sint de nobis securi, quia nullum abbine in ante contra legem et justitiam, vel auctoritatem et justam rationem, aut damnahimus, aut dehonorabimus, aut apprimenus vel indebitis machinationibus affligenus; et illorum - commani consilio secundum Dei voluntatem, et commune salvamentom, ad restitutionem sanctae Dei ecclesiae, et atatum regal et ad honorem regions atone pacem papuli commissi nobis pertinenti adsensum proebebimus; in hoc ut illi nen solum non sint nobis non contradicentes et resistentes ad illa exsequenda, verum etiam sic sint nebis fideles et obedientes se veri adjutores stape cooperatores vero consilio et sincero suxilio ad ista persgenda quae praemitimus, sicut per rectum unuaquiaque in suo ordine et statu suo principi et suo Seniori esse debet.

d) Bergl. bie Winnerfung am Ente bee &.

e) Ekkehardi IV, casus S. Galli a. 890. (Perts II. p. 83.) Nondam adhac illo tempore Suevia in decatum erat redacta (vergl. 25, 2, §, 221.); sed fisco regio peculiariter parebat IV. Auflib. frank. Monar. 814—888. 603

Grafenamts in mehreren Gauen, unter den spates 9. 141. ren Carolingern etwas gewöhnliches geworden zu sepn. f.).

Ammerkung. Ueber den Ursprung der Erblichkeit der Leben.

Die in ber Rote a abgebructe Stelle wird verschieben gebeutet. Pag (Lebenrecht &. 8. Dete u) fintet barin ben ausgesprochenen Grunbfag ber Erbiichfeit; Bobmer (observ. jur. feud, Obs. 2, 6. 7.), eine für tiefen einzelnen Ball; ausgesprochene Bergunftigung. Beibe fdreiben fie irriger Weise Rarl bem Diden ju. Ohne Zweis fel bezog fich bie Berfugung blos auf bie Art, wie in Abwesenheit bes Raifers, ber mit einem Beer nach Italien gieben wollte, bei Bes feining ber Leben, bie eröffnet werben mochten, verfahren merben folle: Der Inbalt bes Capitulare ergiebt bies, und hinemar fagt es auss briicflich: ann. a. 877. (Pertz I. p. 503.), ubi per Capitula qualiter regnum Franciae filius suus Hludovvicus cum fidelibus ejas et regni primoribus regeret, usque dum inse Roma rediret, ordinavit. Demohngeachtet fann aber nicht geläugnet wers ben, baf eben biefe Berfugung ben Grunbfat anertennt, baf in ber Regel bem Cohn Himt und Leben bes Baters gebubre. Mutres ten Rraft gefeglich beftebenben Erbrechte, fann allerbinge auch ber Cobn Amt und Leben nicht; er erhalt beibes nur burch neue Ber-Teibung. Der ammefente noch nicht volliabrige (parvalus) aber boch fchon jur Bermaltung geschickte Cobn, bat biefe nur als eine provisorische; ftatt bes abwesenden, welcher biefe sonft um fo mebr ansprechen tonnte, foll ein Bermalter bestellt werten, bon welchem

sicut et hodie Francia; procurabant ambas camerae, quos sic vocabant nuntii; Franciam Adalpert cum Werinhere, Sueviam autem Pertolt et Erchinger fratres.

f) Konrad ber altere, Bater Konig Ronrads I. hatte bie Grafschaften im frantischen und sächfischen Seffen, so wie im Cherlabus gau. Bend beff. Lanbesgesch. B. 2. G. 624.



### 604 Zweite Periode 561 — 888.

S. 141. jener nicht zu beforgen bat, bag burch eine machtige Partei jene neue Verleibung erschwert ober vereitelt werbe. Denn auch bie pro= visorische Uebertragung bes Amts, murbe als Grund eines Anspruchs betrachtet, wie bas "nullus irascatur" ergiebt; es war baher beson= bers bei bem Tobe eines Lebnsbesiters, wenn er nur ummundige ber Verwaltung noch gar nicht fähige Sohne hinterließ, immer Gefahr für diese vorhanden, burch ben provisorischen Abministrator ausge= schlossen zu werben. Gin Beispiel bazu giebt bie Art, wie bas fach= sische Kaiserhaus zum Besitz ber Markgrafschaft von Thüringen ge= Die Berwaltung berfelben, welche nach bem Tobe Bergog Burchards von Thuringen im 3. 907 bem Bergog Dito von Sach= fen übertragen wurde und bann auf seinen Cohn Beinrich I. über= gieng, follte ohne Frage nur eine provisorische senn. Die Göbne Burchards, als sie mundig geworden waren, konnten aber felbst mit Sülfe bes Königs gegen ben allzumächtigen Gegner nicht zum Befit Bergl. Wenck heff. Landesgesch. bes väterlichen Almts gelangen. B. 2. S. 545. 632 u. f. Daß übrigens ber König, von jener Regel abzugeben berechtigt war, wenigstens wenn die Reichestände felbst zu einer folchen Maagregel riethen, leibet ebenfalls feinen Zweifel. Man wird sich schwerlich überreben können, bag Conrad I., indem er sich weigerte Heinrich I. alle Leben seines Vaters zu leihen (Widekindi Corbei. ann. bei Meibom I. p. 636.), auch nicht einmal einen Schein Rechtens fur fich gehabt habe. Amerfennung eines wahren Erbrechts barf man also in jenem Capitulare mit Pag noch nicht suchen. Noch fast zwei Jahrhunderte (B. 2. §. 259.) blieb ber schwankende Zustand zwischen wahrer Erblichkeit als Kolge einer erften (constitutiven) Belehnung, und Gintritt in bas väterliche Leben Rraft neuer Berleihung, am längsten in Sinsicht ber Leben, welche bie Reichsftande felbst ihren Dienstmannen verliehen hatten, obngeachtet man aus jenem Capitulare fieht, daß auch bei biefen ber Unsbruch auf Wiederverleihung schon eben so gut anerkannt wurde als bei ben foniglichen Leben.

### V. Quellen des Rechts .).

§. 142.

§. 142.

Auch unter den Carolingern blieben für das Privatrecht die Volksrechte die nächste und wichtigste Quelle der geltenden Rechtsbestimmungen. Won dem Inhalt der alteren Wolfsgesetze, wurde zwar manches durch die neuere Reichsgesesgebung in den Capitularien antiquirt (§. 143.); in sofern derogirten diese den Wolksrechten. hauptsächlich jedoch betraf die Reichsgesetzgebung die Rechtsverhaltnisse, welche in den Wolfsrechten gar nicht berührt waren. Dahin find viele Institute des öffentlichen Mechtsb), und besonders alle Rechtsverhaltnisse zu rechnen, welche sich nicht durch Wolksgewohnheit, sondern als etwas allen Bolkern des frankischen Reichs gemeinsames ausgebildet hatten. Allerdings gehören die meisten dieser Institute ebenfalls dem öffentlichen Recht, oder wenigstens diesem zugleich an, wie das Lehensverhaltniß, die Werfas-

a) Die Sammlungen, welche für biese Zeit zu brauchen sind, s. in ber Ammerkung zu biesem §.

b) Denn sofern die Volksrechte der vorcarolingischen Zeit das öffentliche Recht berühren, gehören vielmehr ihre Bestimmungen sider diese Institute namentlich am häufigsten zu denen, welche durch die Capitularien geändert wurden, weil die für das Neich als Ganzes ausgebildeten Einrichtungen an die Stelle der früsheren traten. Dies ist namentlich dei der Gerichtsverfassung der Fall.



nicht allein aus dem germanischen Recht berange. 8. 142. bildet, wenn sie auch in diesem ihre Wurzel hatten: fie maren jugleich unter bem Einfluß bes ro. mischen und canonischen Dechts entstanden. Das legtere wurfte auf die Fortbildung ber Rechtsinftitute gang allgemein; bas erftere zwar vorzugsweise nur in ben romanischen Provingen, aber gang ohne Einfluß konnte es nirgends bleiben, ba es bas Recht bes geiftlichen Standes war. Ueber alle Arten von Gewohnheiten und über die Anwenbung, die von den geschriebenen Besetzen gemacht wurde, erhalt man ben meiften Aufschluß aus ben Urkunden und Formelfammlungen (6. 156.). Derogirende Bewohnheiten gegen gefdriebene Befete wurden gwar nicht anerkannt c); aber bei einem Conflict zwischen dem geschriebenen und ungeschriebenen Recht, entschied fich der Gieg wohl weniger durch diefen Grundfan, ber bei ber unbestimmten Raffung befonders der Bolferechte schwer anzuwenden war, als durch das unmittelbare Bedurfnig, welches ben gefdriebenen Bestimmungen ihren Ginn unterlegte.

Unmerkung über die Quellensammlungen der carolingischen Zeit.

Die Sammlungen vor Balugius, von tiefem in ber Borrebe gu feiner Ausgabe beschrieben, find ohne Berth. 1. Capitularia Re-

c) Caroli m. Capitulare de causis regni Italiae (Walter II. p. 110.) Cap. 10. Placuit inserere ut ubi lex erit, praecellat consuetudini, et nulla consuetudo super ponatur legi.



### 608 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 142. gum Francorum; additae sunt Marculfi monachi aliorumque formulae veteres, collegit Stephanus Baluzius. Paris. 1677. 2 Tomi fol. Nachgedruckt: Venetiis 1772. Die von
  Chiniac (Capit. etc. eura Petri de Chiniac. Paris. 1780.
  Basil. 1796. 2 Tomi fol.) unternommene Ausgabe, welche zu vier
  Bänden ausgedehnt werden sollte, ist unvollendet geblieben. Sie liegt,
  so weit sie erschienen ist, dem Abdruck bei Walter im zweiten Bande
  zum Grunde, und ist hier aus neueren Hülfsmitteln verbessert. Rur
  diese beiden Werke enthalten die Capitularien vollständig; bei Canci ani stehen blos (Tom. 3.) die Sammlungen des Ansegisus und
  Benedict Levita mit den Abditionen (§. 150.); Georgisch hat
  alles weggelassen, was in die Zeit nach dem Berduner Vertrag von
  843 gehört.
  - 2. Marculfi monachi aliorumque auctorum formulae veteres; edid. Hieron. Bignon; opera Theodori Bignoni. Paris. 1613 und 1665. 4. Am vollständigsten enthält die Formeln jedoch Canciani im ersten (Form. Longobard.), zweiten und dritten Bande. Bis auf die Formulae Goldastinae, welche allerdings eizgentlich eine Urfundensammlung sind, sindet man auch die Formeln, aus jenen Werken entnommen, bei Waster im dritten Bande.

Bon den Monumenten ist nicht nur wesentliche Berbesserung des Textes der Capitularien, sondern auch die Mittheilung ungedruck= ter Stücke zu erwarten.

§. 143.

### S. 143.

A. Wolksrechte. Der Plan zu einer Geschreform, welchen Karl der Gr. aufgefaßt hatte (J. 136.), veranlaßte auf einem Reichstag im J. 802, sowohl eine Nevision der Volksrechte, welche schon in der vorcarolingischen Zeit niedergeschrieben waren, als die Aufzeichnung der Rechtsgewohnheiten der Völker, welche noch keine geschriebene Gessetze hatten, und die Abkassung einiger Capitularien, welche den Volksgesetzen überhaupt beigefügt

werden sollten <sup>a</sup>). Die Revision der alteren Volks <sup>a</sup>. 143. rechte, bestand nur in der Untersuchung was diesen Geseigen beizusügen sehn möchte, und der Inhalt der Capitularien, in welchen dies geschah, enthalt die Verbesserungen, von welchen in den Machrichten von jenem Reichstag die Rede ist <sup>b</sup>). Zum Tept der Lex Ripuariorum wurden bei dieser Geslegenheit einige Zusäße gemacht <sup>a</sup>), alle übrige Vervordnungen bezogen sich nicht auf den besonderen Tept der einzelnen Volksrechte, sondern nur auf deren Inhalt im Allgemeinen. Es ist daher wohl nur zusällig, daß eine derselben auch mit der besonderen Vereichnung in der Ueberschrift: Zusäße zur Lex Salica, auf uns gekommen ist <sup>d</sup>); die nehmliche

- a) S. bie Nachrichten hierüber und beren Erklärung in ber Inmerkung zu biesem &.
- b) "Emendare ubi necesse fuit." E. das Chron. Moiss. in ber Anmerfung.
- c) Capit. 4. a. 803. sive de lege Ripuariense. Walter II. p. 184.
- d) Copit. 2. a. 803. Incipiunt Copitula quae in Lege Salica Domnus Augustus Karolus a. 803. imperii vero sui anno tertio, praeponendo addere jussit nach anteren Haec sunt capitula quae Domnus Karolus magnus Imperator jussit scribere in consilio suo, et jussit ea ponere inter alias leges. Ohne jene erste Ueberschrist würde auch niemand an eine Beziehung auf die Lex Salica insbesondere densen; der Inhalt des Capitulare past auf jedes Bolkerecht. Das Note e erwähnte führt dagegen die einzelnen Stellen der L. Rip. an, auf welche es sich bezieht, und eben so das Capitulare Ludwigs des Fr., das wirklich blos zur Lex Salica gehört. Unten Note n.

[ 39 ]

### 610 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 143. Verordnung scheint auch allen übrigen Wolksrechten beigefügt worden zu fenn e). Reine Spur hin= gegen findet sich, daß in dem Tert der einzelnen Wolfsrechte eine Veranderung vorgenommen worden ware; selbst die Annahme, daß durch Wergleichung der Handschriften der Lex Salica ein verbefferter Tert berfelben entstanden und von Karl dem Gr. autorifirt worden sen (oben S. 259.), gewinnt nur dadurch einigen Schein, daß, nach der Beschaffenheit der Handschriften zu schließen, die sogenannte Lex Salica emendata seit dieser Zeit häufiger abgeschrieben worden senn muß, als deren übrige Recensionen. Da aber der Tert, welchen diese enthält, sich schon in alteren Handschriften findet, die sich ebenfalls als solche ankundigen, welche auf Befehl Karls des Gr. geschrieben worden f), so kann jene Wahrnehmung boch wohl nur so er= flart werden, daß es eben Abschriften solcher Handschriften waren, die auf dem Reichstag
  - e) Außer den Note d erwähnten Berordnungen könnte auch das Capit. 5. des J. 803 unter die Verfügungen gehören, durch welche der Inhalt der Bolksrechte überhaupt verbessert werden sollte. Man sieht aus den Handschriften, daß sich alle Capitula specialia, die Note e erwähnten ausgenommen, welchen Bolksgesehen sie auch der Ueberschrift nach beigefügt waren, bei jedem Bolksrecht beigeschrieben sinden. So z. B. in der Corveier Handschrift der L. Saxonum. Bergl. §. 146. Note a.
  - fchen Gesetze bestätigen bies; eine Wiener Handschrift hat: incipit pactus legis Ribuariae qui temporibus Caroli renovatus est. Pert im Archiv III. p. 491.

von 802 gebraucht, zu welchen also die hier abs §. 143. , gefaßten Capitularien hinzugefügt und auf welche die Richter verwiesen wurden 5), ohne daß sich hiers aus schließen ließe, es sen auch eine kritische Revision des Tertes vorgenommen worden.

Der Inhalt der Capitularien, welche im J.
802 den Volksrechten beigefügt wurden, begreift manche Bestimmungen, durch welche direct oder indirect an den Volksrechten etwas geändert oder ergänzt wurdeh), vorzugsweise aber in denen, welche sich auf alle Volksrechte bezogen, solche, die ohne Rücksicht auf das, was in diesen verfügt senn mochte, einzelne Verhältnisse ordneten, die besonders wichtigsschien mochten i). Ueberhaupt sollte durch diese

g) Cap. 1. a. 802. Cap. 26. in ber Anmerfung zu biesem §. am Ende.

h) Durchaus dieser Art ist das Note e erwähnte Capitulare. Aber auch in den übrigen gehört einiges hieher. Z. B. Capit. 5. Cap. 12. (Walter pag. 186.). Nemini liceat servum suum propter damnum a se dimittere; sed juxta qualitatem culpae dominus ejus pro ipso servo respondeat, aut componat quicquid ille fecit usque ad super plenam leudem liberi hominis. Hierin liegt wenigstens eine Beschränfung der L. Rip. Tit. 31; die L. Sax. Tit. 2. Cap. 5., welche blos vom Litus spricht, wird dadurch ergänzt. In dem Note derwähnten Capitulare ist das erste Capitel, welches das Wehregeld der Geistlichseit nach den Stusen der Weihe bestimmt, abendernd und ergänzend und daher nicht blos in die Lex Saliea sondern auch in andere Boltsrechte übergegangen. Co L. Rip. Tit. 36. Cap. 6 — 9.

i) Z. B. im Satitulare Note d die Berhältnisse der Immunitästen Cap. 2. Das Asplrecht der Kirchen Cap. 3. Uebergaben

## 612 Zweite Periode 561—888.

s. 143. Verordnungen, ein gemeines Recht im Gegensatz des Volksrechts sestgestellt werden ii). In Hinsicht solcher Vestimmungen, sind jene Capitularien den Gesetzen ähnlich, welche Karl der Gr. schon früherhin bei der Vereinigung der Sachsen mit dem fränkischen Reich (h. 134.), bei der Aushe-bung der Herzogswürde in Vaiern k), und nach der Unterwerfung der Longobarden unter seine königliche Gewalt 1) erlassen hatte. Der Gesichtspunkt bei diesen war, die Einrichtungen anzuordnen, welche die Vereinigung mit dem fränkischen

an die Kirche Cap. 6. Nach welchem Münzfuß die Zahlungen an die königliche Kammer zu leisten sind Cap. 9. Im fünften Capitulare: Untersuchung des persönlichen Standes eines angebelich Unfreien, welchen der Herr zurückfordert Cap. 15. Daß die Beamten von ihren Untergebenen keine Dienste fordern sollen Cap. 17. Ueber unberechtigte Zölle Cap. 22.

- ii) Pipini R. Ital. L. L. Longob. Cap. 46. Walter III. p. 619. (bri Baluze I. p. 354. Capit. exc. ex L. Longob. Cap. 36.). Sicut consuetudo nostra est, ut Longobardus aut Romanus, si evenerit, quod causam inter se habeant, observamus, ut Romani successionem corum, juxta illorum legem habeant, similiter ut omnes scriptiones juxta legem suam faciant. Et quando jurant secundum legem suam jurent. Et quando component secundum legem ipsius cui malum fecerint componant. Et Longobardos convenit componere illis similiter. De ceteris vero causis communi lege vivant, quam Dominus Carolus in edicto adjunxit.
- k) Capitulare Bajuvariorum a. 788. Walter II. p. 65.
- Capitulare de causis regni Italiae. Walter ibid. p. 110.
   Capitula addita ad Legem Longobardorum ib. p. 150.
   p. 152.

Reich nothwendig machte, befiebenbe Berhaltniffe g. 143. mit ben frantifchen Einrichtungen in Bufammenbang in bringen, Die Rechte feffruftellen, melde ber Ronig als Rechte feiner toniglichen Bemalt anfprad. Bas angeordnet murbe, mar baber große tentheils nicht neu, fonbern in ber franfifchen Ber-Caffung langft begrundet und felbft in ben Reichegefesen baufig langft ausgefprochen. Eben biefe Bedeutung haben bie fpateren Berordnungen, in welchen Rarl ber Br. bie im 3. 809 begonnene fogenannte Berbefferung ber Boltsrechte weiter fortführtem), und Die Capitnlarien feiner Dachfolger, befonbers Lubwigs bes Frommen, welche wie jene ben Bolferechten bimugefugt murben "). Befonbere in biefen finbet man Wieberholungen aus ben Cavitularien, Die fur bas game Reich erlaffen maren. Der Grund, meshalb neben biefen folde befonbere mit ben Bolfgrechten ju perbindenbe Capitularien (Capitolaria specialia) erlaffen wurden, Iga barin, baft biefe befonberen Berordnungen nicht blos auf bem Reichstag von ben anwefenben Stanben angenommen, fonbern von ben Genbarafen auch ben Bolfsgemeinden ihres Sprengels zur Annahme porgelegt werben follten, um ihnen burch biefe bie

n) S. ebend af. Das eingige, weiches and den Text eines Bottsrechts unmittelbere Beziehung hat, ift Capolic L. v. 819 sive alia Capitula addita ad Legem Salicam. Walter It. p. 3:16.



pa) Sie finden fich meten b. 148. in ber Unperfung, in welcher , aft, Capitula specialia anfgejählt find.

### 614 3meite Periobe 561 -888.

3.13. verfündende Kreif ere Kolffeneder zu gehen?). Man fiele hieraus, wohl die Genflenderein dem Miggan der Böller meniglinut aufungs mur Berechnungen maren, welche des Bie die glich abfal nie e verpflicheren, die zu ihre erfertingun aufgewirde karten, um de abmehr erfliert fich der mehre Ginn der Befrinmung, der fich im dem Gerpflicheren ficht finde, das ginz weime Bergilmung des Bolles eine Berechnung zur Lex (d. i. um Bollerend) werte.

Daß neben solden Gerenbungen ble ursprüftiglich Bollegmechnist, seigen is ebauter niet egeändert werbe, sortbistliche, wurde noch ausbrücklich unter Zubrig dem Fr. in Hinsist der erstsgeschieften krifte auserfamt, nachben die Bellgsgesch in ber spranissen Grungrowingen frankliche Unterthanen gewerben weren be-

a) Sad Jen Ródshage van SOD Sells et beler in Stepkins, and the rien absjedins Gewetnuman, in ter Yndheusten Geit it. Mind Capit., 3. h. a. Cop. 10. Span: un populos le terresports de cryptilis que in leng soutire abilita sant. Et postujum connec conneceriat, unberriptiones et inscatilizationes and in lipita equilita fiscatat. Ludwerigi (Capit. a. 620. Cap. S. Geostroller connec salmonamus a Capital apen pracerios mos high Salling per pracerios mos high Salling per constituir connections adolende corresponde, jun von théreir demande connections and adolende consultant, jun von théreir demande connections and adolende consultant, jun von théreir demande connections and adolende consultant.

p) Caroll calvi Edictum Piatesse a. 964. Cap. 6. Walter III. p. 141. Et queciana lex consensus populi fit et constitutione Regis.

q) Lud. pil praec, pro Hisp. oben C. 430. Wete f. Was bier burch more aus ausgebrucht wirt, glebt eine Wieberhelung

### Unmertung über ben Reichstag von 802.

Dat Chron. Molissier. wörftich mit Chron. Lauerscham. Perts I. p. 38. direituffinment, das eben Sprofel bir Danfile bet Spislung und gärligding ift, brodder, das die Muselind, werfte Stabard im Krien Anals der Er. von bestim Löhigdiri für die Kerfelfermy ber Schlerfore giebt, und bir Geld-fülle von Sprigheige bein Sold zu Spieben ift.
Einhart L. e. Com. 99. Perts II. n. 438. Pour massenbrum.

impirida sumen, eun abertetet mella legiña populi sul deesso — sam Francio habert dua ingen in platitula besi seceso — sam Francio habert dua ingen in platitula besi sediversas — esglavit que derent addre et disrepusiti mite, para quapas e perperam piedas contigeres e de di hai di ab en factum est, nisi qued puras capitula et si hajoriteta. Jeglica additi. Omnient tamon attanom que san dei deminata erent jura que seripta non erant, describere ar liberia munder fecti.

Nut Chron. Meinz, mijkle z. 802. "Recombine estkreften — miniercitere met de prapertiere qui in mirrora laperie sign erras, et justilian plotiere habere una potenzia dendit de farte plate propriere vasare aute mitamitire de abbilitation de la propriere sur la composition de la servizione de la propriere constante de la retrigione et relique espisore, et albatre con decidere marcer accipere, et plans seini per universum regues, et, echesit, vichiar et enfant, en purprehae et caretta papela jucition farenti. "Sur est decidere per literativa della, vichiar et enfant, en purprehae et caretta papela judition farenti." "Sur esti dell'esti in delicione per biennati." Le della vicio I. 8, 900 libra. Negli della della della per la della della Na positi dei dei Relatic Sique. Vider II, p. 136, fessori contribution della dell

biefer Secretumg von Rati bem Rabien (Pewer, pro Hispania a. 844, Cop. 3. Walter III. p. 20.3, in weiter jugleich bie Junisbeiten ber gebildem Obeigteiten beträchtich erneitert Biete socumbam corum legem.



### 616 3meite Periobe 561 -888.

§ 113. teder Maarkambeiten befdsiftigt: Et mente Octobrio congregavit universalem synodym, et ibi fecit episcopis - relegi universos conones cuos saucis synodus procepit, et decreta pontificam et pleaiter jussit eos tradi coron omnibus epincopis. preabyteria et disconibus. Similiter in ipsa synodo congregavit universos ablates et monachos qui ibi aderant, et ipsi inter an conventum facichent, et legerunt regulam S. p. Benedicti et cam tradiderunt supientes in conspectu abbatum et monachorum et tunc jussio generaliter super ommes sen miverso clero fecta est, at unasquinque in loca sun etc. Sus Liefen Berithingen giengen bie Berfügmigen bes Copit. 1, a. 803 (Walter II, p. 171.) in Strichma and firchliche Mnarleam. briten, berber, welches mach ber Meherschrift in Mochen perfasit iff. Man ficht hieraus, bag bie Wefchifte ber Meicheverfammtung bis in tas Jahr NI taurrten, Doffeibe ergicht fich aus einer anbereit treiterne Juffenetion für bie Missi, bem Capit. 3. s. 803, Cap. 29. (Walter pag. 183.), 100 bps ulidifte plocitum generale für ben Sommer bes Jahre 803 angefest und beigefügt wird : Hoe fait datum ad Acrais in tertio somo imperii D. Karoli A. quando synodus ibi manus fuit. In berfeben Reit murbe bir Repiffen ber melefichen Geleke von ber Gurie ber weltlichen Reichoftlinde vorgenerator. Et ipse imperator interim quod insum synodum Lictum est, congregavit duces, comites et reliquum populam christianum euro legislataribus, et focit omnes leges in regno sup legere, at tradere uniculque hasaini legem auam, et emendaze ubicumque necesse fult, et emendation legem scribere ut judices per sociptum judicussent, et munera non accepissent, sed omnes bomines pauperes et divites, in regna suo justitiam baberent. Da bie fiedlichen Berechwengen erft port I. 803 banier find. fo exalche fich, merbald bie rechtichen, welche aus ienen Berathungen gleichzeitig herrergiengen, ebenfalls erft von biefem Jahre find. Das "legeru" und "tradere," meldes bei ben Berbandinnens ber Bifchofe eben fo mie bel ben Berathungen ber weltlichen Reichsflinde bertemmt, mag bon einem Berlefen, bei jenen ber midnigfine Kirchengesche und ber Benebirtinerregel, bei biefen ber Wollsrechte ju vernieben feren. Das "emendare" ziebe ich auf bie Berertinmann, bie in ben Rote e. d. e ermabnten Capitafarien entref-



for meden 3 ad., "somadation legem sceleres" reithic di so ser § 1-12. The Tri 19/16/[10] in Les Sacsame, Fribinson and Tharisgerous, intern reid bis "Lejalaheres", b. 1. Bedereiderur, triribidentes Reverbieben magher, sero beise der reiden aufgefestlere meter. "di sod au ben Geleinsteine und ber fünfellen. Sehrlen meter, "di sod au ben Geleinsteine und ber fünfellen. Sehren meter, "di sod au ben Geleinsteine und ber fünfellen. Sehren sehre "die sod au ben Geleinsteine ber fünfellen. Sehren Sehren bei der Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei der 
Sehren bei 
Sehren bei der 
Sehren bei der

### 5. 144.

8, 144,

Die Gefte ber Wölfer, melder Sard ber Genu 3. Sei aufgelben file, finnen eine meter fem \*) als bie, nelde unter ben Demenungen: Les Prisiomen, Les Saxonum und Esc Augliorum et Werinverum seif uns gefommen finn. Die fin aufein namme dag effentenen Gefter felten; ofte beit Wolferechte finnenn überbeit in Berna Mau und in ner Geprache fa überbein. Das file auf eine Werenhaffung gleichgeitig entfanden fem unfürig, malbig inner negt mur geber eurfängiftem Werefallung. Die Werkfallnisfe, für welche nurch wie Gerinaterium übersange, eber burde bie befonderen

a) Mubrer Mifchem über ben Urstrung biefer Geseige baben Bieuer Commont. Tom. 1. p. 66. Heimee eine bisk jur. P. 2. §. 25. 34. Sie bebürfen aber bei bem jeigen Stant ber beutichen Richtlissschäftet einer besondern Möbertagung.

### 618 3meite Periobe 561-888.

4.118. Derenbungen, bie entweber für jem Permingen erlafin meren eber ken Welterediren beigefügt mertem fallen (g. 143.), Destimmungen getreffen metern, fammen barin gar micht vor, oder netwen wenigftens famm berügter). De Deze eber "Deve 
Saxonum, melder in bem Gapitalure Saxonum
fögen wer ben "Dagh Sülgerbe, mirb.) (g. gibten
den Spang ban bindering fänfliche Welterecht,
bas den hen "Daght unterten. Ex Saxonum
bes filmunt bat, fo met fig hie Weltefin belögdinten nueften "g. ädlich ab gie auch göten nichtige früglichte
den jene den micht gesten der gesten gesten der
dienberüffen micht, bei mehr Leine deven bie Sie
Aufmitten micht, be mehr Leine nich vern bie Sie

b) Bilt veit Grighlicher banden bausgifdiche; 1) wen hen Gene-printenn, fefers deit jungsfehn unt mit bette phylinien, beite hit im jungsfehn unt mit bette phylinien. Der beite hen erigt werten, med beforters in ber L. Saxonom her flid fich ne to beitere gederbenne Zeillenungen, eitels auf bie der zem gegenhanten für Gediffe fich unstrücker gätzen, theil att mit Michild und den generfen im George, L. 3.12, 14,600, and the Michigan der Steine der George der Steine der George der Steine der Gedifferen fichtlichen Steine Gedifferen Steine Gedifferen steinen, beite im beitrichten und abmanufelen ein gezupgegreitung, wer ten fann berückt.

c) Cap. 3, 7, 10, Walter II. p. 127, 128,

a) Derietti aus kerfelben felten fie aus übr bech auch nech geine, Zeife Willen, auf auf kernebenbeit beiebelten behöm. Schaft. Bant., Schaft. Rante., Schaft. Ben bei Berbefferung üben Bedferreits bund. Auf im Ge. Despaire feren folge, und betweite ben felten felten felten betweite ber Bedfer der Bedfer

619

bentima gerabe eines geschriebenen Mechte bat e). s. 141. Die "Legislatores" (6. 143. 2inmert.), welche bie Bewohnheiten als Urtheile angaben, bie aufgezeich. net murben, beuten ebenfalle, wie bie Dechtefunbigen, aus beren Munbe bie Liex Salica niebergefebrieben murbe, auf erfte febriftliche Abfaffung bin ().

6. 145.

Das frififde Befegbuch ") beftebt aus zwei Saupttheilen, bem Wefene felbit und einer fogenann.

- e) Man mochte annehmen, bat dern eber gerabe im Gegenfat ber niebergefchriebimen Gefebe, bas alte Wemobnbeitsercht bezeichtte. In ber L. Alem. Tit. 6. überfchrieben: de juratoribus, quales et quantes secundom euva homo habere debet - ift ber 'Cobalt gewift nicht burch bie Gefetarbung erft mellanben, fenbern aus ber Gerratubeit aufgenermen, und eben bies burch lour Meberichrift bezeichnet. 'In Caroli zu, Laren Lonrob. Cap. 30. (Walter III, p. 558.) forest "accardon legem et euvarin" per, mos man fauer anbers als burch; nach Weick und thenobubeit, fiberfeben tann. Oben fo muß in Copit. 4. a. 806. Cap. 5. Walter p. 223, secondum cuvam Boinvariorum vel legem nethwentia critici merten.
- D L. Frision, Additio aspicutum, L. Angl. et Werin. Tit. 2, Cap. 19 ang. Wergt. 4. 145, 147. S. sten C. 244. bie Berreben ber L. Salica. Das indiciona decernere, leuron dietare, ift terfmifch für bas Angeben ungefdriebener Rechte.
- a) Bergi, befenbere Biarba in ber Berrebe ju bem Mfegabuche (unter 4. 285 b). - Musgaben: jurift bei Berolb. Dame bei Linbenbrag. Hin beiten in: Lex Frisionum. sive satigue Frisionum leges a reliquis veterum Germanorum legibus separatim editae et notis illustratae a Sibr. Sicrama Icto. Accordant Statuta Unitalbomica a. 1323. rozata. Francuscus 1617. Recensuit curatius et ordinatius edidit D. C. W. Gaertner, Lipa, 1730, 4.



### 620 Ameite Periobe 561 - 888.

> (§. 146. Reie f.), Sternach in ben neueren Sausstlungen. Die nurfte Musgabe von Gaupp oben §. 40. Rote g. b) Die fübet bie Ueberfchrift: Additio Sanlentum, Vulnauerus.

> 3m tritim Tital feigt barn: Hase fulicia Sommondas dietaviti bas Cop. 76. list pa Chris ter Intels and Tit, 4 list di mideri discriptione: Valenara dicit, que la may he discript gra Int. ben 7m susepromuna, lub wistre bisfen pagefatiches. Copon in Tit. 2. bet Gripte feifig, finte fich anch benerit: hore Valenarus addidit.

c) 2. 88. L. Fris. Tit. 22. mb Addit. Sap. Tit. 2 mb 3. d) 2. 29. L. Fris. Tit. 1. Cap. 3. Si nobilis liberum occilerit. Sol. 53 et unum denarium salvat, et si negaverit cum 7 secramentalisms juret, Inter Lunbachi et Wisarum cum 5 et Califi similiter.

bem Neichstage, sondern erst bei der Befanntma 4, 113. dung in den Gemeinhen binu gessät sind. Dieraus wuder sich auf ertätern, wesdab bies, mide aber bie auf dem Neichstag wahrscheinlich in bedeuten ber gaht erschienen Neichstellundigen, genannt sind, won melden der erste Unter Ge Bestiene berreihrer.

6, 146,

§. 146.

In den Geschen der Seudeien kann man deutliche Weltenbreite unterfehren, die auch in einer Handwirft ?) durch bespieder überschriften beziehnt werden. Den einen bilden die wes Karf den Gerichten werden der der der der der den Gerichten politiken Gerichte, welche dem alten fächselichen Seudenbeiterecht sieher nicht angeber haben 1), den anderen das mas aus biefem eutstehn 18, den anderen das mas aus biefem eutstehn 18, der Bermutungs auf bie Lee-

- a) his fanchfeitj is Germey and betrein methodisky lat it verification between the first policy of the control of the contr
- b) Roch ber Gintbeilung in Titel, Tit. 3. 4. 5. Die Gerbepiche Pantischnift überfchreibt ben Tit. 3. Len Francorum.
- e) Mies einfer ben in ber vorbergebenben Rote bezeichmeten und ben beiben legten Titeln, muß bieber gerechnet werben. Span:

# 622 Zweite Periode 561—888.

§. 146. Saxonum, welche Karl der Gr. abfassen ließ, nicht vollständig auf uns gekommen sen, weil sie zu den kürzesten Wolksrechten gehört d), muß ohne Zweissel ausgegeben werden. Sie hat über die Gegenstände, welche sie berührt, in der That keine unvollständigere Bestimmungen als alle Wolksrechte, die nicht unter dem Einsluß des römischen Rechts entsstanden sind, und daß sie nicht mehr Rechtsverhältnisse umfaßt, ist dadurch zu erklären, daß sie mehr als irgend ein anderes Wolksrecht durch die Capitularien ergänzt wurde. Ursprünglich scheint sie in fortlausende Kapitel, deren in den Handschriften 64 oder 66 gezählt werden e), getheilt gewesen zu senn; in den neueren Ausgaben sind sene gewöhnlich unter 19 Titel geordnet f).

genberg a. a. D. S. 181. bezieht die Ueberschrift Lex Francorum, die nur ein eingeschobenes Stück bezeichnen kann, ohne allen Grund auf den Inhalt vom dritten Titel die zu Ende. Wie könnte das was in Tit. 6 und 7. von der Ehe und dem Erbrecht vorkommt, fränkische Gesetzgebung seyn. Tit. 8 und 9.
unterscheidet sogar ausdrücklich ostsälische, engersche und westfälische Gewohnheit. — Nur noch der Tit. 19. ganz am Ende
ist aus dem Capitulare Saxonum herübergenommen, und was
Tit. 18. vom litus regis verordnet ist, muß auch königliche
Gesetzgebung seyn.

- d) Huch von mir noch in ber letten Ausgabe aufgestellt.
- e) Die Corvepsche Handschrift (Note a) hat 66 Artikel oder Capitel. Die Handschrift des Tilius, welche mir wesentliche Borzüge vor allen übrigen, auch der Corvepschen zu haben scheint (vergl. oden S. 365. Note z), hatte 64 Capitel; eben so viele zählt die Handschrift, welche Spangenberg (a. a. D. S. 186.) besaß.
- f) Die Editio Tiliana, welche auch fur bie Lex Saxonum bie

6. 147.

6. 147.

623

Die Uderfehrift: Lex Angliorum et Werinorum, bes beiten unter Serl bem Gr. aufgetichnerm Bolfrechte »), det in Jambsforfen auch ben Besche in der Tharingorum; in der Corveyschen Jambsforff fehr ber bem erfen Zield erfelfen blese Lex Tharingorum »). De sich pusiche nicht preifen läße, des de Zichinger unter Serl bem Grte zu fehrechten Belten (5. 143. Binn.), (a. bart man. har "Obdel iner Orfeine welch Binn.), (a. bart man. har "Obdel iner Orfeine welch

editis priscops II, from suds finis Zini. Rosers Rossiyate finis is Green an Einsteiney Jic this tallet much bibber goldnen; C.W. Gasetane Saxonom leges tree, quae examt antiquisations. Accessil Leer Fizionom com notis Silvandi Siccamor. Lips. 1793. 4. With third Widthin Silvandon. Lips. 1793. 4. With third Widthin Conflict C

a) B. J. Kraut über ble Lex Angliorum et Werinorum; in Zalds Stmien J. Liefer. Heiben. 1838. S. S. 123 u. f.

30 Operagravity a. a. D. C. 102. 201 Chromay by Tailor of the law for all as her forsible invested; 1 to be for and electric actions of the stand rises. Therefore the transport of the properties of the prope



## 624 Zweite Periode 561—888.

8. 147. für thuringische Gewohnheiten halten. Ein Engelgau (pagus Engilin) und Weringan in Thuringen, der leztere an der Werra, ist überdies aus Urkunden gewiß c); ob das Wolk der Warner, das im sechsten Jahrhundert genannt wird, und die Angeln des Tacitus mit jenen Gaubenennungen zusammenhängen d), darf man wohl als sehr gleichgultig betrachten. Im funften Titel findet sich eine Reihe von Bestimmungen mit der Ueberschrift: haec judicia Vulemarus dictavit e). Die 17 Titel des Gangen, umfassen mit Ausnahme des sechs= ten (de alodibus) und des dreizehnten f), blos Com= positionen; peinliche Strafen kommen darin nicht vor; dies alles paßt vollkommen zu dem Plan, nach welchem ein Wolksrecht in der carolingischen Zeit aufgezeichnet werden mußte (§. 144.) 3).

§. 148.

- d) Um vollständigsten sind die Thatsachen, auf deren Untersuchung es hierbei ankommt, bei Rraut a. a. D. S. 123 bis 133. zusammengestellt. Zu einem Resultat ist dabei nicht zu gelangen.
- e) Die Corvepsche Handschrift hat jedoch die Capitel nicht, welche in den Ausgaben jenen besonderen Abschnitt des 5ten Titels bilden.
- f) Er enthält weiter nichts als die Worte: libero homini liceat hereditatem cui voluerit tradere. Es scheint nicht, daß das mit etwas mehr als die Freiheit des Eigenthums nach thürins gischem Necht anerkannt werden soll.
- g) Ausgaben: bei Herold und Lindenbrog. Dann bei Leibnitz seript. rer. Brunsvic. Tom. 1. pag. 81. Nach diesen
  Subsidien bei Canciani (Tom. 5.), und bei Walter, mit
  den von Spangenberg angegebenen Lesarten ber Corvenschen
  Handschrift.

e) Kraut a. a. D. S. 146. 147.

6. 148. III. Die Congobarben :) fatten, als fie Rarl bem Brofen unterworfen wurden, langft gefdriebene Befette, melde von ihm wie alle ilbrige Bolferechte bebanbelt murben. Die Rechtegewohnbeiten und Billfubren feines Bolfes, batte metft Rotharis 643 gefammelt, bie Befche feiner Dach. folger Grimoalb (vom 3. 668); Luitprand (mifchen 713 - 794), Rachis (vom 7, 746) und gulegt Miffulf (um 754), vermehrten fie burch neue Dechesbeftimmungen b). Diefe verfcbiebenen Abfaffingen, beren jebe ein für fich beflebenbes Banies ausmacht, maren zut Beit Rarfs bes Brofien noch nicht ju einem foftematifch geordneten Befenbuch verarbeitet e); bie Bloffen und Formeln (6. 156.), burd melde fie in einigen Sanbicbrif. ten erlautert werben, mogen bagegen jum Theil fcon ber carolingifchen Beit angeboren. Alle Iongobarbifde Befete enthalten größtentheile reines

### bentiches Necht; bei einigen Gegenflanden, wohin

b) Paulus Diaconus L. 4. Čap. 44. Ilie Rothris, Rex Longebardorum, leges, quas sola memoria et usu retinebant, seriptorum serie composuit, codicemquè ipsum edictum appellari praccepiti.

e) Die in Büher, festenatisch gesehnte Cammining ber fengebarteliften Gestet, wechte wir ebenfalls eitsten, unstallt und; bie Gesege Zuste ber Gesegen und noch weit spätzere Obgenien bei der gebotte Jahrhundert. G. Biener I. e. Tom, 1, pag. 149, mb. unter §. 205.

a. i. [ 40



### 626 3meite Periobe 561-888.

8. 148. vorzüglich bie Derjährung d) und bie Echre ben ber Guereffien gehört, iff aber auch römischen Bechr mit eingefießen e). Die Dechreberschämistig elibig, welche bie Gestes berühren, find auch bier bie, auf rechte sich bie übergen germanischen Gestessammlungen einschräufen (3. 1). 1).

#### 6. 149.

8, 110,

B. Capitularien. Schon unter den Merovingern beginnt eine Art von Reichsgefingebung durch Berechnungen, welche die Könige mie Nach des Abels und der Bischeft erließen. Was dawen auslehelten ist 3), führt die Benennungen: Pokerinen (b), Constitutionen, Derettionen, Stiete, Pat-

d) S. B. Rotharis Leges, Cap. 230, 231. Grimoaldi L. L. Cap. 5.

e) C. oben &. 59. Mote p.

5) Die Gefege ber eingdem Affligie für im dersenbesigken Demog jurcht Dericht, befer nicht Dossbeferim. Merzeit Serfeit, ter Ludiere. Tenn. 3, P. 9: meb Piermod festel Gereigken, die Cancian ir Ten. 1. Walter Ton. 1, pp. 670 m. 1, 3n ten Wormmunten ift der nedemtig serfeingen der Mengale jurchen Mengale jurchen Mengale jurchen Mengale jurch der Meng

a) Bei Balunius I, pag. 5 arq. Walter II. p. 1—48. Die mochtigfen biefer Emplitutionen find berrife berühet werben. Eeben S. 242, S. 181. Rote dd und S. 296. Rete au-C. 297. Reter es. S. 518. 522.

b) Praceptienen fint im merevingischen Canglesche eigentlich nur Berfrigungen für einem einzelnen Jall; für bie weiche am ban

tieten \*). Unter ben Carolingern verdom bie 5.400. Beichogseite mit Karl bem Ge. fife falufig; jus glud fommt für bief der Vlause Capitalarien in Gedeund, der filt just zumächt auf die Form der Werdung (5.161) um Alfolfung beigleich), der zuglich auf getigdent, daß eine folge Werdenung mur mit Dafch der Rechtefung der gelegten der gener der der gelegten der gelegten

highen verfamen, sinden sich Zormsin im Marculfi moon, forms Lid. J. Cap. 5. 13. 18. 33. 26 Benennung sindet sich ober and, juweisen sier Cleige. Z. 28. Proceptio Contraunal R. do observando die dominioo. Walter H. p. 3.

e) In einem anberen Sinn als bei ben Wellstechen, für Berein, bereng unter mehrern Theistheben ber Mennechie, iber grieß liche ebr ben finnt, fichst zu benbachenbe Bestimmungen. Si Walter II. p. & 8.

d) Capitulare bieft eigentlich jebes in Capitel eingetheilte gefcheibt bene Wert. Balunius pract, ad Capit. R. F. Cap. 2 Berg. Bben babet barf man nicht alle Capitularien, welche wit haben, fur bie auf ben Reichstagen felbft berfaften Deiginafrererbnungen balten. Wenn ber Ronig aus biefen, auch mehl aus meberem, ober aus Sbnobalbererbnungen und Capitularien Musidge verfaffen ließ, feibft wenn ein Privatmann einen folden Husjug bies fur feinen Gebrauch gemacht batte, bieft bennech bie Certift ein Caritulare. Blanche Metenfifide fünbiam Bd frieft als felde Musyllyr en. S. B. Capit. 3. a. 805 bregt. mit Capit. 2. 5. a. 805. Walter II. p. 203 seq. Die Capitolarien, welche faft niches ale ben Gegenftand einer Berretmung angaben. fomten auch Ontwürfe ber Bespolition fron. R. 28. Cap. 9. s. 810. Walter p. 939. Meterkount find unter ben fegenannten Capitularien viele Metenflucke, melebe teur jur Berbereitung bei ber Bergtbung bienen fellern. D. R. Cop. 1. a. 810 per, 238, Cap. 1. 2. 3. a. 811; ibid. pag. 241 seq.

[ 40 \* ]



## 628 Zweite Periode 561 — 888.

- s. 149. tung einer Wolksgewohnheit (J. 32.), oder eines auch von dem Wolf angenommenen Gesetzes (§. 143.) an sich noch nicht; und deshalb stehen' sich Capitulare und Lex als technische Ausdrucke für Gcsetze von verschiedener Bedeutung entgegen e). Durch ein Capitulare in diesem Sinn, konnte daher der Ronig nur Verfügungen treffen, zu welchen er schon vermoge der Rechte seiner koniglichen Gewalt auch ohne Zustimmung des Wolks berechtigt war; waren jene hingegen weder durch das Herkommen anerkannt, noch durch Bewilligung des Wolks ihm eingeräumt, so verpflichteten sie das lettere erst nach erfolgter Zustimmung, die sie dem Wolksrecht gleichsezte. Die Capitularien, welche mit den Wolksrechten gleiche Kraft erhalten hatten, (Capitularia specialia) erweiterten daher gewöhnlich auch die königliche Gewalt f); sie lassen sich in der großen Un= zahl der Berordnungen, welche sich erhalten haben, mit ziemlicher Sicherheit von den übrigen unterscheiden g).
  - e) Hincmari Rem. Epistolae. XV. Cap. 15. Quando vero per legem non aestimant acquirere, ad capitula confugiunt; sicque fit ut nec capitula pleniter conserventur, sed pro nihilo habeantur, nec lex. ©. oben §. 143. Note o.
  - f) Bei ben organischen Gesetzen für einzelne Bölfer (§. 143.), allerdings oft wohl nur baburch, daß sie Rechte anerkennen musten, welche bei ben Franken schon her gebracht waren, z. B. ben Heerbann. Capit. Sax. Cap. 1. Capit. add. ad L. Longob. Cap. 2. Walter p. 126. 151.
  - g) S. bie Ammerfung.

Bergeichniß ber Capitularien, die ben

## Unmerkung. Bergeichniß ber Capitularien, die den

3th babe fchen in ben friiheren Ausgaben Capitularia generalia und specialia unterschieben, und ben lesteren Ausbruck auf bie einzelnen Bolferechten beigefügten bezogen, ber vorzugeweife auf bie erganischen Gefete fur einzelne Wolfter paft, welche auf teren Ginrichtungen befonders berechnet maren. In jenem weiteren Ginn balte ich folgende Stude fur Capitularia specialia. Ben Rarl bem Gr.: 1) C. Bajuvariorum; Walter II, p. 65. 2) C. de partibus Saxoniae p. 104. 3) C. de cansis regni Italiae p. 104, 4) C. Saxonum p. 126. 5) C. addita ad L. Longobardorum p. 150. 152. 6) C. addita ad L. Salicam (allgemein ju ten Belferechten). 7) C. de L. Ripuariense p. 184. Ru tiefer allein geberig. 8) C. addenda ad Leges p. 220. 9) C. pro Hispanis p. 255. 10) C. de justitiis faciendis ex Lege Salica, Romana et Gundobada p. 260. Ben Pipin König von Italien: Cap. de causis Italiae p. 282. Bon Lubwig tem Fr. 1) C. 1 u. 2. pro Hispanis p. 290. 307. 2) C. addita ad L. Sal. p. 329. Aligemein ju ten Bolferechten. 3) Alia C. add. ad L. Sal. allgemein, aber mohl nur Ausjug. 4) C. de interpretatione L. Sal. Bu biefer allein gehörig. 5) C. quae per se scribend et ab omnibus observanda sunt p. 339. : 6) C. quae pro lege habenda sunt p. 379. 384. Wieberbolung. Raris bes Rabi. pro Hispanis. Walter III. p. 19. Edictum Pistense p. 138. für Befifranten. Raifer Lothars: 1) C. Romanum ibid. p. 252. 2) ad Leg. Longob, p. 253, 258. Mir Stalien.

G. 150.

§. 150.

Die Originale der auf den Reichstagen verfaßten Capitularien, wo sie gleich allen Auwesenden publicirt wurden, hatte die Reichstanzlei aufzubewahren. Da es aber keinen beständigen Sitz derselben gab, so mußten diese Actenstücke, wie au-



### 630 3meite Periobe 561-888.

6 193. bere feinigliche Urfanden, in ben Urchiven der dingelände Pfaljen terfenet und web Deleichges felen iben Previsione zu serbritten, erfelleten die Benedicken der den Deleichgen der den Previsionen und Deleichen Wichten und den Wichtigen und des der aufzilch im teil deleich fein unternt, des im male alle Reicheführen erfehren und der aufzilch im teolffährige fein unternt, de aller mittelle die Urchiven und der der Aufzilden im Volletzungen erfelten ner h. Wille na fehre der der Ordehring in der vollfährigen Georg verüch Privasfammlungen abgefein, weder gereise Mildt mehren. ). 6 ummer?

3) Judavis Pili Gay. a. 803. Copy 26, doit Baltare Teast., 9-609. Valuase estim at opiolate para nease at all tampers consults naturement estimate the properties of the control of the properties of the properties of the color para for the properties of the color para sea necipiant, at unamplayer per some discretic certain sease necipiant, at unamplayer per some discretic certain to the color para sease properties, and the color para sease of the color para sease necipiant, at causalts notes collastic et valuata said for possible. Moriotic limitis beames for the para sease of the color para sease

b) Mehrere Cebices von benen, welche Balune beschweit (proch. Cop. 49 n. f.) scheinen auf biese Weise enistanden zu sins. z. 28. der, welchen Ameryach 1545 jurift berausgab. (Cop. 50).

c) Wen bem Beferande birfer Comminagen f. Baluue in prefe. Cop. 41 n. f. Die bei Britglijfen wire Schen von Einstell bei Grevenen einer C. Derinde und per bege tenenda aunt a. 829. (Walter II. p. 384.) Cop. 1. Weigenberg mit ße was Start bem Schen im Edictom Peistenen, die ein recibient Comming erwöher. Cop. 4. 8, 13 n. f. m. Mit frigmte



måligi für ends eingerichtet merce. I. Den Meftung 6. 10.0 medigte vom Sitt Angefarin im John 96 voll; feine Gestellen voll; feine Gestellen und beit Indiagnam unt bie Gegination in der Gebieder und beit Angeland und beit Indiagnam unt bie Gegination der Sitt bei Gerfein und Untwigs bei Grummen bie um finn gleit 3). Die Bertfrung biefen Willerfeinung hiefen Willerfeinung hiefen Willerfeinung der Gestellen und Geschlichte (Levila); feine beit Bieher beite finn der nicht bies um Geginationen, Derettalen, Gertalen aus ber fp. Gebriffe uns Nichenment, Derettalen, Gerflich und vollein der dem Geschlichten der Sicher und Kreichen und Willerfeinung der Geschlichten und Sichen und Willerfeinung der Geschlichten der Ges

Sommire gebrauchen fie. Doch febrint Unfegifus mehr gebeauche worben ju fein als Benebier; auch findet man ibn viel blufiger allein abgefcheirben als biefen.

d) Cie ruthlit: Buch 1. Rindriche; B. 2. Meltliche Vererbrumgun Anté bei Greén; B. 3. Rindriche; B. 4. Williche Vererbrumgen Ludwigs bei Freumen. Adpread. 1. Velahtrag jum erfine, Adp. 2. Machtrag jum jureien, Adp. 3. Nachtrag jum brütem und bierten Fache.



#### 632 Zweite Periobe 561-888.

5.10. 2m ben neuerm Mutgabem mich Bemeiste Berriegung immer als bas fot ibs fre Dund per Eagintalarte behandelt; feinrettrouge aber eben fie in Donafberfrien (19ber g.). 2m beifer Burriern famm bals nach Bemeiste noch Justige won einem sehr auch vieleichte mehrern Mutderamten, deren man gerößnicht wier rechnet f) umd bie öfteres auch bles mit der Unfergieffren Benammung absplichte unter Dundspilleren.

rimus, quie la hoc opusculo tenore suprascripto inserere maluimna. - Est in fronte primi libelli posita Zacharise Papae epistola omnibus Episcopis - et cunetis Ducibus stone Comitibus - per Gilliam et Francorum provincias directa. - Quam sequentur duo synodoles conventus quas S. Rom, et opostolicae Eccles, Legatus Bonifacius - mas eum Carolomanno Francorum Principe esnonice tenuit. Ut agnoscant omnes hace praedictorum principum Capitula maxime apostolica auctoritate fore firmata. Post ista quoque quae acquintur, cadem anctoritate, maxima, ut diximus ex parte, et onnium Francorum utriusque ordinis virorum assenso sunt reborata. Secondo vero in libello, post espitalorum amperum, prima fronte posita sunt quiedom ex lege divina exceepts capitula, aicut ea sparaim in corum mixta capitulis reperimes: nt comes haco capitula legibus divinis regulisque canonicis concordare non ignorent. Tertio siquidem in libello, post ejusdem libelli capitulorum ordinem, quaedam ex canonibus a Pau-Liuo Episcopo et Albino magistro reliquisque jussione Caroli invictissimi Principis magistris sparsim collecta sunt inserta capitulo; et quibusdon interpositis, apquuntur alia regular monasticar congruentis, et demum ea quae sequentur ad Sanctae Dei Ecclesiae servoraugue eius store totics Christiani populi utilitatem sunt conscripta capitale, sieut in codem continentur libello. -

 Wiele Cobires baben beren nur brei (Balux, praef. Cap. 48.), und ber erfte gebier auch ohne Smeifel nicht bagu, benn er ift nichts Anderes ale bas Cap. Aquisgraneuse von \$17. ben 8). Gie find grofitenthells firdenrechtliden In. 8, 150. halte, und aus eben ben Onellen geschönft, melde Benedict benutte b). Die Capitularien feit Lubwig' bem Rrommen haben wir blos einzeln. Much bie fruberen fleben nicht alle in ben Sammlungen, viele aber boppelt. Reine von Diefen ift dronologifch geordnet, Die einzelnen Cavitularien find oft gerriffen, und boch berricht auch bann feine foffematifche Orb. nung barin: Unfegifus trennt mar meniaftens meltliche und firchliche Befese, aber bei Benedict und in ben Abbirionen fieht alles burcheinanber. Geit bem fecheichnten Sabrbunbert find fomobl bie eintelnen Cavitularien, melde auf uns gefommen find. ale bie Sammlungen berfelben ofrer abgebrudt morben i); einen verbefferten Tert ber legteren bat gwar fcon Baluse (6. 142.) geliefert b), bei welchem auch jene am vollftanbigften fteben 1); Die Monu-

- g) C. Baluxe in proef. Cop. 48. Die meiften Cebiers entbuten micht aft 3 Cammingen, bir vor Medicinen fur bei keine gerechnet, mit bei ben Christiftellern tes Mittelature werten nuch Seuebiers Schiere est bestohers gezählt. C. Baluxe a. a. D. Cop. 47 u. f.
- b) Einen hauptbeftandtfeil ber Webtiegen macht bas Concil. Parin. VI. a. 829 aus, aus weichem Addit. 2. fast allein genommen ift.
- Die Sitteten Husgaben benetheite Balage Proof. Cop. 38 und 49 u. f. S. auch Biewer Comment. P. 1, pag. 183.
- 1) Die Gebiers, welche er verglichen hat, beschreibt er Prael. Cap. 66 u. f.
- h Doch find auch ichon jest mehrere, bie Baluge nicht bat, ge-

### 634 3weite Periobe 561-888.

5. 150. mente werben aber nicht mer noch wieles nachguresgen, foabern auch für bir Sprifellung bes richtigen Zertes noch wie ju leifen juhren. In Dipsgriffle gleichgeftig mit Demokter Communing ih bir Bi-folling einer Weitungses aus ein Ceptitalerin Sectle bes Breifen und Charlege des Fremmen, welchen bes fatzere Gehop, her Seifer fehre bes bem Zuder S47 für fein Schnigerich Zudalen werfertigen ließ, der der webl mit der Domenen inner unter öffentlicher Materialt verfeller Genmulung ber Constitution werketer in.

§. 151. §. 151.

C. Can on if for et Necht. Die Cammlungen Der Quallen wis Sirkermetter, soelfe im feinlifeben Drich fielft angelegt merken weren (f. 9.1). Gebriem bist auf Kart ben De, mach bie Odhilfeeinheimigferer Camelin gusser allmälig vermelyer, derst in ferem folgkren ungerebenten 3uffande gelilleben ju frim. Gette Kart bem (Br. famm part freunbkennntungen menglende erft in Gelt-rande, promi fie auch yoldcuter fruijer niefte sam, unferhaut meren )-1. Einme Grossy ber Cammlung dest 20%-

m) Migetrieft bei Goldaut Collectio consuctudinum et legum imperialium p. 102. Walter III. p. 583 seq. C. Signer a. c. C. C. 189 s. f.

a) Daft bie fpanifche Cauentung andr ber Rat bem Ge. nicht gen; unbefannt war, fiebt man brann, bog eine Burtlerfammer tung felinifreten Urferunge, meide Coolkant in bie zweite Baffer ber siebentun Jahrjunderte frei, bie Schläffe einiger reifennischen

V. C. Canonifches Recht. 635

miftut, in her Gisfult, melde er his auf Jupil 4, 153. Judetan I. bard Blerndraugen befammen hatte, er held Sart her Gr. im 3, 774 von helpen 1); baß jum feithem, als eine von ber rhuisfen Sirde einerfeamte Gamming ber Quaffen von est consultifen Dechte, ensfeitenen Sinfen im felafisfen Binde Dechte, ensfeitenen Sinfen im felafisfen Binde tet wurde, lag feben in ber Gyfriufet wer ban Decreatian rhuisffer 2016/ble); undes kart her Gb. bei joere Ostgangheit ausfprach ). 2. Det hen 201feh fen feltut aber aufgreum hie ausrefirer Gemmlung her frantifien Sirten, obweld fic in tjerm Plant Rollight für heit berechter uns 

Durch ben gleit wirden 2016fall gefinnben ju haben. Durch 

Berfehr mit den anstellien Sirten im Gemi-

Sporten aus jener entiefent hat. Bergl. Feste. Ballerinorum Comm. de untignis canno. collect. de Calina-Tem. 1. p. 400 sec. Dies 18 dept auch ist einigie Spor tifer Ket. In Bejeltung auf die Diennyfifde Samutian, regl. Spiritter Gefch. tes can. R. S. 155 u. f. (Werte B. 1. S. 139).

### b) G. Cpittler a. a. D. G. 153. (18. 1. ber Werfe).

c) Capit. 2. de purgatione ascredotum a. 803. (Walter II. p. 176.) de purgatione criminatorum sacredotum — territorium se camque sum stesibum, airent in anteriori capitalari nostro continetur, faeri decresimus, quonium nostri-bomus enndem casasun a b, Gregorio P, esse definitam.

d) Musfilbelich babe ich bie Gefchichte ber fpanifchen Cammlung in einer Abamblung bargestellt, welche in ben Scheiften ber fonigl. Anabemie ber Wiffenfchaften ju Bertin gebrucht werben foll.



# 636 Zweite Periode 561 — 888.

\$. 151. manien und der spanischen Mark, wurde sie seit Karl dem Gr. ohne Zweisel bekannter; ein Coder derselben, welchen Bischof Rachio von Strasburg für den Gebrauch seiner Kirche im J. 787 schreiben ließ e), beweist ihr Ansehen in dieser Zeit. Es gründete sich ohne Zweisel darauf: daß die Quellen, welche von jeher canonisches Ansehen (oben S. 478.) gehabt hatten, in ihr eben sowohl als in der dionnsischen Sammlung sich fanden, daß sie außer den Decretalen der lezteren, noch viele andere enthielt, daß sie mit den franklischen Quellensammlungen die Schlusse älterer gallischer Synoden gemein hatte, endlich daß seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts auch den spanischen Synoden der Rus der Rechtgläubigkeit nicht fehlte.

§. 152.

§. 152.

Gleichzeitig mit der dionnsischen Sammlung, wurde im frankischen Reich unter Karl dem Gr. auch eine Sammlung erdichteter papstlicher Decretalen verbreitet, welche kaum anderswo als in Rom entstanden und nur von da aus nach Frank-reich gebracht worden senn kann a).

- e) Beschrieben von Roch: Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque nationale. Tom. VII. P. 2. pag. 173 seq. Die Borrece ber Handschrift lautet: Ego Rachio, hoe libro, canonum continentem in se doctrinam recte viventium patrum, scribere jussi omnem plenitudinem conciliorum secundum constitutionem auticorum patrum, qui sucrunt congregati ad concilium in Nizea civitate etc.
- a) Die Grundlage ber hier und in den folgenden Paragraphen ge=

### V. C. Canonifches Recht. 637

In biefen murben bie Unfprude, melde bie & 152. romifden Bifchofe auf einen Primat über bie gefammte driffliche Rirde machten, fcon ben Dapften ber brei ceften Jahrhunderte nach Chriffus, in einer Musbehmung in ben Mund gelegt, in welcher fie anzufprechen bie athten Decretalen noch nicht gewaat batten. Der Berfaffer berfelben, lief fie befonbere ben Brundfatt, baft in michtigeren firch. lichen Angelegenbeiten (causae majores) von einer Propincialfonade nicht Rraft eigener Bemalt entfdieden werben burfe, fonbern juvor an ben Dapft berichtet merben muffe, fo oft, mit fo verfchiebenen Benbungen, und in fo unbeffimmten Musbruden wieberholen, bag ibm jebe beliebige Unwendung gegeben werben tonnte, mabrent bie achten Decretalen ibn bochftens in Begiebung auf Glaubensfachen aufgeftellt und auch bamit feine Unerfennung gefunden batten. Der Begriff ber michtigeren Ungelegenheiten blieb gwar, eben gu Bunffen bes Princips, unbeffimmt; boch murben alle Ungelegenheiten ber Bifchofe (causae episcoporum) beftimmt bagu gerechnet, und baburch bie Ginmurfung, welche bie farbicenfifden Canonen (6. 96.) bem Papft auf bie Enticheibung einer Provincialfunobe über iene quacfanben batten, in ihrer mefentlichen Bebeutung ver-

gebenen Durftellung ber Gofchichte ber Pfendo-Jüderischen Decerialen, bilten mein Richenreche 98, 1. S. 147 – 168. nub bie §. 151, 1982est dereichter Robenttung. Bem ben Beneilen wird baher auch hier nur das Wichtigfte beigebencht.



# 638 Zweite Periode 561-888.

5. 152. ändert. Ferner verwandelt sich in den angeblichen Schreiben sener ältesten Papste, der Gebrauch, bei einzelnen Gelegenheiten andere Bischofe auf ihre Unfragen zu belehren, oder auch unaufgefordert zur Beobachtung der canonischen Vorschriften zu ermahnen, in das Necht der Kirchengesetzgebung durch Decretalen, da die Kirche alle papstliche Decretalen zu beobachten verbunden senn soll. Endlich lehren sene Papste die gänzliche Unabhängigkeit der Kirche vom Staat, und erklären Laien für eben so unfähig Geistliche anzuklagen und durch ihr Zeugniß zu überweisen, als zu richten.

Der Sprache nach find jene angeblichen altesten Decretalen von einer Person erdichtet. Beranlaffung dazu mag gegeben haben, daß icon fruher einzelne erdichtete Schreiben jener Art in Umlauf gekommen waren, unter welchen ein Brief des Papstes Clemens I. der wichtigste und wie es scheint, in Beziehung auf die Schreibart vorzugsweise Borbild gewesen ift. Da sich alle Unsprüche der Papste auf apostolische Tradition grundeten, so lag der Gedanke sehr nahe, an das Schreiben des Elemens eine Reihe erdichteter Briefe anzuschließen und dadurch die Lucke auszufüllen, welche fich zwi= schen jenem und ben erhaltenen achten Schreiben romischer Bischofe, vom Ende des vierten Jahrhunderts an, befand. Der Zeitpunkt der Abfafsung dieser falschen Decretalen, scheint zwischen Gregor III. und Hadrian I., mithin in das zweite oder

### V. C. Canonifches Recht. 639

britte Biertel bes achten Nabrbunberte gefest mer. 6. 152. ben ju muffen. Das Unfeben, welches ber Papft feit bem Gebenten Sabrbunbert in ber angelfachfifcben Rirche erlangt batte, murbe unter Gregor III. non Bonifacius (6, 132.) auch ben frantifchen Rirden ale bas canonifche bargeftellt; nach ber Stellung, welche ibm Bonifacins einraumte, mar, ber Dapft bas mas er nach ben falfchen Decreta. Ien fenn follte; um jeben Wiberftanb gegen bie Drimatialaemalt zu befeitigen, welche biefer feit Diefer Beit auszuuben wirflich begann, tam es mur noch barauf an, ihr ein Renauff fur Die urfprungliche apoftolifche Erabition, freilich in eigener Gache, burd bie Musfpriche febon ber alteften Papfte gu verschaffen. Unter Sabrian I. batte man biefe Decretalen bereite in Dom (6. 153.); nur vermieb man es noch über ein Jahrhundert, fie namentlich angufubren, fonbern ftute fich in vortommenben Rallen auf Die Musfpriche ber alteften Bapfte im Qiffgemeinen b).

b) Oer gibt Gilerlauf I. is ber 4, 155. Feite I rechlerm feitenjiellen und ben angehilden Stell ist Pupper Michalebet mich ein. Hen fo ermeistet ein feitens 4, 154. ausgeführt und Geferien im ter Gede 26. Weische von Gesigne inner Bieter anserbeführt ausgelichen, sie bie neicht fich in äufern Dieter anserbeführt ausgelichen, als bie neicht fich in äufern Deresteilen feiten. Deresteilen gesten bei Beiter ber den der Michaleber etr Birefer Derestiden, um neichen feien Nebersprungun aufein zu Neigen wenn, in alligen ein mit Bereichefen. §. 153.

5. 153.

Daß zu P. Hadrians I. Zeit, die falschen Decretalen bereits vorhänden und in Rom bekannt waren, erhellt aus den mancherlei Auszugen aus denselben, welche zu dieser Zeit in Umlauf kamen-Das alteste bieser Documente, sind die Decrete, welche Bischof Angilramnus von Metz im J. 785 von Hadrian selbst erhielt a); Erzbischof Riculf von Maing (+ 814), hatte unter den von ihm gefammelten Actenstücken, welche nachher Benedict (g. 151.) benutte, mehrere solche Auszuge, die mithin ins= gesammt schon zu Karls des Gr. Zeit in Umlauf waren; da sie mit den Capiteln des Angilramnus nur eine gemeinschaftliche Quelle haben, nicht unmittelbar aus diefen felbst genommen find, so mufsen auch die vollständigen falschen Decretalen selbst, damals schon verbreitet gewesen senn b). Dies beståtigt.

a) Hadriani P. Capitula quae ex Graecis et Latinis canonibus et synodis Romanis atque decretis praesulum ac principum Romanorum sparsim collecta sunt et Ingilramno Mediomatricae urbis episcopo Romae a. b. Hadriano papa tradita sub d. 13 Kal. Oct. indictione 9 quando pro sui negotii causa ageliatur. Harduin conc. Tom. 3. p. 2063. Diese Ueberschrift hat nach Hincmars Zeugniß (Kirchenr. S. 156. Note 15.) dieses Actenstück gehabt, nur dieses past zu dessen Inhalt, nicht aber eine andere leberschrift, nach welcher Angileramnus die Capitel dem Papst siberreicht hätte.

b) S. oben §. 150. Note e. Im zweiten und britten Buch ber Sammlung bes Benedict finden sich eine große Anzahl von Stellen, welche aus ben erdichteten Decretalen genommen sind.

### V. C. Canonifches Recht. 641

flatigt fic burch ein Capitulare bom 3. 806, in welchem eine Stelle aus ben erbichteten Spnobalacten bes Papftes Spivefter namentlich angeführt wird .), obwohl es in ben Capiteln bes Ungiframuns ohne Angabe ber Quelle fleht d); es wird and bon Unfegifus unter Die Canitularien Rarls bes Gir. eingereiht .). Baufiger werben jeboch bie Spuren ber allgemeinen Befanntichaft mit vollftanbigen falfcben Decretalen erft unter Lubwig bem Rrommen. Ym Y. 825 erbrert Erthifchaf Hanbard von Gnou einen barin aus ber lebre von ben wichtigen fird. liden Angelegenheiten abgeleiteten Brunbfag, bag alle Concilienfdluffe erft burd bie papftliche Beflatigung Rraft erhielten 1); im 3. 829 entlehnt

Gie baben alle bie Reres ven Gentemen, wie bie Capitula Angilramni; ber Papit, aus beffen Schreiben fie entlebnt fegn follen, mirt nicht genannt. In biefer Form batte fle Benebiet bereits erfemben, und eut verichiebenen folden Actenftuden gefanntengetragen; er entidulbigs bamit bie Mieterhotungen, bie bei ibm bortommen. Capitula Angilramni fann feines fener Weten-Rude überichrieben gemefen femn; er batte biefe fenft mehl ermitons auch ftimmen feine Egerrote, feiten wertlich mit ben Hegilramnifden Capiteln überein. Der Bifdof Paulinue, welcher eine imer Grerrstenfammiungen verfaßt ober menigftens beieffen barre, ift mabricheinlich Gribifchaf Paulieme ben Aquitria, ben man guf ben Spnoben von 794 und 802 thatig finbet.

- e) @. Walter II. p. 228.
- d) Cap. 72.
- e) Capit, L. 1. Cap. 133.
- D. S. J. A. Theiner de Parelle Iniderious commun col-
- lectione Vential, 1927, S. p. 42. 93h. I. [ 41 ]



## 642 Zweite Periode 561 — 888.

§. 153. eine Pariser Synode eine Stelle aus einem erdichteten Brief Urbans I., und wendet sie in ihrem Sinne an 5); im J. 833 beweisen die frangosischen Bischofe dem Papst Gregor IV. aus den (erdich= teten) Decretalen seiner Worganger, daß er berech= tigt sen, die Streitigkeiten zwischen Ludwig und dessen Sohnen zu entscheiden, da er alle Menschen richten konne, über ihn aber niemand Richter sen h); eine Synode zu Aachen vom J. 836 kennt die (er= dichteten) Decretalen des Papstes Fabian hh). Bald nach dem J. 857 bittet eine Provincialsynode zu Sens den Papst Micolaus I. um Mittheilung eines (erdichteten) Briefs des Papstes Melchiades, in welchem enthalten senn solle, daß kein Bischof ohne Mitwurkung des romischen Stuhls abgesezt werden durfe i).

Diese lange Reihe von Beweisen widerlegt die von den Eurialisten zuerst verbreitete Ansicht, daß die falschen Decretalen in Frankreich aufgesezt senen, in Benedicts Capitulariensammlung sich die erste Spur derselben sinde k), und auch die Capitel des

g) S. ebenbaf. G. 48.

h) Ebendaf. G. 44.

hh) Conc. Aquisgr. Cap. 2. Nro. S. Harduin conc. Tom. 4. p. 1395.

i) S. bie Actenftucte bei Harduin Conc. Tom. 5. p. 347 seq.

k) Die Brüder Ballerini, welche allen ihren Scharffinn und ihre große Belesenheit aufgeboten haben, um den Berbacht zu ent=

## V. C. Canonisches Recht. 643

Angilramnus erst um diese Zeit aufgesezt und um §. 153. den Betrug zu verbergen, die Berbreitung erdichteter Actenstücke den Zeitgenossen Karls des Gr. Riculf und Angilramnus zugeschrieben worden 1).

§. 154.

§. 154.

Alls die unachten Decretalen zuerst vollständig bekannt wurden, mussen sie unter der Benennung: elecreta priscorum pontisicum oder einer ähnlichen in Umlauf gewesen senn. Auf den Inhalt solcher beruft sich P. Micolaus I. im J. 865 in der Sache des Vischof Rothad von Soissons und versichert,

fernen, baß ber Betrug aus Nem herstamme, und einem frantischen Geistlichen bie Erdichtung auszuburden, haben besonders
durch Spittler, der ihnen in allem solgt, lange Zeit fast alle
gemeine Zustimmung erhalten. Die Untersuchungen sind allers
dings nech nicht für abgeschlossen zu balten; die Haubschriften
des Pseudo-Jüder, welche die Concilien nicht, sondern bles
die Decretalen enthalten (§. 154. Nete e) müssen erst noch
forgfältiger verglichen werden. Für gewiß aber halte ich, das
eine zweimalige Berfälschung statt gesunden hat; die erste in
Nom durch die Erdichtung der Decretalen von Clemens I. die
auf die Päpsie des vierten Jahrhmberts; die zweite durch die
Berfälschung der ächten Decretalen, von welcher Sinzelnes ohne
Zweisel erst dem neunten Jahrhmbert angehört. Wie viel kann
vielleicht jene Bergleichung lehren.

1) Aller Berbacht gegen Benebict fällt meg, so bald man ers mägt, baf er gar feine Ursache hatte etwas zu verbergen, ba lange vor ihm bie vollständigen falfchen Decretalen befannt maren. Sind aber bie in ihrem Inhalt mit ben Capiteln bes Angitramnus burchaus übereinstimmenben Auszuge aus ben falsschin Decretalen, welche er benuzte, schon von Rieulf gefammelt gewesen, welchen Grund bat man, an ber Aechtheit ber Uebersschrift jener Capitel zu zweiseln?

[41 \* ]

## 644 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 154. daß sie im römischen Archiv ausbewahrt würden a). Was man damals hatte, war daher wahrscheinlich blos eine Sammlung von Decretalen, in welchen die erdichteten Actenstücke bis zu der Zeit reichten, wo die ächten Decretalen aus der Dionysischen Zeit beginnen b). Jene Sache brachte es zum ersten
  - a) Harduin Conc. Tom. 5. p. 591. 592. Quamvis etsi sedem Apostolicam (Rothadus) nullatenus appellasset, contra tot tamen et tanta vos decretalia efferri statuta, et episcopum inconsultis nobis deponere nullo modo debuistis. Quae duntaxat et antiquitus S. Romana ecclesia conservans, nobis quoque custodienda mandavit, et penes se in suis archivis, et vetustis rite monumentis recondita veneratur. Quamquam quidam vestrum scripserint, haud illa decretalia priscorum Pontificum in toto codicis canonum corpore contineri descripta Porro si ideo non esse decretales epistolas priscorum Pontificum Romanorum admittendas dicunt, quia in codice canonum non habentur adscriptae .
  - b) Bon ben unachten Studen, welche fich in ber von ben Briibern Ballerini beschriebenen altesten befannten Sanbschrift ber vollständigen Pseudo=Jsidorischen Sammlung finden (f. mein Kirchenr. B. 1. S. 149. Note 1.), fann man nicht mit Si= cherheit auf ben Umfang ber Sammlung schließen, welche in Umlauf war, ehe burch Berbindung berselben mit ber spanischen Cammlung, die Handschriften entstanden, welche wir unter einem Pfeuto = Ifiborischen Coter verstehen. Co wie bem Betrüger, welcher bie achten und unachten Decretalen zuerst verbant, die Interpolation ber legteren burch einzelne Zufäte g. B. Cap. 6 und 7. bes Briefe bes P. Bigilius an Profuturus, anzugehören scheinen, konnte er auch einzelne falsche Decretalen seit dem vierten Jahrhundert eingeschoben haben. Seine Absicht bei je= nen war ohne Zweifel, bamit zu berbecken, daß zwischen ben Grundfäten ber ächten und unächten Decretalen oft ein mert= licher Unterschied sev; für jenen Zweck fonnte er auch bie Er= bichtung ganger Schreiben aus ber Zeit, wo bereits die achten Decretalen beginnen, für nöthig gefunden haben.

### V. C. Canonifches Recht. 645

e) Die Berrete beginnt in ber Rate b ermanntn Sanbidgift mit ben Wetten: Incipit praefatio S. Isidori episcopi, Isidorus mercator servas Christi lectori conservo suo et parenti in Domino fidei salatem. Compellor a multis canonam acutentias collicere et in unum volumen realierre et de multis unum facere. - Mercator Youn pur cin Schribfebler für Peccator fren. Jene Bantichrift ift alfo erwif nicht Briging bes Pfenba, Albar. Die Rerribe ift fibrigrud Murtification ber beiben adten Borreten ber fpanifchen Caupentong. Daft er in biefen bie betaunte Stelle fiber bir verfchiebenen Amelien bee Rircheurreches fant, welche auch in 36berg Bemmeloniern fiebe. bat obne Dweifel ben Merrilaer veraniafe, feine Borrebe bem b. Tibar angebichten, weil er wogen Louis theritaunt biefen für ben Steefelfer ber fannishen Wennen leren biete, obmarechere fie iben mober in Chamien irmels guarfcbrieben werben ift, nach auch Radie (aben &. 151, Wetr e) etwas von After gewußt baben farm, ba er fonft gewiß nicht perceffen boben münte, ben beriftunten Michael wan Obreitte in friner Glerrebe ald ben Gerfaffer zu mennen. Gd ift bafter unte Didtig angeneberen, bag bie framifche Canuniung ichen vor bem Pfento : Miber bie Miberifche genaunt worben fen, wie in ber



### 646 Zweite Periobe 561-888.

8. 151, fdriften erhalten, in welchen fich Die volliffanbige franifche Sammlung wirtlich auf Die Beife mit jenen Decretalen ber alteften Papfte verbunden, und nach bem Dian geordnet findet, welchen jene Berrebe angiebt d), außerbem aber zugleich bie achren Decretalen ber fpanifchen Gammlung, mit Stellen interpoliet find, welche Grundfate ber falfchen Decretalen enthalten. Rur Die Befitter ber achten franifden Sammlung und felbft fur bie ber Diounfifden enthielt ein folder Cober viel Ueberfluffiges: bieraus ertlart fich, bag, befonbere als biefe Sammlung merit befannt murbe, baufig meiter nichts als biefe Borrebe und bas Inhalteverzeichniß ber verfalfcbren fvanifden Cammlung nebit ben achten und unachten Decretalen berfelben, nicht aber Die Sammlung ber Concilienfcbluffe, welche fie enthielt, obwohl fie in bem Inhaltsverzeichniß erwabnt merben, abgelichrieben marben fint e). Da man auch Sante ichriften ber achten fpanifchen Sammlung finbet.

> genaueren Unterfuchung ibere Befchichte (f. 151, Wete d) gegeigt wieb.

d) Der Rote b erwihnte Cober, ber um bas Jahr 868 und zwar in Feantreich geschrieben zu festn fcheint.

e) Sertflant (Pletz D. Jam Trize einjär pondifeitit, ble melt en hölten blitte jir Steinber Stellerin bletterin bleven nätningst miser 33pondifeitit, mitte gir einfehre, mit gefunten, im meldern mis tre Ernzisensfeldigt hellen. Dag aber zumfräglichen ofen blie eine fie die finde die ein Steet der ernstallen Gelorg, night ist Bromit Sommund Veter k, weitigte auf eine Sambigeit mit Constangibiling mich page.



melde nidets mådetes als einjelne trenige Inter-, 151.
pelationen bei åden Decretation untjelten I), fo
mitte å modjefentild, bad field påler mar bei
mådern Decretation mit der fijlende-Alberrijken
Sterrek adsplictforen merden find s. Ginne Geber eften ble Gantilansfeldiffe, hatte Erghisforf Junemar vom Delmas berreits im J. 800 in Julioni,
er glandet barreft bliffen ben Mittfelinf ju erfalten,
bolj ist langel allegannis befanner endrigten. Degretation und bie manderfel Munitige aus benifelten,
vom Crylifele Divil's vom Mitten, aus einem bliefem aus Gepanien nyagfenmennen Geber serkeriette
treeten form 16. Victim lan solm endreft den Versteren form 16. Victim lan solm endreft den Verlement form 16. Victim lan solm endreft den Ver-

 Steforer terfelten befehreite Constant de antiquis canonum collectionibus (in feiter Muspake ber Epistolae Romanorum Pontificum Ton. 1, Paris 1721, fol.).

g) Meinberte und bestall nöre bie genourer Bergleistung feldergantelderiten zu wünfeben, medgen bie Geneilunfelstiffe felben. Mann fann fich bie Guiffeleng eines Godey wie jene Reter f. Hanns andere erfähren alle bezanst, bag aus einem Spfender-Alle bereichen bie vollskändigen erfülderen Derettalen betrachte objektigseitem, bir John nach bei Melter objektigseitem, bir John nach bei Meltung bes Gefeitbers aus fenes aber une erversfährigig unterh.

b) Ilic ne na ri opura, abr. Hisenavem Lendimensen Cop. 21. Si vero iden talia, quan tibi via moni, ch pascidati sera-tentiti (Angline 3) ne asper temmentie pistolisi del temacamba, ti prospostermada, atque dismolitando collepitis, quis forte putatul, nominore alium enabra motteltala, vei lipasa relatisada penetre te habre, et idirico talia Baber se caistimanti passe colligrer: ren uira cut, cum de pias arentealin plena siti tate terra, adate st de ilivercuolectarum epistolorum de bislores, quam de Hisponico allation Iliculfus Meganisma epistepupa, ha detario de la companya de la contra de la contra contr

## 648 Zweite Periode 561 — 888.

§. 154. thum; Miculf scheint vielmehr die achte spanische Sammlung aus Spanien erhalten und verbreitet zu haben, und der Coder, den fein Suffraganbischof Rachio abschreiben ließ (g. 151. Mote e), ein Beleg dafür zu fenn; dagegen hatte er felbst schwerlich eine vollständige Sammlung der falschen Decretaten gesehen, sondern nur die von ihm gesammelten Auszüge aus diesen, welche früher befannt worden waren, da Benedict unter seinen Actenftucken nichts Underes fand. Jener Jrrthum war aber sehr naturlich, da die Pseudo-Sisidorische Sammlung nach der Worrede eine spanische senn follte, und eine solche von Riculf empfohlen worden war. Da zugleich Hincmar ohne Frage zu den Bischöfen gehörte, welche wenige Jahre zuvor behauptet hatten, daß die (erdichteten) Decretalen der ältesten Papste im Codex canonum sich nicht be= fanden (Mote a), so folgt, daß erst damals Sammlungen der Deeretalen mit jener angeblich Isidorischen Worrede bekannt wurden i), wahr-

jusmodi, sicut et in capitulis reglis studiosus, obtinuit, et istas regiones ex illa repleri fecit.

1) Die französischen Bischöfe mögen unter dem Codex canonum (Note a) immerhin vorzugsweise den Dionysischen verstanden haben, wiewohl die Worte natürlicher auf alle in ihren wesent=lichen Bestandtheiten sich sehr ähnlichen Sammlungen bezogen werden, die überhaupt die dahin gebraucht wurden; immer muß man vorausselzen, daß ihnen eine spanische Sammlung, welche die falschen Decretalen enthielt, die sie längst sehr wohl kannten, und der Name Isidors, der sie verfaßt haben sollte, die dahin unbekannt geblieben war.

## V. C. Canonisches Recht. 649

scheinlich also der Pseudo-Jsidor, welcher die erdich. §. 154. teten Decretalen mit der spanischen Sammlung verband, zwischen 860 und 869 seinen Betrug verübte. Die Beranlassung, die er dazu hatte, möchte am natürlichsten eben in Contestationen über das Ansehen der altesten papstlichen Decretalen gesucht werden. Wer den Grundsäsen derselben anhieng, konnte leicht darauf verfallen, durch die Verfälssung eines im frankischen Reich wahrscheinlich immer noch am wenigsten bekannten Codex canonum dem Ansehen der erdichteten Decretalen auch durch den Schein uralter Reception eine neue Stüße zu verschafsen k).

## S. 155.

§. 155.

Was der Verfasser der erdichteten Decretalen lehrte, bestand einem großen Theil nach in Grundssigen, zu welchen sich die Geistlichkeit bereits be-

k) Das Jahr 860 barf man jedoch nicht als den Zeitpunkt betrachten, über welchen Pseudo Isidor nicht hinausgesezt werden könne; die Verhandlungen in der Sache Rothads von Soissons fingen zwar im J. 861 an, aber das was die Vischöse dem Papst damals und später in der Sache Hinemars von Laon entgegens hielten, daß seine richterliche Gewalt in den Schranken der sarz dieensischen Decrete bleiben müsse, die angeblich älteren nicht recipirten Decrete dabei hingegen nicht in Vetracht kommen könnten, mag schon öster zur Sprache gekommen gewesen sehn. War doch schon 825 das Necht des Papstes, die Concilienschlüsse zu consirmiren, das ihm die falschen Decretalen beilegten, auf ähnsliche Weise zur Sprache gekommen, und von einem der angessehensten Bischöse dagegen geschrieben, also ihr Ansehen keines wegs und ed ingt anerkamnt worden. S. oden §. 153. Note s.

## 650 Zweite Periode 561—888.

- §. 155. kannte, in Beziehung auf ihre Stellung gegen bie weltliche Gewalt selbst in solchen, welche sie zum Staatsrecht zu erheben langst sich bemuhte. Daher machte ihr erstes Erscheinen gar fein Aufsehen, und man fand nicht das geringste Bedenken, sich eben so gut auf jene zu berufen, als auf die achten Decretalen, welche die alten Sammlungen enthielten a). Gelbst das große Ansehen, welches dem Papst beigelegt wurde, entsprach den Unsichten der Zeit; die unbestimmten Ausdrucke der erdichteten Decretalen über einzelne papstliche Rechte, namentlich den Metropoliten und Provincialsnoden gegenüber, konnten nur bedenklich scheinen, wenn sie nicht in dem Sinn genommen werden follten, ben ihre Wergleichung mit ben fardicensischen Decreten, den achten Decretalen und dem entschiedenen Berkommen ergab b): In wiefern sie zu den Quellen des Rirchenrechts gerechnet werden mußten, fam daher erst dann zur Contestation, als es sich um die Frage
  - a) Daher bemerkte schon P. Nicolaus I. in bem oben §. 154. Note a erwähnten Schreiben, auf die Aeußerung der französischen Bischöse, daß die fraglichen ältesten Decretalen nicht in dem Codex canonum ständen: cum ipsi, ubi suae intentioni haec suffragari conspiciunt, illis indisserenter utantur; et solum nunc ad imminutionem potestatis sedis Apostolicae, et ad sworum augmentum privilegiorum, minus accepta esse perhibeant.
  - b) In biesem Sinn beschulbigte Hincmar von Rheims seinen Messen Hincmar von Laon (§. 154. Note h), daß er durch die ihnen gegebene Anwendung den Inhalt derselben verstümmelt, verdreht und auseinander gerissen habe.

## V. C. Canonisches Recht. 651

einer folden Unwendung handelte. In den ein. §. 155. zelnen Fallen, in welchen diese aufgeworfen wurde, entschied sich ber Sieg mehrmals für den Papst, aber auch mehrmals gegen ihn c). Zu einer ent= schiedenen Anerkennung oder Werwerfung ihres Anschens überhaupt, kam es so wenig, als zu einer Entscheidung über die Unwendbarkeit ihrer Grundfate, sofern sie entschieden mit dem alteren canonischen Recht in Conflict traten. Bald aber wurde es vergessen, daß ihr Unsehen anfangs keineswegs unbezweifelt gewesen war; die Bischofe bedienten sich ihrer Grundsätze gegen ihre Metropolitane, die gesammte Beiftlichkeit gegen die weltliche Gewalt; die spätere Zeit zählte die Sammlung des Isidorus unbedenklich zu den Quellen des Kirchenrechts d). Selbst als Gegner der papstlichen Alleinherrschaft über die Kirche aufstanden, die sich allmälig auf der Grundlage ihrer Grundfage entwickelt hatte, dachten biese nicht daran, diese Hauptstuge derfelben anzugreifen. Dem Mittelalter fehlten felbst die Kenntnisse, um den Betrug zu entdecken, fo leicht der späteren Zeit der Beweis wurde, daß die

c) Für den Papst in der Chescheidungssache Königs Lothar II. und der Sache Rothads von Soissons; gegen ihn in den Streitige feiten P. Hadrians II. mit Karl dem Kahlen und der Angeles genheit Hinemars von Laon. Gine Darstellung derselben f. bei Planck Gesch. der christl. Gesellschasteverf. B. 3. S. 35 — 204.

d) Bergl. unten B. 2. §. 270. Die einzige gebruckte Ausgabe ber Istorischen Sammlung ist die sogenannte Merlinsche Consciliensammlung. S. mein Kirchenr. B. 1. S. 147.

### 652 3meite Periobe 561 - 888.

4 130. Gyrache ber angehlichen alleigten Phalfie under bei ihrer Zeit fen, doß sie Primaters, Erzsissisch und Appersfluierte Tennen, bewe sich die Erstädigen Ellen-richtungen auch nur sie weit entwicklie hatten, alle est unter Conflaienten Phalbischungen gefond, doß sie Stenenungen und Sieden aus spätzeren Kitchenwickern, aus der Wolfgaten und aus dem Dervärzum Alleichge antlichen 19.

### §. 156.

5, 156,

D. Rormeln. Den Gdreibern ber foniglichen und anderer Urfunden, bienten bei rechtlichen Musfertigungen aller Mrt, theils von Undern aufgefeite Mufter (Formulae) für jebe 21rt von Urfunden, theils wirfliche ju demfelben Bebuf gefammelte Urfunden jur Grundlage. Beibe Battungen, gewobnlich vermifcht, feltener blos eigentliche Dufter ober blofie Urfunden, enthalten Die Gammlungen, welche man zu ben Rormeln zu rechnen pflegt. Manche find aber urfpringlich mehl nicht einmal ju biefem Broede gufammengefiellt; eine einzige berfelben, die lauter mabre Dufter enthalt, wird von ihrem Berfaffer Darculf benannt, Die übrigen von ber Begent, fur welche fie berechnet ju fenn fdeinen ober von ihren Berausgebern. Die Berfaffer aller Urten von Urfunden waren in biefer Deriode meiftens Beiffliche ober wenigftens fur ben

e) Die Sampifdriften über bie Bemife ber Unadjebeit, bie jest allgemein jugeftenben wieb, f. ebenbaf.

geiftlichen Stand erzogene Derfonen; Die Rechte. §. 156. grundfaße, nach welchen fie iene ober Duffer batt auffeiten, naturlich febr verfcbieben, fofern bie Berbaltniffe auf melde fie fich beregen, nach ben gefdriebenen Bolferechten und ben Bewohnheiten, burch melde biefe ergant murben, beurtheilt merben mußten. Wenn man baber in ben Rormeln Unwendung ber Brundfate bes romifden Rechts finbet, fo ift zwar in ber Diegel vorauszusen, baf bie Derfonen, fur welche fie bestimmt maren, nach ro. mifchem Recht lebten; boch bat iene ibre Ansnah. men, theils weil die eine unter mehreren betheis ligten Derfonen nicht gerabe felbft nach romifchem Docht ju leben brauchte, wenn biefes gur Unwenbung tommen follte, theils weil es Befchafte aab, bie auch von Dichtromern nach romifchem Recht poracuonuncu merben fonnten, theils enblich weil auch bei ben Bolfern, welche beutiches Recht batten, fich Rechtsinflitute und Bewohnheiten entwidelten, welche ibre Burgel im romifchen Necht batten "). hieraus erflart fich, baß fich in allen Rormelbuchern, wenn fie auch nicht gerabe fur Begenben beffimmt maren, mo bie Benolferung febr gemifcht mar, Rormeln bes beutiden und romifden Dichte neben einander porfommen b).

#### a) Bergl. oben \$. 142,

b) Daber entfolien bir Cirmonbiden Formin State o, ebreckt secundum legem Romanam, Form. 7. eine Streaten; Form 10. eine Singerung in bir Eribeigenschaft, mitbin beutsches Stecke.

### 654 3meite Periode 561 - 888.

516. Cammfungen (\*): I. Mæredli monochi-Formularum libri dino; bas qrite Duch für bas iffinitides, bas meier für bas Optimarrecht bereich ner. Oliquen (fp. 142), fügt ihre Abfaffung mit griefer Wödspfeinnitifett in bas 3, fön 09), were nach für mit bise bis nötingtine, fembern well auch remigitent abg un denne Olique rechibente Gammalung bis direften finb. Jür Stechhimile bes öffentlicken Nickets von Kart bem (fin file file bis einigus Quelle und als felde in ber erffen Deriebt bereits beumt meeben. Ein mildin file viel des besundt und bifer als Junpraert mit Zufügen als affürleten meebn (ein.) bei zuge bes orinstitut.

> 30- to Migratifica Grounde, cloud title and folialities from the formation inclinitialities. — As the Recitionists are not tortion the foliation for the final title and the final to the first constraint of the first constraints are not to the first country in the first constraints to trees are large partner obligation, and proof glad regions along which formations, that are loved glad regions along which the first first constraints are long to the first constraints. In this terreture, a first constraints for the first constraints. The first constraints are formation for the first constraints of the new terres, a for fraudent first set on markets for any price. The first constraints are first that the first constraints of prices.

- c) Rergl. liberbaupt: J. A. L. Scidensticker de Marculfinis similibusque formalis. Jen. 1815. 4.
- d) C. Migness Weier im Marculf; bei Baluxius Torn. 2. pag. 862. Marculf fell ill jurch een Sanen (eben C. 668.) brandigarber. 362 Schulps fiele er nu wertsfelenin Sign Capit. II. p. 370; biereach bei Canciani mit Mignest Steen II. p. 177. und eber tiefe bei Walter III. p. 285.

verschiedene Codices mit Ergänzungen haben: 1) den §. 156. welchen zuerst Bignon herausgegeben hat, im Anshang (unter Marculsi Formularum adpendix von den Neueren verstanden) mit Formeln aus ganz verschiedenen Zeitaltern, die neuesten wohl aus der Zeit Ludwigs des Frommen e); 2) einen anderen, in welchem zwischen Marculss Formeln andere aus der Sirmondschen, Bignonschen und anderen Samm-lungen stehen; sie werden nach ihrem ersten Herausgegeben die Lindenbrogischen Formeln genannt f). II. Am nächsten an Marculs mögen die Formeln reichen, welche Mabillon zuerst herausgegeben hat 5); viele derselben beziehen sich auf die Stadt

- e) S. Bignon bei Baluzius p. 863. Form. 11. 12. ist unter Karl bem Gr. im J. 810 geschrieben; Form. 8. unter Kaiser Ludwig. Die Formeln, welche nur überhaupt von Königen sprechen, erwähnen ber missi dominici wohl im carolingischen Sinn. Doch könnten auch einzelne Stücke älter sehn. Sämmtliche Stücke stehen bei Baluzius, Canciani und Walter als Marculsi Form. adpendix, getrennt von ben übrigen Formeln, die bei Bignon noch bamit verbunden sind.
- f) Zuerst baher in dem oben S. 223. Nro. 4. angeführten Werk. Bei Baluzius p. 159., bei Canciani III. p. 481., bei Walter p. 412. Aus dem Bignonschen Anhang zu Marzulf ist z. B. Form. 11.; aus den Bignonschen Formeln Note p. Form 28. 29.; aus den Sirmondschen Form. 91. Canciani sowohl als Walter geben nur, was sich in den übrigen Formelzsammlungen nicht sindet, und bezeichnen, was seder von diesen angehört.
- g) Analecta Paris. 1675. S. Tom. 4. p. 234. ed. rec. Paris. 1723. F. p. 388. Sei Canciani III. p. 468.; bei Walter III. p. 497.

## 656 Zweite Periode 561 — 888.

- s. 156. Angers; daher die Benennung Formulae Andegavenses, unter welcher sie gewöhnlich angesührt werden. Sie sind schon der Sprache nach nicht von einem Versasser; die Sammlung gehört wohl erst in den Ansang des achten Jahrhunderts h). III. Von Valuzius sind zwei Formelsammlungen herausgegeben worden, welche durch die Benennungen Formulae Baluzianae majores und minores unterschieden zu werden pslegen. Die kleinere Sammlung i) besieht aus zwei Theilen, die nicht zusammengehören und aus verschiedenen Handschriften genommen sind. Den ersten bilden acht Formeln, die insgesammt auf Aluvergne Bezug haben, und sehr alt sehn mögen k); sie beziehen sich insgesammt auf
  - h) Form. 1 und 34. sind aus Angers im 4ten Regierungsjahr Childeberts batirt. Man kann barunter Childebert I. oder III. verstehen; der zweite dieses Mamens hat in Angers nicht regiert. Möchten aber auch diese Stücke der Sprache nach in den Ansfang des sechsten Jahrhunderts gehören können, denn sie ist in einer Formel aus Anvergne (Note k), die vielleicht in diese Zeit geset werden darf, eben so verdorben, so sinden sich doch in anderen Stellen Spuren ausgebildeter fränklischer Einrichtungen.

    Z. B. Form 7. Nevers, daß man ein Grundstück von einem Kloster gegen einen Zins zum Benesieium auf Lebenszeit habe. Auch Madillon läßt die Zeit unbestimmt, und glaubt nur, daß man über den Ansang des achten Jahrhunderts nicht heruntersgehen dürse.
  - i) Miscellaneorum lib. VI. Paris. 1713. 8. p. 546. Hiernach bei Canciani III. p. 464.; bei Walter III. p. 488.
  - k) Die erste hat zur Beransassiung: qualiter chartolas nostras per hostilitatem Francorum in ipsa villa illa manso nostro,



#### V. D. Formeln.

auf Berghlumigh ber Preventurlan umb gehbere zu 6.106. ben Zusauffen über bie Erfelfung ber ehmiglen Chestwerfelfung um bei 20-delegheiget in ber erfelte Zuit bes feinfelfen Beides. Blass ihren Dalujus uns einer anberen Jausschefft beigrigkt für 1); iht umbezustahen Jaghafer; bei Enge verblint beiger von tem erfelte Zufel Formalie Arvernenses genamte") umb behürgt wen ber größeren Germeflemming best Dalujus unterfelkein zu merben. Delte 9) ilt von ihm aus mehren Jaussfehrirten um follet feben geherten Gerichte judienmungstragen, umb soher ben felt verführe judien-Jughaf. I. V. Gim sem Girman ban aufgründens umb zurüf bei Bignen gebruchte Gamming") meit bei son entwicklich benamt umb verbeitet.

ndi viai suman manere, läderu perdinung; met auf hie erflen Zeiten ands her Gespelten bejegen nerben ju möffen féseint. Dine barf man nicht best "viti sumun" mit Gelbraflierte". Il. bohn erführen ze al innorer vollen set vezan, quiben indigenn vi juris hospitalitatin per Frances affecten seinuns. Dem vinus sum manere, bögi in ben beitnichte bei dem dem bei dem bestehnischen der sen beitnichte unt dem dem diese reiter abstantischen tie genen nicht weiter alst

1) Bergl. Seibenflider G. 10., v. Savigny Gefch. bes r. R. B. 2. G. 125. Note a bet Men Nusg.

m) Unter biefer Benremung giebt fie Balter a. a. D.

Capitulor, Tom. 2. p. 557. Bri Canciani Tom. 3.
 P. 451. Walter III. p. 458.

o) Bei Balugins ftebm fie mit einem aus hanbicheifen verbefferien Tept. Mit Simuonds Reten hat fie Canciani Tom. 3. p. 434., ofne jene Walter III. p. 373.

980. I.

[ 42 ]



#### 658 3meite Periobe 561 - 888.

4.16. and blere Sampfellimmung nach den Africh Fomulae weiters secundum legem Roomansan, do den sie der Geransgeber gab. V. Mit dem sie hang ju Marculf (Nov. L) und den Bermedigen Bemind verkunden, finder fild die Ediligian eine Baisje von Jernafin, die ein einer Sjambelbrijt den jenna gertennt gefünden der der der der den zu der der der der der der der der der mang Formunde Bignoninanen Delt gestieme für in die exertingistie gelt s), umb fachen falsses Soche uns Gebrighe auf mehrnistie Gewengein jure Gemundage 3. V. Eine Gammung, werder man die mossifiede Unsermung Formulae Alasicus gegeben für 3., ansfelt kirfunden, sofet um gelten der den der der der der der der der son geschen für 3., ansfelt kirfunden, sofet

p) Balazius Capit. T. 2. p. 496. Eri Canciani Tom 2.
 p. 269. Eri Walter T. 3. p. 399.
 q) Form. 6. merten Scabini, Form. 15. clerici vel annis po-

pulus Christismus qui in Romanorum vel Langobordonus provinciis Deo servinat eradigat. Unter tent major danus, ter tirfe Joenel ausfelte, if cumeter ein Softmaner über bust (f. obm E. 180.) zu benfen, ster aus einer Literen jun Grund gelegen Fernet jener Liter steben.

r) 3m Malint erideint ber vigarins (vigaier) eben @. 181. Form 6. 12. Devponsatio per solidum et denariqua secandom L. Salicam terrat Form. 5., und bir bem falifens berder eigensbirnische Unterfehrbung eines bomiridium in custubernio Form. 7. ror.

n) Eir bat bies Benemung feben ben lebem erften Gerandigher le Pelletier erhalten, ber fir in sein: Knafgade bes Bisserfink (Codex canonum — eecl. Rom. Paris, 1687; f.) p. 433. dis Undung aufnahm. Die Benemung schwidigte ober El. Ballische Kenneln, weiche Unterr vergeschagen haben, wast eben

aus aus bem nemmten Jahrhundert, bon welchen 6. 156. fich viele auf bas belvetifche Allemannien berieben. ju Rormeln fur ben Bebrauch ber Canglei eines Pralaten eingerichtet t). VII. Gine Gammlung von Urfunden aus bem Archiv bes Rloffere Ct. Ballen, mit Musnahme einer einzigen im achten ober neunten Nabrbunbert gefdrieben, führt bie Benennung ber golbaftifden Gormeln u). Biemobl. mur funf berfelben wirfliche Rormeln find v), verbient fie, als bie cimige, bie vorzugeweife beutiche Rechteverhaltniffe betrifft, einen Plas unter ben Rormeln w). VIII. Unter bem Mannen ber Iongobarbifden Rormeln, merben bie in Sanbidrif. ten ber Lex Longobardorum felbft einzelnen Stelfen ju ihrer Ertfarung beigefügten Rormeln verfanben, welche aus jenen einen Rechtsfall bilben, und burch Mage- und Bertheibigungegrunde, Die

fo wenig. Mit Reem bar fie Cdurb in feiner Wosgebe ber frantisten Gesche (oben S. 264. Nro. 5.) und aus ihm Cauclani II, p. 401. Siernach Walter III. p. 523,

t) Mur bie Ste Jermel ift bie Etelle bes Balafrib Strade über tie ben firchtichen Mentern emfprechenben Staatsbimter. G. oben G. 427. Rote s.

u) Gebruckt in bessen Scriptores ver. alemannicarum Tom. 2. P. 1. Spirmed bei Canciani Tom. 2. p. 414.

 v) Nro. 9. 16. 25. 34. 66. Diefe bat Bahajins in bie Bore n erwidset Camming Nro. 44 — 49. aufgenemmen als: Formulse Isonia, Sangallensia monachi, wie für auch Gelbaß beziehnet.

vr) Dont binreichenden Beund bat fie baber Walter weggelaffen.

[42 \* ]



#### 660 3meite Periobe 561-888.

6. 156. fie ben Parteien in ben Mund legen, erlautern, mithin von ben übrigen Rormeln mefentlich verfdieben find. Die von Muratori bei ber Lex Longobardorum berausgegebenen Rormeln, haben bereite Beorgifd und Canciani ( 148. Dote f) ebenfalls eingerucht; fic beginnen jedoch erft im fecheten Buch bon Luitprande Gefenen, und umfaffen auch bie fur Italien von ben Konigen carolingifcben und beutiden Stamme gegebenen Befete bis auf Beinrich I. (in Deutschland II.). Rormeln aus einer anderen Sandidrift, melde icon bei ben alteften Giefeten bes Konige Rotharis anfangen, lief nachber Canciani noch befondere bruden x); fomobl biefe als bie febon fruber befannten, findet man bei Balter (6. 148. Mote f) ber Lex Longobardorum an ben betreffenben Orten beigeffigt. In berfelben Sanbidrift befinden fich Cormeln berfelben Urt, aus fraterer Beit, aber ohne Bezeichnung bes Befenes, ju beffen Inhalt fie geboren, ebenfalls von Canciani guerft berausgegeben 3), und von Balter ju ben übrigen Formelfammlungen geftellt 2).

2) Tom. II. pag. 465 – 471. mit Ruderfalem Tom. V. pag. 64 seq. 2n frinte brifchen ju ben Gridm gebörn, weiche bei Bet zustein mit Armalia mit Armalia bei Armalia bei Stein Bei Stein zustein der Armalia bei Stein Bei Stein St

y) Tom. II. p. 472 — 478.
z) Tom. III. p. 547 — 558.

E. Dâmifcher Nichte in Studie in der einem Define in Studiesfammlungen als feine einem Define im Tytalin einem Befine im Tytalin einem Betressam ber offsethischen Jerrefast som untfleten mar by, bit einemschen harten de Kolmer bei bem oberauch befor Nichtesenleim geldien in Beforkeinung bei eine geschen bei der die der Vereinung bei eine Geschen bei der die die Vereinung bei eine Geschen die der die Vereinung bei mit Beautrieb (befannt b), und beim Smittle und im Beautrieb (befannt b), und beim Smittle und im Beautrieb (befannt b), und

6) C. fiberhamt: D. Carligny Gefch. bes r. B. L. 2. Bier findet fich C. 477. ber Imm Ausj. ein Bergidenist ber Stutten bes fömisjenn Betrels, mehde in ben grammisjenn Stockhemen verfennten; bend af. C. 500. eine Nachweijung ber efemisfem Betrelseuten, redie benugt unreten.

b) r. Cavigny B. 2. G. 182. 2tr Rufg.

e) Chenbaf. G. 209.

4) S. C. 2014 pp. 10mm (fifth au., boll at folion folion between fine foreign 5, 20. C. St. St. L. 200 pp. 10mm (spir Stellors to be lair Stellorshift and souls), et al., C. 3. 30. L. 5. 10mp are the ball Stellorshift and souls), et al., C. 3. 30. L. 5. 10mp are the souls of the souls of

#### 662 Ameite Periobe 561 - 888.

> graeben wirb, bie Unwenbung ber Inflinignifchen Gefragebeng bartbun. Huf ben erften Blid febriet auch Margulfs Fermet gang baffir ju fperchen, aber nur in ben bei v. Gabigno abe gebrudten Worten berfeiben. Rimmt man bie Echluftworte feben C. 332. Rote d) bingu, fo ergiebt fich, ball auch biefer Arris gelaffene einem Wogt jur Bertheitigung feiner Breibeit notbig bat, und baff bie Formel nichte als eine gewöhnliche Freilaffung ift, in melder ber bieberige Berr fich frine Bogerirechte botte batt. Girich bie folgende Formel Marculfe enthalt einen Berbehalt. Die Urfunde über eine folde Greileffung beifer, nach terichem Stedet fie bereeuremen fren man. Charta incensitatis Capit, Bainvar, Cap. 7, oben S. 332, Stote e mab beforters Capit de ingemitate Chartarum, Georgisch p. 669. Ingenuem dimittere wire pon allen Breindaffmen obne State nabrue actrands. Capit. 3, a. 813. Cap. 10, 11, 12. Waf brn Mustrud in gennitas, auf melden es bei ber Erffdrung bett Marculis Bornel bede eigentlich allein anferemt, ift alfo rist Beglebung auf Juftiniamifdes Becht fchwerlich ju banen.

- e) Die Beweise, bag in ber carplingifden Beit Len Romana and bas Juftinianische Birche in fich begreift f. bei b. Gawigno 28. f. C. 134 u. f. 2ce Ausg.
- f) S. bas erfte Quellemergeichnig bei v. Cavigny befenbers auch unter ber Rubrif: Glerne.



mas aus biefen in ben Duellen bes Rirdenrechts & 167. ober fonft vorfommt, ficht fcon im Theobolifchen Cober, ber burch bas Breviarium, obwohl biefes im gangen franfifchen Reich allmalig bie gangbarfte Quelle bes Rirchenreches geworben mar, niemals gang verbrangt, und befonders von ber Beiftlichkeit immer noch benugt wurde 5). Der Grund liegt mohl barin, bag es im frantifden Reich fein ge-Ichrtes Studium bes romifchen Nichts agb. und man fich mithin, we bas romifibe Recht für bie Provincialen angewendet wurde, an bie Quellen hielt, die man bieber gebraucht batte; ohne bie Beifilichteit maren felbit Juliane Dovellennusjuge fdmerlich in Granteeich befannt geworben. Eben bies ertlare bie Ericbeinung, bafi in ben bem franfifchen Rhatien junachft gelegenen Begonden ber Combarbei, felbft norb in ber carolingifden Beit bas Breviarium gerabe fur ben praftifchen Bebrauch bearbeitet murbe, obngegchtet bier bas Mu-

(2) Dem Servicht beiere ist department, see compt Confinitions and Confinition Confinition (Confirm III). 20. Cons. 20. May 10. Confirm Con

# 664 Zweite Periode 561 — 888.

§. 157. stinianische Recht gewiß schon im sechsten Jahrhundert bekannt geworden war h).

> Hingegen wurde man aus jenen Thatfachen mit Unrecht folgern, daß der vollständigen Unwendung des Justinianischen Rechts, da blos die Movellen gebraucht wurden, doch irgend ein anderer Grund entgegengestanden haben muffe, als die bloße Unbekanntschaft mit den übrigen Rechtsfammlungen. Man konnte biesen darin finden wollen, daß die Sammlungen, die bisher im Gebrauch maren, als ein recipirtes Recht betrachtet worden fenen, und von den Justinianischen eben keiner anberen als blos dem Auszug Julians aus den Movellen, diesem vorzüglich burch Mitwurkung der Geistlichkeit, die Reception zu Theil geworden fen. Der Gedanke an ein auf Reception beruhendes Ansehen bestimmter romischer Rechtssammlungen, war aber bem carolingischen Zeitalter gewiß schon darum fremd, weil der Begriff der Lex Romana eine folche Bezichung nie gehabt hatte, fonbern auf jede schriftliche Sammlung des romi-

h) Die schon oben S. 281. Note d erwähnte Bearbeitung, von welcher sich nun auch eine Handschrift in St. Gallen gefunden hat, die neben dieser einen Auszug aus kirchlichen Kapiteln Juslians enthält, und hiernach auch die Ansicht bestätigt, daß man in dem Breviarium und Julian die gesammte Lex Romana beisammen zu haben glaubte. S. v. Savign v B. 1. S. 426 u. f. der Iten Ausg. Sie ist sezt auch bei Walter Tom. III. p. 691. unter dem Titel gedruckt: Lex Romana ex codice Utinensi.

### V. E. Romifches Recht.

fcben Dechte angewendet wurde i). Eber batte &. 157. man einen Grund fur bie Unwendung aller Juffinianifden Rechtefammlungen, in ber Erneuerung bes romifden Raiferthums fur bas Abenbland fuchen fonnen; benfelben, aus welchem menige Sabrbunberte fpater, bas Mittelalter bie Unficht berleitete, baff jenes gemeinammenbbares Decht fur bas ge. fammte abenblandifde Deich fen. Aber auch Diefer Begriff von ber Bebeutung bes romifden Dechte, ift ber carolingifden Beit noch gang fremb; fie betrachtete es felbft unter ben legten Carolingern wie fruberbin nur als ein Bolferecht. Daf es im fubweftlichen Theil von Beftfranfreich wenigftens fcon bie Bebeutung eines Territorialrechts erlangt babe, wie man aus ben Capitularien Rarts bes Rablen wohl gefcbloffen bat, ift ungegrundet b).

Anmerkung über die Frage: ob das romifice Recht in Westfranken in einigen Gegenden bereits Territorialrecht geworden war.

This werfdjichenn Guffan ber Edictom Pattense von 3. 664, in wichen flast Ir Raftel eines Untertichte priefer com terror In qua judicia secundum legem Romanam terminanten, und einer terror in qua — secundum legem Romanam terminanten moch, millen wich djadnel en (eigener 2004 serdlanden merken. Och flesh ble ouf eine (Esp. 3.1.) insgrimmt (Esp. 13.1.6. 20.3.3.) Critico, wider see her Seiferland gewijfer fleste for Ediffsom plans

l) v. Cavigup 33, 1. C. 230 u. f. 2tr Undg.

#### 666 3melte Beriobe 561 - 888.

\$. 157. being auf einige berfelben (Miniperfalfchungen) batten bie Capitale. rien eine effentliche Strafe gefeut (Capit. L. 4, Cap. 33.), auf eine andere, Berfällenung bes Magelet und Gemichte, bingram nicht, fonbern es nur eum Gegenflant ber Policeionfficht ormacht, baf überall rideliers Mass und Bemicht erbernfes merbe. Capit. L. 3. Cap. 90. In Begiebung auf bie legtere Ret ber Bilfchung, beftimme Ed. Plat. Cap. 20. erft eine Strafe, obne über iber Kinrentbarfeit in activities effections erwas in bemerfen, und filer baret binur: fin illia autem verice ibna in milhas accondum Lemon Massanan indicantur indicia, iuxta iream lenem committentes talia indicentur; quia super illam legem, vel contro insam legem nec anteressores mostri quodeunoue capitulum statuerant, necpos sligaid erinstitulmes. Der Ginn biefer Berfeinung fann mofd nur bar fenn: ber Roulo finbe est nicht nutbig. for bie Magenben. me bas remifde Recht gefte, über bie Beftrafung biefes Bengebens etwas feitzufeben, fontera laffe es bei ben Beilimenungen bes romi-Shen Stricte berreiber, meldes burch Capiff, L. III. Cap. 90, mes ber einen Infah erhalten balle, noch aufgehoben worben fen. Rurf ber Roble gettat mitbin, bag bas Gefeb, meldes er bier giebt, mitbe riue lex communia (oben 6, 143, Otote 11) fontem nun eine bie germanlifthen Belferechte erglingende und reapective ablinternte fepn folle. Glang baffelbe berorbnet er fur bie Ralle, für welche er bie Capitul, IV. 33. ensarfreechene Strafe ber Milnwerfalldung für comembhar sefficers Ed. Pist. Cop. 13, 16, 23, 20cm from affe aus birim Gtellen ichmerlift folgerin, baft ber Hustrud reglo ober terra in quibna secundum Legem Romanam indicia terminantur, auch auf alle Perfonen gebe, melde bier wegen folder Bers geben fich bar Gericht ju berautworten batteng ber Songegefichte result ift nickurfer of burch bie Philippropage ber Camitufarieu. in biefen Raffen, wie in wiefen auberen, bas romifche Diecht eben fo gut als irbes andere Bolferecht anfachaben fep., ober ob os, ba os bereits augemeffene Streefen auf feldte Werbrechen fette, bei biefen formabenib jur Momendung termien folle, und nur bie germanifden Ralberedite, Die ffür jene auf feine Murafe, ja nicht einenal ausbrücke lidy eine befontere beftimmte Bufe feftfesten, burch jene Capitudarien berübet merben follen. Dag nicht wu Perfonen, bie nach roenis febem Biecht leben ober nicht, fentern von Geganben bie Diebe ift.



in melden bas rourifche Recht jur Aumendung femme, entiere fich &. 157. feicht barans, baf in ben fiemeftlichen Previngen bes weftfrantifchen Bricht, melde ohne Ameifel gemeint fint, bie große Maffe ber Betölferung aus Previncialen beftant, und man baber jenen Musbrud fche mebl beauchen tonnte, wem man bei birfen Strafen junichff an bie Maffe bes Beite und nicht gerabe an bie einzelneu ebeln und freim Granten bochte, bie freilich bert and gefunten murten. Rounte burüber noch fegend ein Sweifel bleiben, fo wieb er baburch geboben, but im Cap. 31. fichten bas romifche Recht ale Rollferecht'aniberm germanifden Bolfsrechten (seeundum legem et antiquesa consuctudinem nostram) enteremerfest such in Cap. 28 such 34, onstructlich für grei Ralle, für welche im allarmeinen bie Beftime trungen ber Capitularien (als ergingente Boflimmung ber Poffer rrchte) geiten follen, bie Minteenbung bes romifchen Rechts, bier aber nicht für eine reielo. fentem für bie nachaelaffen wirt : omi werundem legem Komanem vivunt. Bergi. v. Gavigny 28. 2. 3: 178 u. f. 2tr W. Unbere Griffargenann bie man biefen Striffen gegeben bat, merben bier ebenfalls ermabert.

VI. Beranderungen im Rechtesoftem.

A. Rranfifdes bffentliches Recht.

6, 158,

Die germanifden Ginrichtungen entwickelten fich in biefer Beriobe ju einer Berfaffing, welche ben Uebergang ju ber bilbet, bie man in bem Buffand ibrer vollfommenen Ausbildung mit bem Damen bes Reubalfnftems ju bezeichnen pflegt. Man fann Die Einrichtungen Diefer Uebergangeperiobe ober bie carolingifchen, von biefem baber nech unterfdeiben.

1. Die Rirche mar nicht mehr ein einzelnes



#### 668 Zweite Periobe 561 - 888.

> a) Caucil, Paris, VI. s. 829, L. f. Cao. 2. Primum leitur, and universalis sancta Dei Ecclesia unum corons manifeste esse credatur, einsene coput Christos. - Con. 3. Principaliter igitur totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regaless, sicut a S. S. patribus traditum accepiasus, divisum esse novimus. G. oben &. 136, 90ste L Cap. 4. Quis constat religionem Christianam per successores Apostolorom solubriter administrary, populisque ad vitam acternam ducatum exhiberi debere, primo necessarism judicavimus etc. Lib. 2. Cap. 1. Quia erro rex a revendo dicitor. primo el studendum est, ut semet iosum, suamone domam Christi adjuvante gratia, ab operibus negram emaculet. iose cliam salutiferis Christi praeceptis fideliter atque obedienter obsecuadet, et recte agendo eou, quibus temporsliter imperat, in pace et concordia atque caritate, ceterorumque bouorum operum exhibitione - consistere faciat. Cap, 2. Ipse enim debet primo defensor ense Ecclesiseun et servorum Dei, viduscum, orphanorum etc. - Ipsius enim studium - esse debet primo ut nullo injustitia fiat, deinde si evenerit, ut noble mode com subsistere permittet, nec spem delitescendi sive pudscism mole mendi cuiettam relinquat etc. Cap. 5. Nesso regam a propenitoribus rezuum sibi administrari, sed a Deo veraciter et humiliter credere debet dari. Cop. 8. Constat potestatem

### VI. A. Deffentliches Recht. 669

wurden ale ein Ibeal gefellichaftlider Ordnung g. 158. betrachtet und erhielten baburch entschiebenen Einfini auf Die Beftaltung ber burgerlichen Berfaffung b). Befonbere lafit fich nicht vertennen, baff Die Snnoben bas Borbild ber Reichstage (6. 161.) murben, baf bei bem Befchafretreis und ber Bollmacht, welche bie Genbarafen (6, 160.) erhielten, Die Thatiafeit bes Bifchofe bei ber Rirchenvifita. tion, bei bem Placitum, bas fie in ihrem Gprengel bielten, Die Beffimmung ber Provincialfpnoben jum Dufter gebient bat. Der Reichstag war ber Mittelpuntt ber Regierung, fowohl fur weltliche ale fircbliche Befchafte (6. 162); Staat und Rirche ericbienen baber auch auferlich als eine Sierar. die, welche aus zwei verfdiebenen Stanben (ordines), ben geiftlichen und weltlichen jufammengefest, und beren Saupt ber Ronig fen c). Er mar

regalem omnibus sibi subjectis accundum aequitatis ordinam consultum ferre ürbere, at läsirec oparta tii comes subdit fideliter et utiliter atque shediarer ridem parent potestati; quonism qui potestati a Dro cedinatae resistit Dei utique ordinationi, juxta apostoli documentum resistit.

b) Doff man bir Hierarchie jum Mufter für bir Einrichtung ber Megierung nabn, lingt recht flar ber, in ber Bergleichung, melche Balaifen Ernabe im meinten Jahrbunbert jurischen ber meltilichen um gestflichen gierenthie auffelt. Form. Aluat. Nro. 3, Wahrer III. p. 586.

c) C. Mofer Danate. Gefc. Ib. I. C. 132. Ueberhaupt ift wohl bei vielen Jertbamern über einzelne Berbatrniffe, bie er folgerhin felbft erfamte (f. feine Borrebe), niemand fo tief in

# 670 Zweite Periode 561 — 888.

-s. 158. cs in dieser Zeit auch wurklich in Beziehung auf die ersteren eben sowohl als auf die lezteren, durch feinen Einfluß auf die kirchliche Gesetzgebung, selbst wenn er sie den Bischöfen zunächst überließ (§. 162.), auf die Regierung der Kirche, deren Kaben eigentlich in ben handen seines Archicapellanus zusammenliefen (§. 160.) und in welche der Papst nicht anders eingreifen durfte, als unter feiner Mitwurfung (G. 163.), durch seine Rechte bei der Befetung der Bisthumer und Abteien (f. 190.), bei ber Werwaltung und Benutzung der Kirchen- und Rlosterguter (§. 168. 187.), durch die Gerichtbarkeit über die Bischofe, welche, wo er sie auch nicht unmittelbar über sie als geiftliche Pairs ausübte, doch unter seiner Aufsicht ausgeübt wurde, Die Lehre ber Bischofe stimmte damit allerdings nicht ganz überein; sie wollten ihm in geistlichen Sachen nichts als ein Schutzrecht zugestehen, und in diesen ihre Gewalt als unabhängig betrachtet wissen d); so lange sich jedoch jene Stellung des

den Geist der carolingischen Berfassung eingedrungen, als dieser scharfsinnige Kenner des deutschen Rechts und der deutschen Gesschichte. Berglichen a. a. D. S. 229 — 264.

d) Die Geistlichsteit gab dies schon dadurch hinreichend zu erkennen, daß sie behauptete, die Herrschaft über die Christenheit setzwischen dem Priesterstand und der königlichen Gewalt getheilt, und die geistliche Gewalt setz über der weltsichen. Conc. ap. S. Macram. a. 881. Can. 1. Solus Dominus noster Jesus Christus vere sieri potuit rex et sacerdos. Post vero — nec rex pontisieis dignitatem, nec pontisex regalem potestatem sibi usurpare praesumpsit. Et tanto est dignitas

### VI. A. Deffentliches Recht. 671

Rbnige nicht veranderte, blieb biefe Theorie ofne & 158. practifche Bebentung.

Il. Die Bedeutung ber foniolichen Gemale. rufte feit auf einer imrifaden Grundlage. Mis eine Obriafeit über Chriften im Ginn ber Rirche, war fie' eine gebeiligte; burd ibre Beffimmung, als folde Recht und Rrieben gu banbhaben, war fie gwar fcheinbar in febr enge Brangen eingefchloffen, aber ie nach ber Unmenbung, bie man jemem Brumbfatt gab, bod auch ber grofiten Musbehnung fabig. (6. 136.). Ginen bestimmteren Character erbielt jene Bewalt in Diefer Beit, vorzuglich mur burch Die Bedeutung, welche bie betgebrachten toniglichen Rechte, ihre gweite Brundlage, annahmen; auf Diefe Entwidlung berfelben, hatten mohl bie Ereigniffe, burch melde Die Carolinger zum Ehron gelangten, bas perfonliche Uebergewicht Raris bes Groffen, und die Dothwenbigfeit ber Rricgswerfaffung eine auf die Musbehnung des Reichs und die Erhaltung ber Berrichaft über fo viele jum Theil erft fürglich unterworfene Bolfer berechnete Beftalt gu geben, mehr Einfluff, als Die pon ber firchlichen

Postificam unjor quam regum, quis regus in culors regiona aerassiar s'houlificals, Postifica sutres a regiona tomercari non posseqi, et tante garrien sei possia sacreditam, quam regum, quando citim per judia regiona in divina redditari unat examine nationem. Siprim Quimortepiden in Weldyle tej pere disconsivit. Er fich feisa Cone. Paria. Ili. a, S20. L. 1. Cm. 3. mt in ter von Zwarziviz musa redditien titoric transpi. In itime Cepitatanto. Q. viete 3. Cm.

# 672 3weite Periode 561 - 888.

5. 158. Lehre ausgehenden Ansichten. Gine erweiterte Bedeutung der königlichen Gewalt, aus dieser Wurzel entsprossen, nimmt man vorzüglich wahr: in der Ausdehnung des Rechts des Gebots und Werbots (bannus) auf mannichfache Werhaltnisse e), von welchen der Gerichtsbann, unter welchem jest alle königliche Beamte Recht sprachen (g. 164.), der Deerbann, welcher allgemein (§. 26. 133. 166. 167.) eingeführt wurde, und der Forstbann (§. 199.) etwa die wichtigsten sind; in der Entstehung mancher gemeiner Lasten, welche zum Theil nur Ausdehnung der Werpflichtungen sind, welchen die Provincialen stets unterworfen waren (§. 171.); in der Erweiterung des Strafrechts durch die Gesetzebung (6. 206.). Mur darf bei der Ausübung aller foniglichen Rechte nie vergessen werden, daß fast feines von der Mitwurkung der Reichsstände gang unabhängig gedacht werden fann.

III. Das Dienstverhältniß wurde weiter ausgebildet, durch mancherlei Abstufungen der Treue und Unterwürfigkeit verfeinert, und über eine viel gro-

e) Capitulare Saxonum Cap. 9. (Walter p. 128.). Item placuit ut quandoquidem voluerit Domnus Rex propter pacem, et propter faidam et propter majores causas, bannum fortiorem statuere, una cum consensu Francorum et fidelium Saxonum, secundum quod ei placuerit, juxta quod causa exigit et opportunitas fuerit, solidos sexaginta multiplicare in duplum, et solidos centum sive usque ad mille componere faciat qui ejus mandatum transgressus fuerit.

### VI. A. Deffentliches Recht. 673

guiger Augal von Perform ausgedehet (§ 1900.), § 150. Den if et noch nicht neb eigentlich Geichten. PrinDen if et noch nicht neb eigentlich Geichten. Prinzip der Berfellung um Begeirung, ist Lutermönfiglich est Geiffer um ter the füngliche Gemaßer, migglich est Geiffer um ter the füngliche Gemaßer, migmoch um few Zerne, undes die Wolfs genereitwen 
ben. Ximig Gewähe in 60. Von die gemeintwen 
ten Ximig Gewähe in 60. Von die den 
twaren der Bergeiten ber Gemeinsche 
Tenglichen Begein wererunt if b. er fünglichen 
Denfimmanns und der Gespreationen, die umittelbar unter der Wogstrie des Kluing fehren. Spirinliegt der nestentliche Unterfelieb 
jurigen der gewähen für den 
gespielen Werfaligme gewähen 

füglichen Werfaligme und dem finderen gewäheligten.

Die Negierungsgewalt blieb auch unter ben

Carolingern erblich und theilbar a); ber Uebergang

f) Es find niche bie Geoßen fondern alle Freie weiche bem Romig hulbigen muffen. S. oben h. 136. Ann.

») Sach be Ob., erüler is bet Zeilenigent von 5, 906, (ebe.
1, 23), in Veigung nohm feit volumes, quad undern
per Die gestlam film untern regel ar Die nable napre Die gestlam film untern regel ar Die nable napre Die gestlam film untern regel ar Die nable
nagestlam die gestlam der Die — erwente, beit von internagestlam die gestlam der zeine Deiten ber weitlich
erzeige alle erführe fanzenien peloke were of geleh zutreiten die gestlam der nach zeine gestlam gestlam die
haben der die gestlam er nachbeilig gestlam die Gestlam die
haben die die der nach der der nach gestlam gestlam die
haben die der von den der der nach der der gestlam der
haben die der der der der der der der der der
haben der der der der der der der der
haben der der der der der der
haben der der der der der
haben der der der der
haben der

#### 674 Ameite Beriobe 561-888.

5. 159. ber Rrone auf ben Thronfolger feste aber, nach uralter germanifder Gitte (6, 17, Dote k), Anerfennung feines Rechts burch bie Reicheffanbe und bas Bolf voraus; bei einer Theilung mar burd bic Dothwenbigfeit berfelben jugleich bafür geforat, baf fie verfaffungsmaffig enger perbunbene 3 beile bes Deiche nicht millfuhrlich tremte (6. 82. 2inm. S. 459.). Durch ausbrudliche Buffimmung bes Bolle, batte Rari ber Gr. bem Brunbarfen, mel ches er über bie Regierungsfolge errichtete (6, 139.), eine Garantie ju geben gefucht b); inbem er and bas Recht ber Thronfolge in einem gewiffen Umfang von ber Babl, nicht blos ber Reichnftanbe, fonbern auch bes Bolfs abbangig machte e), fonnte er mobl mur ben 3med baben, ben Groffen bes Deiche, welche leichter ju willführlichen Gingriffen in die feftgefegte Thronfolgeordnung ju geminnen maren, bie Entideibung nicht allein in bie Ganbe

> licher Gerealt. G. oben G. 535. Note a: "apud quem summa potestatis constateret.

- b) In bem Copitul. 5. a. 806. Cap. 3. (Walter H. p. 224.) ethician it: Missi bis Infraction: Ut en quae inter filies nostres propter pacis concordian statuissus, pleniter emmes consentire debesat.
- c) Cap. 1. a. 806. Cap. 5. Quod și talis filipa cullibet istorum trious fristrum natua finetit, quem populus săigret seilit ut paris receditate, volumus ut hoc consentiant patrui ipsius pueri, et reguare permitant filium fratris sui in portione regni quam pater ejus labult.

#### VI. A. Deffentliches Recht. 675

au gefent. Durch den Becheft, allein über die Reiene a. 100, in werfigen, melden filch die Folley magemaufit hatten, mar des Goffeliecht der Mitensinger untergesangen. Des Kand der Ber, für die Mitensistem bet Bodie feine bespiehert Feine mentbacte, vereiteite finne tweifen Misplichern, und gehörte zu dem Gelinken, kand werde figlierteit in Gentfelung eines Misplicheite misplich einer Spie bem Bodie die der Misplich unterwindigt der Mitensfrung zu fand, ritet unt in eingelene fällen in dem erfellen Jackfunderten moch gerene, in den Gesenne des Redumgserermeistelt sit es befanntlich bis zur Mitpliem der Berkeit feinfaber geleicher Gelinne der Steiche finderse geleichere.

Die carelingische Samille hatte sich von der Spfettengensch über Offstraufer (§ 126.), pur königlichen Gewalt über alle den Merovingern unterwerfene Wölfer ») ummorzischen; sie galt dahre Ausstraufern aus der Mitterforunt des Frühlschen Weiselber und Machen wurde von Karl dem Be, jut Auguste und Kreimungsstade bestimmt (). Auch die

d) Man wird in den Beschfüssen ber Fürften ju Forchheim im I. 1077 (h. 231.), schwertich bie Erinnen bes Bells ju hören glamben.

r) Bergl. oben &. 82. Ptote a. G. 456.

D Dies treili nicht nur aus bem Kufpannb, ben er auf bie Giffistriebe und ben Berichspellall in Hachen madige, fenderen Hachen werde auch in bem leijem Jehrem fein regionisigner Hufenbalt, feinteibn Africampsflietz, und fojen ein unstein Eberniche ment fig: seedes regapt principalles, principalles, principalles, principalles, principalles, graine regum eratie. (B. Dieten (d) lager Urflimtrung ber gesterem Bullet (E. 358.

#### 676 Zweite Periobe 561 - 888.

6. 159. romifde Raifermurde, haftete baber auf Offfranten als ein von Rarl bem Gr. ben beutichen Rran. fen erworbenes Recht s); nur Rromung und Galbung gebubrte bem Dapft ale firdlichem Sarpt ber Chriftenbeit b). Dan es bei ben inneren Streitigfeiten unter ben fpateren Carolingern bem Papft einigemal gelang, fie nach Billfubr einem berfelben muntenben, fraterbin felbft barüber ju Gunften italifder und buraunbifder Ronige in verfügen, tonnte fein Recht begrunden. Queb murbe fich Die Eurie febr balb bes Bufammenbangs bewufit, in welchem bie Politif, welche bie Berbindung ber Raifermirbe mit ber Ronigefrone von Oftfranten gefmipfe batte (6. 436.), mit bem gamen Goffem bes Dapftthume fland. Gie geborte bei ben fpateren Danften gu ben trabitionellen lebren beffelben; bas .. ius conferendi imperium," welches fie anfprachen, wurde von ihnen auf die verbundenen Kronen bejogen, und bochftens gu ihren Rechten gegablt, jene Berbindung auch wieder ju lofen, miemobl es nicht fcbeint, baß fie fich ju fraend einer Beit, von ber

p) Wergl, eben C. 47. Weiter I bie Weifeld: Diesel von Beröfungen.
b) Som Sanfer ertfärer Satte reit, einem Gebe treiten mit Som feiner Steiner Ste

VI. A. Genbarafichaften. 677

Drohnng, ju welcher fich biefe Befugniß gebrauchen s. 159.

6, 160,

8. 160.

Bei ber oberen leitung aller Reichsgeschäfte fomme zu den obersten John und Scharbebameen, welche den Rathe des Roings bilderen, die Sembgrafschaft (§. 137.) als ein Organ hinu, durch welches der König über der Peroincialberrendiung des Walfsche führer und in diese unmittelbe unmittelbe under dengriff.

"Simiefem fib die Einschrungen ber carelingiften geit in Zugleim, auf die Derettung der Reichgarschäfte mit den oderfilm Neichaministerialen vom den frügeren mierschieden, immunisch der Wichingusfreid des Pfalgracien und des Artichaussflamm, junc viellicht erit zug for erweitert wie ihm "Dimmart beschreibe und die Europe des Verlehensches den Wospon-Dominn nicht wieder befagen, beiser durch der ehreit der Celling der Kittle dem Genat gegemüber bagründer, sie bereits oden (§ 25b) barschiellt werden.

Die Genbgraficaft umfaßte einen Befchaftetreis"), ber fich auf vier hauptzweige gurud.

3) Die Staditung bet Joulaus, fallt erft nich ist gilt von Rauft Radierrenfenung bis Berfege für Wecks um Jerke, bie er ju forem falleridem Bereaf julier, wieden ihn jurcht auf bie eingerichts Beierfäuhrt aufmerläun gemach baben, wirde fich zu auferschraubliche Chemisfieren, die feste wer ein Sperenburgen bei eingekom Berauisfammen beitelt wurden, gefen ist, wem just jur festeben Berauisfam gemacht wirden. Daß feit der Bereaffen Berauisfam gemacht wirden. Daß feit der Beraufschaft gemacht gemacht.

#### 678 Zweite Periobe 561-888.

5. 100. früferen light. 1) bie Ontfrüse fürer bie Wollsjehung feund ber allgameinen Gefrige alle ber für ein eine genen Sagte befonderen gegebenen Worfsperfens, und frühre der Sagte bei der Sagte der Sag

bisfer Beit alle Zahre missel ersomet murben und befondere Zuftruttiesen erhitten, fichr und aus dem Capitularien. Mu midtigliten find bei für bis Jacker 800, 810, 813; moter Essensbem Sc. teen ben Zahren 819, 823; unter ben Zahren sind, beit fichtern Garetinger, bis ben 853 (Walter III., p. 60), 807 (blid. p. 163.), 873 (blid. p. 181.).

10 Copil. 3. 5, 102 Cop. 5, Ut mini sared diligencie or cipritant et alexeritor fectual unscriptory in infancies, qu'al unscriptory de branchie histor, vel quest bassies qu'al unscriptory de l'acceptant de la comparative et al constitución de la empiración coloris, con est que de la checita sus sistema fendicio coloris, con esta de la comparative et al grande de la comparative et al constitución de la constitución de la politica de la comparativa et al constitución de la coloris de la colorista de la coloris de la colorista de la coloris sindadangsfangsteiten, niecht nie Schrammendung § 100. Ser Urfegen wir den Stein des Stein gestellt der Stein Stein der Stein

e) Capit. s. 823, Cap. 26, 27, 28. Valumus nt medio mense Majo conveniant iidem Missi unusquisque in sua legatione, cum omnibus Episcopis, Abbatibus, Camitibus ac Vassis nostris, Advocatis nostris, ac Vicedominis Abbatissarum - ad locum unum. Et ai necesse forrit, propter opportunitatem conveniendi, in duobas vel tribus locis, vel maxime propter pasperes populi - (Bridgerts ben follten nicht blos bei ben Gerichtefibmigen, fonbern auch bier angebracht merben fomm. Cap. 26.). Et habeat unusquisque Comes Vicarios et Centenarios suos, noe non et de primis Scabineis suis tres aut quatuor. (Capit, 2. a. 819. Vult - imperator ut in tale placitum quale tune insserit, veniat unusquisque Comes, et adducat secuna duodecim Scabinos, si tanti fuzzint. Sin autem de mefloribus hominibus illius comitatus suppleat numerum dosdensrium.) Et in eo conventu primum Christianse religionis et ecclesiastici ordinis collatio fiat. Deinde inquirant Missi nestri ab universis qualiter unusquisque illorum qui ad hoc a nobis constituti sont, officium sibi commissum secundum Dei voluntatem ad jussionem no-

# 680 Zweite Periode 561-888.

5. 160. wesenschie ter legteren, ba fie unter Mittwurfung ibrer Gemeinden gu ihren Aemtern bestellt wurden (5. 165.), sollte wohl biefe Berfammlung zugleich bie Bedeutung einer größeren Bolfsgemeinde erbalten.

Echon burch die große Ausbehnung der Wolfmacht wied es sich umwahrscheinlich, daß sie im mer densische Intinang hatte; es sinden sich ausbe-Spuren, daß sie nach den Umssänden mehr ober benisser begriff oder unter mehrere gerschelt word.) "Ameteriel Geschäfte scheinen leboch zu dem sieden Ameteriel Geschäfte scheinen leboch zu dem sieden. Mit-

stram administret in populo, et quam concordes — ad loce sint, vel qualiter viciasim albi saziliam ferant, ad ministeria sus perspenda. — Der Stefamimachung ber 64fete errollynt Cap. 27.

d) So merben im Copitul. 1. a. 819. Cap. S. Missi überbarut und illisal qui super exercitum nostrum constituendi munt, con mander unterfairten. Die Wellmaße murbe in ber Diegel einem 4. 100. Zilfde dere Abe und einem Gesten, juncilen auch noch underem Gerichten erstellt is 3. bei Pernagst für sine Gendyaffehrt (Missastieum) fehren melfens mit ber Preuns eines Wertepelitam been rich und regelandige beischen gewein zu fem 17, außer no birfe von fo großem "Umfung war wie bei Walnitife bei Walnitife ist.

e) Drei ober auch vier Maal werben 854 von Karf tem R. für jebes Biffatieum erwannt. Copit. h. a. bei Walter III. p. 54, 55.

D Capitalarius, in melden bie Begiste bestident werben, Sub: Caroli m. Capit. 2. s. 802. Walter II. p. 170. Ludovici p. s. 823. Cap. 25. ibid. p. 363. Caroli calvi s. 854. Rete e.

g) Das Capitulare Lubwigs bes Fr. Rote f neunt von ben beutfchen Brobingen allerbings mur Trier, Gifn und Mains. Das aber birfes Bergeichnift unbeliftanbig ift, fiebt man boraus, baft Baiern gang febit, welches fcon als befenbere Rircheuproving ein Miffaricum gewefen febn muß, wie auch aus Conit. 4. a. 806, Cap. 8. berbergebt. Die Sperngei ber nuntil Camerae in Microannien und Granten, breen Ekkehardus IV. cas. S. Galli (Perts II. p. 83.) unter Minuif und Lutwig bem Rind ermabnt, barf man wohl für bie alten Sembgrafenfprruget fur biefe Gegenten balten. Daf ber oberrheinifche Theil ber maingliden Rirdpeaproving eine von Ofifcanten getremnte Conbgenfichaft gewefen feb, fucht 90 end beff. Ranbesgefch. II. G. 605., unmiereibar aus Ettebarb abguleiten, inbem er bon ben beiben Beamten, Wermer unb Abalbert, welche biefer im Rranten überhaupt nennt, ben legteren, unter welchem obne Sweifel ber bebenbengifche Marfarof Mbalbert ju verfteben ift. auf Ditfranten, ben erfteren, bochft mabricheintich ber Wermfer Geaf Werner, auf Otheinfranten bezieht. Much bat biefe Their Jung eines groffen Mertropolitanfperngels eine Unglegie in ber Mnortunne Lubwigs bes Ar. Rete L. nach welcher bie Prebing

# 682 Zweite Periode 561 — 888.

Unter den einzelnen Instituten des öffentlichen Rechts, verdienen eine genauere Erörterung: I. die Reichstage. Alle wichtige Reichsangelegenheiten wurden mit den Reichsständen überlegt. Auf einer allgemeinen Reichsversammlung, welche im Frühzling meistens in Verbindung mit dem Campus Madius gehalten wurde a), sollten eigentlich alle Reichsstände erscheinen, um den Plan der Reichszgeschäfte für das ganze Jahr ordnen zu helsen b). Mur die Vischöse, Alebte und von den königlichen Getreuen weltlichen Standes der Adel oder die, welche mit Hose und Staatsämtern versehen waren

von Rheims ebenfalls zwei Sendgrafschaften bildete. Zweifels hafter ist, ob auch Alemannien in zwei Sendgrafschaften gestheilt war; die beiden Missi die Ekkehard hier nennt, waren Britder. Sachsen, so weit es nicht zur colnischen Provinz geshörte, muß nothwendig ein besonderes Missatieum gewesen sepn. Hiernach würde die mainzische Kirchenprovinz wenigstens vier Sendgrafschaften enthalten haben, wenn auch Hessen zur rheisnischen und Thüringen zur sächsischen gehört haben mag.

- a) Meil nicht leicht ein Jahr ohne Feldzug war; an sich waren beide Versammlungen verschieden. Chron. Moiss. bei Pertz I. 299. Et in alio anno (790) habuit rex conventum in Wormatia, non tamen Magiscampum (aber freitich) et ipso anno transiit sine hoste.
- b) Wer aber nicht burch sein Amt ober ein besonderes Gebot des Königs dahin beschieden war, brauchte nicht nothwendig zu ersscheinen. In Ussermanns Ausgabe des Herrmannus contrassiblet sich unter den abgedruckten Urlunden ein Besehl des Kaissers an die Missi in Sachsen, welche sächsische Große sie nasmentlich zum Reichstag mitbringen sollen.

(Majores, Seniores, Optimates), waren Reiche 6, 161. flande (6. 122.), und erfcbienen alfo bier um gu ftimmen, Die übrigen Bafallen und Minifterialen (6. 167.), welche fich chenfalls bier verfammelten, tamen nur mit ihren Dienfiberren, Die toniglichen insbefonbere aber, um bem Reichstage mehr Blang au geben, ber Eroffnung bes Relbjuges beijumob. nen, und bes Ronigs Befehle ju vernehmen. Dinber wichtige befonbers bringenbe Beicafte, ober porbereitende Deliberationen, nahm ber Ronia mit ben angefebenften Grofien, und benen, welche fein porgualides Butrauen befagen (Consiliarii), in einer gweiten Berfammlung por, welche im Berbfte e) gehalten murbe. Die einzelnen Duntte, über melde berathichlagt merben follte, murben ben Stanben pom Ronia gegeben; nach geenbigten Deliberationen legten biefe bas Refultat berfelben bem Ronig por, ber auch nach Befallen ober auf Erfuden ber Reichsffanbe an ben Berathungen felbft Theil nabm: wenn biefer fich bamit pereinigte, murbe bas Capitulare von allen Unmefenben unterfdrieben d).

#### Unmerfung.

Hincmar de ordine Palatii. Cap. 29. Consuetudo autem tuno temporis erat, ut non saepius, sed bis in anno, Pla-

c) Bei Gelegenheit ber hoben Jefte, bie ber Renig immer in einer angeiehrtem bischölichen ober anderen Rieche frierte, und bie einem großen hofflaat um ihn berfammelten, murben bergleichen Berathfolicaumgen ebenfalls gehalten.

d) G. bie Ainmertung.

# 684 Zweite Periode 561 — 888.

§. 161. cita duo tenerentur. Unum, quando ordinabatur status totius regni ad anni vertentis spatium, quod ordinatum nullus eventus rerum, nisi summa necessitas, quae similiter toto regno incumbebat, mutabat. In quo placito generalitas universorum majorum, tam Clericorum quam laicorum conveniebat. Seniores, propter consilium ordinandum: minores propter idem consilium suscipiendum, et interdum pariter tractandum, et non ex potestate, sed ex proprio mentis intellectu vel sententia confirmandum. Cap. 30. Ceterum autem propter dona generaliter danda, aliud placitum cum senioribus tantum et praecipuis consiliariis habebatur, in quo jam futuri anni status tractari incipiebatur, etc. Cap. 34. Proceres vero praedicti, sive in hoc sive in illo praefato Placito, quin et primi Senatores regni, ne quasi sine causa convocati viderentur, mox auctoritate regia per denominata et ordinata capitula, quae vel ab ipso per inspirationem Dei inventa, vel undique sibi nuntiata post corum abscessum praecipue fuerant, eis ad conferendam, vel ad considerandum patefacta sunt. Quibus susceptis interdum die uno, interdum biduo, interdum ctiam triduo vel amplius, prout rerum pondus expetebat, accepto, ex praedictis domesticis Palatii, missis intercurrentibus, quaeque sibi videbantur interrogantes, responsumque recipientes, tam dia ita nullo extraneo appropinquante, donec res singulae ad effectum perductae gloriosi principis auditui in sacris ejus obtutibus exponerentur, et quidquid data ejus a Deo sapientia eligeret, omnes sequerentur. Ucber bie Theilnahme bes Königs felbft an ben Berathungen Cap. 35.

§. 162.

Bei Angelegenheiten, welche der König als eigentlich geistliche anerkannte a), wurde den Bi-

a) Auf dem Neichstag zu Nachen vom J. 802 hatte Karl der Gr. beschließen lassen, wie angeflagte Geistliche überführt werden sollten. Auf dem solgenden Neichstag zu Worms, kam aber die Sache noch einmal zur Sprache (Walter II. p. 176.): de purgatione criminatorum Sacerdotum — tractavimus, cam-

Schofen wird Diebern bie Berarftung alleier gibertaffeit, s. 160 Die Reichsperfaimmlung theilte fich baber in bet Regel in amei Curien, eine genfliche und eine meltlide b). Die Befcbliffe ber einen wie ber anbei ren, erhielten jebod erft burd bie Buftimmung bes Ronian verbindende Rraft, ber felbit bei Blaubenn fachen eine Mitmurfung bei ber Unterfuchung unb Entideibung in bemfelben Ginn anfprach, in welldem Conftantin ber Br. fie als ein faiferliches Recht geltend gemacht batte c), wie man aus ber Gleichichte ber Rrantfurfer Sonobe pom 3. 794 fiebt . wo Rarl ber Gr. bie Lebre ber Aboutigner unterfuchen lieft d). Man barf baber am menigften ben Bifcofen bas Recht einer unabbangigen Regierung ber Rirche in Beziehung auf Berbaltniffe jufchreiben, welche auf irgend eine Beife bic

que can testihan sieut ja nateriori Capitalari nature contitutare, firet decrevania, quasitia natericania iqualitatitutare, firet decrevania, quasitia natericania iqualitacanam is besto Oregirio Pape case definitiati. Nati can Piermutto garantine conventum homisemus, allatacest nobia a Ricalia, Neganciacensi Metropolitame, epistela se et nobia a Ricalia, Neganciacensi Metropolitame, epistela balis Cana. Tom. 3. pag. 1888, in qua inter extera conticutare del proposition del proposition del proposition. In thickbatture— Int. two consist quin extera natera careefant, in judicio Episcoporum juxta canonicam sanctinorudefinient reliminari.

burgerlichen Berhaltniffe berührten; an ber Berg.

1) G. bie Mumertung am Enbe bes &.

e) C. bieriber mein Riechntredst 28. 1. 3. 40 n. f.

d) Die Beschichte biefer Spunde f. bei Schrödig Riechengefch. 3h. 20. G. 471 u. f.

#### 686 3meite Perinte 561 - 888.

4. 10. (tung tiber beife (i. D. dimmer?) undjemen beige und bei metrichen Werderfille des Mertjed. Um es bereichen Greinben Siles es ferensigtende bei bem Grumbe, baß and eine Poesinstalliquese, felöft mennt ber Jugft fie beransigte, mur nach jumer eingefelte Verlande bei Seinig afgelen werben bei der Crainburiß best König afgelen werben bei der Verlande bei Seinig afgelen werben bei den der Seinig ihren Derfinitions abskinne.

#### · Mumertung.

Hinemar I. c. Cop. 35. Sed nec illud praetermittendam, quomodo si tempus serenum erat, extra, sin autem, intra diversa loca distincta erant, ubi et hi abundantes segregati semotim, et cetera multitudo separatim residere potuissent. Quie utraque tames seniorum susceptacula sie in duobus divisa erant, ut primo omnes Episcopi., Abhates vel hajusmodi honoroficentiores Clerici absque ulla Laicorum commixtique concrevarentur. Similiter Comites, vel huinmont Principes - a cetera multitudine segregarentur. - Qui cam separati essent, in corum manchat potestate quando simul, vel quando separati residerent, prout eos tractandae causae qualites docebat, sive de spiritualibus, sive de secularibus, seu etisen commixtis. Die Trentung bei ben Bergtbungen batte bie Tolar, bağ oft upei aber brei Capitularien auf bemieben Pleichetag abgefagt murben. Doch batte bie Camberung gemiffer Gegenftante, über bie ein befonberes Capitulare gegeben murbe, auch anbere Grunte.

e) S. Stand a. a. S. 25. 3. S. 414. Nicolai I. Pap. Ep. ad Carolum Calv. to Labbi Tom. 8. p. 446. Rogamas piam dilectioners verterm, at suffragod digarbur, quo facilius fratres nostri postint convenire ad tractanda ecclesisation negella, querum tenorem glariae vestrae proponi pracerpinus.

The Empty, walks the Pout with 10 is Signifus; in Extended contribution, knowle in Empty, and the Empty of the Signifus, and the Ren. Clay Jerick Salain or Signifus Signifus, And have the Signifus Salain or Signifus, and Signifus Signifus Salain or Signifus, and and Signifus Signifus Salain or Signifus, and and the Signifus Salain of Signifus, and an internal signifus, the Signifus Salain of Signifus, and an internal signifus, as in the Signifus Salain of Signifus, and the Signifus Salain to the Signifus Salain of Signifus, and the Signifus Signifus Salain of Signifus, and the Signifus Salain Signifus signifus Salain of Signifus Salain of Signifus Salain Signifus signifus Salain Sal

signios relacion (s. 10. Noter E. p. 10). The implicator is also if Proprisional proper Assertion main's variation on, sel un al Equiton Entero Series. Care of considerate forces, national forces. Care of considerate forces, national for Power secretion matter calcium. Se quiencie 4% a sub-proprietar, with, nor not this para 4% a sub-proprietar, with, nor not this para 4% a sub-proprietar, with nor not this para 500 mm. A sub-proprietar, with the proprieta temporal proprietary and the proprietary for proprieta south Feed Institutional or in conserned people, no such for indistriction, toleral. Procise Bottle, du sub-para matterna.

5 His Ret v.



# 688 Zweite Periode 561 — 888.

5. 163. Flar auch die Borftellungen waren, die man von ber Bebeutung bes papftlichen Primats hatte, bepor fie fich auf bie erdichteten Decretalen fiuken konnten, so lag doch die Mothwendigkeit einer Mitwurfung bes Papftes in einem gewiffen, nur unbeffimmten Umfang, icon in dem Begriff eines Drimats überhaupt. Dur fonnte man biefer Mitwurkung eben barum auch keine andere Bedeutung unterlegen, als die, welche in minder wichtigen Saden die Bifchofe batten c). Der Papft blieb mithin in allen Rallen, in welchen auf fein Unbringen ohne vorhergegangene Anfrage d), ober nach seiner eingeholten Belehrung (apostolicae sedis hortatu, monente Pontifice, consultu sedis apostolicae, ex praecepto Pontificis) Berfugungen getroffen wurden, immer nur der Rathgeber bes Ronigs, an beffen Rath fich diefer gebunden bielt, meil



c) In ber Beifigung vom J. 769, burch welche Rarl ber Erben Geistlichen ben perfoulichen Kriegsbienst verbietet, geschieht bies: Hortatu omnium sicelium nostrorum et maxime Episcoporum ac reliquorum sacerdotum consultu. Walter II. p. 53. Benedict, ober ber Sammler, aus welchem bieser bie Stelle ausnahm, seste noch voran: Apostolicae seelis hortatu. Man hat schwerlich einen Grund bierin eine absichtliche Berefälschung zu suchen. Papst und Bischöfe stehen auf gleicher Linie.

d) Jin J. 787 schricht P. Habrian I. an ben Bischof von Bienne: quod inter alia monuerit Dominum Carolum de Metropolitanorum bonore, et de civitatilus, quae Laicis tradita essent, Baronius h. a, Nro. 71.

### VI. A. Berichteberfaffung,

weil er felbit es als nothwendig anertennen mufite, & 163. in ber Angelegenheit, um welche es fich banbelte, fid an bie driffliche Lebre und ben Canon ber Rir. denbifciplin .) angufdließen und in ber Unficht bes Danftes ben reinen Musbrud berfelben ju finben glaubte. Sein eigenes und befonbere auch feiner Bifchofe Urtheil mar aber baburch nicht ausgefoloffen; bie Unficht bes Papftes mar eine bochft wichtige Autoritat, aber feine unbedingte Entfcheibung f).

6. 164.

II. Berichteverfaffung. Man muß in ber carolingifden Beit brei Abftufungen foniglicher Berichte unterfcheiben. A. Das Bericht bes Brafen ober feines Stellvertreters, und feiner Unterbeamten. Die oben (6, 74.) befebriebene Ginrichtung beffelben, namentlich bie befdrantee Berichtbarfeit bes Centenarius, ift fur bie carolingifche Beit außerbalb Cachfen gewifi .). Dur wird es in einzelnen

- e) Mus biefem Grund betrachtet Rart ber Gr. bas Schreiben Gregord II. (oben &. 162. Ptote a) als einen Grund, bie Berfilianna, bie er bereits getroffen batte, einer neuen Unterindung au unterperfen.
- f) Sorrobl mis &. 162. Rote a als Rete a ju birfem &. gebt bies für bervor. Bergl. Planet driftl. Gefellichafteverf. 28. 2. es. 761 n. f.
- a) Sie murbe von Lubwig bem Treermen auch für Goebien und bie franifche Wart eingeführt. Praeceptum pro Hispanis Walter H. p. 290. F 44 1 93b. I.



### 690 3meite Periode 561-888.

4. 164. Stellen schwer, den Stellvertreter des Grafen md den Centenarius ju unterschötenen, weil dem Schildfra und Untergebenn des Gegien bie mannichtal tigsten Benemungen gegeden werden b). Wicarius ift in manchen Grieffen ein dem Centenarius glech elendret Unterbeautre des Grafen vie. im Befften

> b) Canit. 1. a. 802. Can. 25. 28. unterfdeibet nur Comites unt Centenarii, Cap. 29; indices, comites, missi, Cozit. 3. a. 803. Can. 3. benennt: ut missi nostri Scabinios, advocatos, notarios per sincula loca eligant; rin anaridantes Capitulare aber Cap. 4. (Walter II. p. 184.) mill: ut Comites vel vicarii corum legem sciant, ut ante cos injuste quis nemini judicare possit, nec ipsam legem metare. Oben to merten comites et vicarii im Capit. 5, a. 803 urbemals genannt. Capit. 2, a, 805. Cap. 12, perfügt: de Advocatis, Vicedominis, Vicariis et Centenariis provis, ut tollantur, et tales eligantur quales et aciant et velint juste causes discernere et terminare. Et si Comes proves inventus forcit nobis nuntictur. Capit. 3. s. 805. Can. 14. perfügt boffelbe ven ben Advocatia et Judicibus Comitum, Capit, 1, a, 809, Cap. 22, bar: Ut Judices, Vicedomini, Przepositi, Advocati, Centenarii, Scabinti boni veraces et manaueti, cum comite et populo elizantar et constituentur od sua ministeria exercenda. Cap. 23. ibid, unterfcbeitet: Comes, Judex, Scabinius. Capit, 3. s. 811. Cap. 3. quod quicunque preprium suam Episcopo. Abbati, vel Comiti, aut Judici vel Centenario dare ne-Ineelt, Man fonnte tiefe Ruführungen nech febr vervietilltizes. Vicecomes finte ich in ben Cavitutarien nur in swei Stellen. Caroli M. L. L. Long, Cap. 72. et 73, (Georginch pag. 1152.) und Cap. 102. In beiben ift bie Lesent unficher. In bem Capitulare I, von 812, Cap. 6, millen auch bie Minifterialen bes Grafen, von welchen bier bie Debe ift, auf Gebolfen und Untergebene beffelben beiegen merten,

r) S. St. ebm §. 74. West e. C. 429. Gen fe in Careli m. L. L. Long, Cop. 69. Georgisch pag. 1151.

## VI. A. Gerichteverfaffung.

fen ift es ber Biquier (G. 182.), über beffen Stel. 6. 164. lung in ber carolingifden Beit fich mit Giderheit

691

nichts bestimmen lafit. Dafi er urfprunglich nicht bie volle Berichtbarteit bes Comes batte, und auch in ber carolingifchen Beit fcmerlich befag, mochte ber Grund fenn, baf vicarius auch auf Unterbeamte bes Brafen gufierhalb ber romanifden Dro. wimen übertragen morben ift a). Buweilen, und ficher immer mo Centenarius und Bicarius als Beamte einer Berfon porfommen, ift bingegen ber lettere ber Stellvertreter bes Brafen, welcher bef. fen ganie Bollmacht ausibt o). Geitbem ber Seerbann in ber Megel jebes Nahr wenigftens einen Theil ber Rreien einer Grafichaft in bas Relb rief, fomte ber Braf, ber ibn fubrte, folder Stellvertreter gar nicht entbehren; baber ließen ihm bie Capitularien anobructlich nach, gwei feiner Dienft. leute jur Bahrnehmung feines Umtes vom Beerbienft ju befreien f). hiernach war biefe Stellbertretung, wie es fceint, wenigstens nicht immer ein

- d) In Raiere fommen vicaril in einer ttefunbe aus ber Reit R. Subwigs bes Rintes por, Canciani Tom. 2. pag. 399.
- c) Dahin relichte ich Cault, 1. n. 812. Can. 3. redmen. Oand. oi - homo - dicat, quod jussione Comitis vel Vicarii, ent Centenarii sui -. . .
- f) Ibid. Cap. 4. "propter ministerium eius costodiendum et servitium postrum fisciendum". Batte er mebrere Grafichof. fen: quanta ministeria -- habuerit, totiens duos homines -dimittat. Oben biefe Stelltertreter and pacem custodiendam" erideinm im Capit. 5. a. 819. Cap. 27.

1 44 . 1



# 692 Zweite Periode 561 — 888.

§. 164. stehendes Amt 8). In Sachsen, wo der Ausdruck Centenarius nicht vorkommt, find unter den Wicarien, die hier als untergeordnete Gehülfen des Grafen genannt werden h), ohne Zweifel Beamte zu verstehen, welche in dem Umfang ihrer Gerichtbarfeit den frankischen Centenarien gleichstanden. Da die Untergerichtssprengel die alten sächsischen Gauen, im Gegensatz der carolingischen Graffchaft, senn konnten (oben S. 464. Mote 1), da in der spateren westphälischen Gerichtsverfassung (23. 3. §. 419.), welche ohne Zweifel carolingischen Ursprungs ist, die Gografen und Freigrafen unterschieden werden, und in der Gerichtbarkeit der legteren eben die mesentlichen Bestandtheile, der gräflichen Umtsgewalt enthalten find, welche den Centenarien fehlten, fo möchten die Gografen in Sachsen die Stelle der Centenarien vertreten haben, und unter jenen Dicarien in Sachsen zu verstehen senn. Daß die spåteren Freigrafen, als für jede Malftatte der Grafschaft ernannte Stellvertreter des Grafen mit seiner ganzen Amtsgewalt, schon zu den carolingischen

g) Aus ben Stellen Note b folgt jedoch, daß es dieses wenigstens öfter gewesen sehn muß, da unter den Gehülsen des Grafen, bei deren Bestellung der Missus die Aufsicht hat, nothwendig auch diese begriffen sehn mussen, unter welcher Benennung man sie auch suchen will.

h) Praeceptum pro Trutmanno comite (oben S. 554.): "superque Vicarios et Scabinos, quos sub se habet, diligenter inquirat, et animadvertat ut officia sua sedulo peragant".

#### VI. A. Gerichteverfaffung.

693

Einrichtungen gehörten, liefie fich imar auch bem 6, 164. fen, folgt aber nicht nothwendig aus ber carolingifden Berfaffung; Dies tonnte auch eine fpatere Ginrichtung fenn, und urfprunglich in Sachfen wie in anderen Theilen bes frantifden Reichs bie Befugmif bes Brafen, folde Stellvertreter zu beftellen, an feine beffimmte Rorm ber Musubung, auch nicht einmal berfommlich, gebunden gewefen fenn. Unter ben Benennungen, welche fur bie Behulfen bes Grafen vorfommen, pafit außer bem Musbrud vicarius, feine beffer fur ben Stellvertreter mit voller graflicher Umtegewalt, als bie bes Judex, wo fie nicht mit ber Benemung Scabinus (6. 165.) gleich. bedeutend gebraucht wird 1). Dichter ift auch in ber foateren Reit Die gewohnliche Benennung fur einen folden Stellvertreter (3. 2. 6. 302.). Advocatus und Vicedominus mag auf biefen ebenfalls jumeilen gu begieben fenn; geht aber wenigftens in ber Megel auf Die Beamten ber Bralaten k).

Alle Behulfen und untergeordnete Beamte bes Brafen, ftanden unter ber Mufficht bes Miffus und

i) Mergl. Copit. 1. a. 809. Cap. 22. 23. Copit. 3. a. 811. Cap. 3. oben Stote b.

k) Copit. 5. a. 819. Cop. 19. berfügt: ut millas Episcopas, nec Abbas, nec Comes, nec Abbaisas Centenarium Comittis Advocatum habrat. Der Advocatus Comitis tann bier menightus fein Ettilsettetter (enn, mis leine Mitchfeltung, mit bem Advocatus bes Bifdpels mode bies bichft nodyfdprintid.



## 694 Zweite Periode 561 — 888.

§. 164. konnten von diesem abgesezt werden; den Grasen selbst konnte er nur dem König anzeigen kk).

Das echte Ding (§. 75.) des Grafen soll nach den Capitularien nur dreimal jährlich gehalten wersden 1); dies war ohne Zweisel eine allgemeine carolingische Einrichtung. Hier und in jedem gebotenen Ding, bannten zwar der Graf sowohl als seine Geshülsen und Untergebene vermöge ihnen anvertrauter königlicher Gewalt und richteten insofern unter Königsbann; sie hatten aber nicht das Recht, bei der regelmäßigen Buße von 60 solidi (bannus regalis) zu gebieten, die der verwürfte, welcher einen königlichen Besehl nicht achtete, sondern nur Gebot und Werbot, wie es ihnen in den Volksrechten oder den diesen beigeseigten Gesehen beigelegt war m).

Grundsatz blieb zwar immer noch, daß jede Person diesem Gericht unterworfen sen. Durch die Privilegien der Geistlichkeit (§. 172.) entstanden jedoch schon Beschränkungen, die weiter giengen als die ursprünglichen Immunitätsrechte.

B. Das Gericht des Missus. Es wurde wahrscheinlich für jede Grafschaft besonders gehal-

kk) Capit. 2. a. S05. Cap. 12. oben Rote b.

<sup>1)</sup> S. oben S. 435. Note e.

m) Caroli m. Capit. inc. a. Cap. 57. (Walter p. 270.). Ut bannus quem per semetipsum Domnus Imperator bannivit, sexaginta solidos solvatur (die Regel im Gegensatz eines besonders bewilligten höheren Bannes; oben §. 158. Note e). Caeteri vero banni quos Comites et judices saciunt, secundum logem uniuscujusque componantur.

#### VI. A. Gerichtsverfaffung. 695

tan), und darf mir dem Prominiallambas (§ 160), 4, 10.1, auf et ermechfelt merben. Die Bestimmung biefes miet ermechfelt merben. Die Bestimmung biefes Genigken mer: Gedom zur Ende zu bringen, im neddem bie Wadet der ordentlichen Dicktere bies nicht ermechfe kante, am Bestimmung and wer ebentlisen Dickter über permechgere debe terplagere Verdetpflege, im der Gedom eller just grechen, und wenn Urtheile gestiebelten umb am den Kinig gagegem werben waren, die unset kutterfuldum un leiten » Gesten waren, die unset kutterfuldum un leiten » Ges-

a) Copit. 3. a. 812. Cap. 8. Voluma, propter justitia quan unqui modo de parte continue remonerant, quanta que modo de parte continue remonerant, quantam tentam mendion in amo Hiad notiri legationes sontan exercent, in hyanes dumnio, in terno Aprili, in artatate Julis, in antamo Ontobies. Carteria vera menidore unarrejunero continue plactima some libeste si justitius factat. Copit. 5. a. 819. Cap. 25. Un illimicanti de la continue del continue de la continue del la continue del la continue del la continue del la continue de la continue del la continue de la continue

o) Capit, a, 823. Cap. 26. (Missi) omnibus notum faciant - > ad hoc se esse a nobis constitutos, ut si quilibrt Episcopus aut Comes ministerium suum propter quodlibet impedimentum implere non possit, ad eos recurrat, et rum corum adjutorio ministerium suom adimpleat. Et si talis causa furrit quae per corum admenitionem emendari non possit, per cos ad nostrara notitiom deferatur. Et si forte Episcopus sut Comes aliquid neglicentius in suo ministerio egerit, per istorum admonitionem corrigatur. Et omnis populus sciat ad hoc eos esse constitutos, ut quicunque per negligentiam aut incuriam, vel impossibilitatem Comitis, justition sum adquirere non potnerit, ad cos primum querelam suma possit deferre, et per corum auxilium justitiam adquirere; et quando aliquis ad con necessitatis causa reclamaverit, ail cos possimus relatorum querelas ad definiendum remittere.



### 696 Zweite Periode 561 — 888.

- \$. 164. vertrat daher eigentlich nur die Stelle bes foniglichen Pfalzgerichts, deffen Würfungsfreis der nehmliche war P), und war folglich eine Einrichtung, welche die Untersuchung über Beschwerden, oder die neue Entscheidung in einem Rechtsstreit, in welchem das Urtheil gescholten worden war, minder beschwerlich und kosispielig machen follte 4). Daher hatten auch die Missi in Sachen, welche sie zweifelhaft fanden oder nicht zu erledigen vermochten, an den König zu berichten r), und es war niemand das Recht entzogen, sich von bem Grafen unmittelbar an das hochste konigliche Gericht zu wenden, oder auch den Ausspruch des Missus noch an dieses zu ziehen; nur durfte er die erste Instanz nicht übergehen. Die Sache mußte also bereits vor dem Grafen oder dem Missus wenigstens angebracht gewesen senn s).
  - p) Lud. Pii Capit. a. 829. Cap. 14. Hoc missi nostri notum faciant Comitibus et populo quod nos in omni hebdomada unum diem ad causas audiendas et judicandas sedere volumus. Populo autem dicatur, ut caveat de aliis causis ad nos reclamare, nisi de quibus aut Missi nostri aut Comites eis justitiam facere noluerint. Bergl. Note v.
  - q) Denn falls die Sache am Hof verhandelt wurde, galt der Grundsat: Ut sacramenta quae in palatio suerint adhramita, in palatio persiciantur. Et si consacramentales homines cum ipso venire renuerint, jussione dominica aut indiculo aut sigillo venire cogantur.
  - r) Capit. 1. a. 802. Cap. 1. a. E. oben G. 579.
  - s) Bergl. oben Note p. So auch Capit. 4. a. 806. Cap. 7. Et si aliquis voluerit dicere quod juste ei non judicetur,

#### VI. A. Gerichteverfaffung.

C. Das höchfte feinfalche Gericht frigte ber Re
a. Lindig in dem Geschen, welche fijm nicht ausfelche
find bereichglien mann, frauch jesob der Pfelligsref
auch gelte befondern flüsfress, fromf im bereinige eines
fleichen. Derechbellenn Geschen wern die Gereinigfeleine, im reichen beite Zeielt zu ben Greifingfeleine jan deren die ber berei Defendung überhauft
felneber Werferfrien befanden 1). Der Ohm berfelfen fehrt zu felnen. Das jume zur Willies vermit
eine Sleige ber ihm angebracht murk, biefe felmerenge an den Sindig bermeilen, indem feferm
fich mir meniglenn der Gegener auch vor füm frieter,
errichten fele 20; es ist felfelt woll auunschum.

tane in praesentiam nostram venist. Aliter vere non praesumat in praesentiam nostram venire pre alterius justitia dilatanda.

- a) Der Gim bet "se patificare" Rett 1, febrin aus Coppit. 2, n. 2005. Caps. 8 berwaguphrin is dentasterlitus vari considiris qui ner judiciam Scalainiorum adquiscerer neu bismpienzare voltant, antiqua consustinto serveture, id est, ut in cattodia reclassistatar donce umm se doubun faciant. 80mm its firstruture 20/eie [bp. index tem Rasifpani) unterwarden, je multi 140 Coder, seem metr bat litted it se Missan gefebru haut, evlopin as tox Reinja cerurièm unteru.



#### 698 Zweite Periobe 561 - 888.

> ober auch wenn bies nicht geschehen war, blieb bies bie ficherfte Berfügung, da die Bestirerung der Unterfest gagen einem der mächtigen Georgen nicht so beicht war als die gewöhnliche Mannreget, die dei auderen Personn, strech nach recht nur für da Ball we auderer Operanitensmittel schilten, wengescheichen war.

2) Rither Johns and its infantagine (teelen below tree, the checkedant see the streethine) finder (7, 5, 1988 at 4); which the streethine of the checked streethine of the interest of the checked streethine of the checked streethine in a time Copile, a 755 Gp; 20 and only above 10 de the Policiesis (territ 1, 10 mans facile subtiliant, man per large treethine) and the checked streethine in the territorial of the checked streethine in the checked streethine in the checked streethine in the checked streethine in the length of the checked streethine is the statistical moderate and the checked streethine is the checked streethine in plantament, the licentimal behavior all pulsatus with me judiciations.

Theile vor ihm stellten, dagegen sofern die Ber- s. 164. handlung der Sache oder die Wollstreckung des gefundenen Urtheils Schwierigkeiten fand, eben sowohl als wenn sein Urtheil gescholten wurde, die Sache an den Konig verweisen. Mimmt man diese Auslegung an, so blieb es eigentlich bei dem Grundsat, daß nur dam die Sachen der Großen vor den Ronig gehörten, wenn einer dem anderen das Recht weigere w) und es war dem Missus nur unterfagt, wegen solcher immer weit aussehender Sachen seine übrigen Geschäfte zurückzusetzen, während er bei Streitigkeiten anderer Personen den Bann in seinem gangen Umfang hatte, und diese überhaupt nur durch Urtheil. Schelten an bas konigliche Gericht kommen konnten. Das Grafengericht ware also noch immer die erfte Instanz für alle Personen, mit einziger Ausnahme der Bischofe, Reichsabte und Grafen gewesen; fur diese die erfte Instanz das Gericht des Missus, außer wenn der Gegner das Recht weigerte, wo der Kläger an den Konig gewiesen wurde. Und auch fur diese Personen muß nach dem Zeugniß der Urkunden, wo nicht von freitiger Gerichtbarkeit die Rede mar, das Gericht des Grafen, in dessen Sprengel ihre Guter lagen, für Auflassungen und abnliche Rechts= geschäfte, die im echte Ding vollzogen werden mußten, eben so gut als das Gericht des Missus das competente gewesen senn.

w) C. oben S. 74. Rote o.

§. 165.

§. 165.

Das Geschäft des Urtheilsindens (h. 75.) wurde unter Karl dem Gr. a) für die ordentlichen Gerichte bestimmten Personen übertragen, welche unter Aufssicht des Missus durch den Grasen und seine Gesmeinden für seden Mallus (per singula loca) geswählt, und zu diesem Amt (ministerium) bestellt werden sollten; nur diese heißen Schöffen (Scabinei) b), die übrigen im Gericht beim echte Ding nothwendig, bei einem gebotenen Gericht nur freiswillig e) anwesenden vollkommen Freien, daher sür das Schöffenamt sähigen (schöffenbaren) Leute, kommen neben ihnen fortwährend unter dem Namen Rachinburgen vor, und stehen zu den Schöf-

- a) In dem Capitulare Pipins §. 164. Note v werden noch seine Schöffen erwähnt, sondern nur Rachindurgen. Hingegen im Capit. 2. a. 803. Cap. 10. heißt es: Si quis causam judicatam repetere praesumpserit in mallo, ibique testidus convictus suerit, aut quindecim solidos componat, aut quindecim ictus ab Scadineis qui causam prius judicaverunt, accipiat.
- b) Capit. 3. a. 803. Cap. 3. Ut missi nostri Scabinios, Advocatos, Notarios per singula loca eligant, et eorum nomina, quando reversi fuerint, secum scripta deserant. Auch die Sagibaronen waren für jeden Mallus besonders des stellt gewesen. Capit. 1. a. 809. Cap. 22. Ut Judices, Vicedomini, Praepositi, Advocati, Centenarii, Scabinei, boni ac veraces et mansueti cum Comite et populo eligantur et constituantur ad sua ministeria exercenda.
- e) Die §. 75. Mote e angeführte Stelle, entscheibet nur, baß nies mand bei Strafe zu einem gebotenen Gericht geladen werden fann, der nicht ein Schöffenamt hat.

#### VI. A. Gerichtsverfaffung. 701

fen in bemfelben Berhältniji, in rechdem früher s. 165. Be Rachinburgii adstanteis zu ben Rachinburgii rezidentee (S. 437.7) fib befumben Betart ab. Dif werden bis Bebart ab. Dif werden bis Bebart ab. Bert werden bis Bebart ab ber die Bert bei Be

4) Jul Stereisfeller, f. ni n. Saalaja R. I. 6, 242 — 247. Et high State T. 6, 6. 1, 6. 242 — 347. Et high State T. 6, 6. 1, 6. 245 in nebers 30-25; bungs ab. 26 febrer Steriellung febries mit hit State ander Steriel to febre. 6, 6. 446 et d. 447. All State and S

e) Bengl. v. Cavigny 28. 1. C. 216 n. f. C. 322. 2te Musg. Maurer C. 65. 66.

 Capit. 3. a. 803. Cap. 20. Ut uullus ad plasitum banniatur nisi qui causam suam quaerit — exceptis Scabiniis septem, qui ad omnia placito praesse debent.

g) G. oben \$. 75. Rett B. o.



#### 702 2meite Deriobe 561-888.

4.16. alle bei einem gebereim Gericht weiglichte amtefend fen. 200 wirden Gerichten mer aber they Kinjahl auch gebier 3). Die Einrichtung hatte wohl feinem amberen Joseph, als die Millefrahme abzufhendern. Inselhe aus Roche verstigenden Dickters, jum gebereim Gericht nad Millifahl Urtfeiter zu kernfein, norderwalte jach hijb ziehen miller. Die Buffein, norderwalte jach hijb ziehen miller. Die Buffein, nordere es zu einem Miller der Rederfahme, umd bie Entsfeideung fam deburch fall gam in feine Salade.

Gür bas Gericht bes William mußten mochen, der für bemöstig andere Gehöffen grandigt renetzen, die für bas Gerdingsricht, ba gefriederne Urrifeite an der Geböffen gegenn mussen is ihm Gerichte best Skinigs mussen mit som der Greicht best geminsche Ursten bestehende Werfent, best gemänste dem Aufricht und werteilte der Gerichte uns der dem ber Pofficial erfeiteter, mobieren in dem Pofficial gun, nor erft für gemöglicht Seitlmunte Gehöffen ermannt, stiellecht fellst grandigt versom fegul.)

h) Bergl. oben \$. 160. Rote c.

1) Capit. 2. a, 803, Cap. 10. oben Rott a.

b) Marculfi Monachi Form. I. 25. Prologge de Rejajudicio, cum de magus re duo essantur simol. Erge ron nos in Dri nomine ibi in palatio motre ad universorem essans recto judicio terminandas una cum Dominia et partibos nostris Epiacopia, vel cum plurilos soptimatiba nostris illa, patribos illia, referendariti illia, vel serestelei illia, et tillo Comite pubati vel reinpira quam pia-relacio illia, et tillo Comite pubati vel reinpira quam pia-relacio illia, et tillo Comite pubati vel reinpira quam pia-

Bur jedes Bericht murde ebenfalls ein beson 4. 10.

Berichtssteriete und biefelte Wessel met die Schoffen (Waste b) bestellt 1), 30 de Advocati, für welche so wie für die Centranarien dan nehmliche wererbaten war, mit bessel für it kenntigt deer für ein besonderen Wedner- oder Wessprecherung zu habten find ""). his für die Mit Mit Mehrert zu habten find ""). his für die mit Mit Mehrert zu finderen in westen der weren.

6. 166.

III, Kriegsberfaffung. Die Berpflichung zum Kriegsbienf beruht nach der earelingsschen Berfalfung auf einem weschgen Grund: auf der Leren, welche jeder Ferie dem König skuldig ste, mis auf dem befonderen Berchlätung; mit necktose er zu besem im mehfendere Orgischung siegen fam. Die Bernflichung der inzigabachen Alerfahren. 1. den Bernflichung der inzigabachen Alerfahren. 1. den Bernflichung, welche zimand benn König ober einem biesen binspfrichtigkan Deren (Semior) batz 20 de Wertsschung, die auf sie-

ribus nostris fidelibus resideremus, Bique venirus ille illum isterpellarit etc. C. and Bignon ad hane Forus. See B'alux Tom. 2. pp. 200. Clus von tes viden tirbuston über Eritmunisffe trider Wic, but Schoepflin Abast. Illustr. Tom. 1. pp. 51. And the Weigie was in tem hier erudhems Zulfe 90dere zwichen just Allfern, und feins tirbeine ber 90darar inn bleine dedfirm.

 Capit. 1, s. 805. Csp. 3, Ut — singuli Comites summ potarium babeant.

m) Bite bas legtere ift Maurer @. 73.

#### 704 3meite Periobe 561-888.

4. 166. nem Geundeigentfunn, als Eaft ruft, welche bei ber Ernerbung barauff gelegt (ft; 3) bas Berbältnis ber Bische und Breischefter, als Bestiges von Krengut (§. 168.); 4) bas Deichsantt; 5) bie burch Bersprechen ber Ernet (se commendure) gegen ben Köna übernommen. Deinstlifflich.

a) Copit. add. ad L. Longob. a. 801. Cap. 2. Si qui liber, contempta jussione nostra, cacteris in exercitus pergentibus, duni residere persamaparcii, plenum heribarnum secondum legem Francorum, id est solidos sexagirias, acita se debere componere. Sei firmurem unarte bie Etnife ernatigis. Cap. 2. a. 805. Cap. 19, Wof birfe faptere Gen liturios retroffe Ediciaus Platene Cap. 37.

b) Conventus ap. Harmann I. a. 847. Cap. 5, bri Walter III. p. 35. El volumos at cajacamque nositrus house, in cajacamque regno sil, cum seniore uso in hosten vel alis suis utilitatibas pergat; sisi talis regni invasio quas lastuveri dicart — occideria, tu annola popular illias regni ad eam repellendam communiter pergat, Ængl. ebm €. 565. Stat n.

Ausruftung beitrugen, baju in Stand gefeit mur. 6, 166. ben. Der Daafftab, nach welchem bies beurtheilt werben follte, murbe jum erftenmal im 3. 807 feffaefeit c); er lag ben fpateren Unordnungen (Dote d) jum Grunde, mabriceinlich aber ermas gemilbert. Denn fpaterbin murbe von folden, welche tum Relbbienft im Rriege ju unvermogend maren, fratt beffelben geforbert, baß fie innerhalb bes Berichtsbeiirfe jur Unterhaltung ber Bruden, MBege und tonigliden Burgen, auch jur Bertheibigung ber legteren bienen und überhaupt Bachtbienfte thun

e) Capit, a. 807. Cap. 1. Inprimis qui beneficia habere videntur omnes in hostem veniant. Cap. 2. Onleanque liber manson quinque de proprietate habere videtur, ximiliter in hostem veniat. Et qui quature mansos habet, similiter faciat. Onl tres habere videtar similiter agat, Ubicanque autem inventi forciot duo quorum unnequistrue duce mansos habere videtur, unus alium prosporare faciat; et qui melins ex ipais potnerit, in hostem veniat. Et ubi inventi fuerint duo quorum unus habeat duos manses, et alter habeut unum mangum, similiter se sociare faciant, et unus alterum prosporet; et qui meline potuerit in hostem veniat. Ubicunque autem trea foccint inventi quorum unusquiegue mansum unum labeat, dan tertigan presparare faciant; ex quibus qui melius potest, in hostem venist. Illi vero qui dimidios mansos habent, quinque sextum praeparare faciant. Et qui sic pauper inventus fuerit qui nec mancipia nec propriam possessionem terrarum habeat, tamen la pretio valente quinque solidos, quinque sextum peseparent; et ubi duo, tertium, de illis, qui parvulas possessiones de terra habere videntur. Et unicuique ex ipsis qui in hoste pergunt, fiant conjectati solidi quinque a suprascriptis pasperioribus qui nullam possessionem de terra habent, 45 1

25), L



#### 706 Zweite Periobe 561 - 888.

- 5.105, Pellen <sup>33</sup>). Der gemeine Hoerbann, wedden nach biefen Bogefin um Gelboting aufgebeten nerhen founte <sup>53</sup>), war in der Rogel mur felde fenstsfingten, auf weiten berücklicht gefferen Diefenstsing, als hinreichnen war, um felbiffahnig ofein Universitätigung allerer jum Diener aufgebenn weiten ju feinung, wurder Dieneft im Samitifte dere aufg bedien gehörter? <sup>53</sup>
  - d) Lud. pii Capit. a. 828. Cap. 7. nt Missi nostri dilicenter incorrent quanti homines liberi sincalis comitatibus mancant, qui per as possint expeditionem facere, val coanti de his quibas unus alium adiavet, quanti etian de his qui a duobus tertius adjuvetur et praeparetur, sive de his qui a quistpor quintus adjuvetur et praeparette. nt candem expeditionem exercitalem facere possint, et eorum summom ad nostram notitiam deferant. Der Scidtsban gebort fcbon nach Capit, 4. a. 819, Cap. 8, su bes m meinen gaftm. Caroli calvi ed. Pist, a. 864, Cap. 27. fest, enit wortlicher Aufwahme ber erfteren Stelle, bieter deferent binus; ut illi qui in hostem percere non notrerial. fuxts antiquam et aliarum rentium consuctadinem ad divitates nevas et pontes se transitus paludium operestat, et in civitate stone in morcha wactas faciant, ad defersionem patrize omnes sine ulla excusatione veniant.
  - e) Man bat gedabil, bağ ber Gusbrud Şerrbam filir bağ usiya botne Şerr gibrumlir merke, meil er birlir Medentung in des Cayimlarien nicht bake. Cedyen Wofer bat fich jenes entant, und nicht Moch, weil es kinn andere (splickliche Benneums gibt um birlin Befannihiri bes heres von der Dimithumannschaft pr muerfulutur.
  - f) Capit. 2. a. 813. Cap. 9. Et ipse Comes pracrides quamodo sint parati, id est hinceam sentem aut arcuncum dauban cordis et sagittis daudecias. De hin uterque (rinst ten beiem) habeant. (Pour Schilb unt Rampr warm Sniegtwafen. Capit. 3. a. 806. Cap. 1. Ut mullur all.



haltnif mehrerer, von welchen nur einer mit einer g. 166. Belbunterftusung von ben übrigen ausgag, marc

707

mallom vel ad placitum infra patrism arms, id est, seutum et lanceam portet. Capit. 3. s. 805. Cap. 7. neur auch "lorieum". Gelbit ber Bogen ale leicherre BBaffe murbe nur nadzetaffen. Capit, Q. a. 813. Cap. 17. Quod nullus in hoste baculum habeat, sed arcum). Et Episcopi, Comites. Abbates, has bemines habeant oni hac bene prevideant, et ad diem denuntiati placiti veniant, et ibi ostendant opomodo sint parati. Habeant loricas vel calcan-Dies gebt wohl nur auf bie "homines" b. i. Dienftmannen. welche iene Große jum Rriegebienft ftellen, nach bem Grundfat tet Capit. 1. a. 812. Cap. 1 .: ut omnis liber home, qui quetnor manson vestitos de proprio suo sive de allenjus beneficio habet - In hostem pergat com seniore suo. Seuft, ale allgemeine Borfchrift, milfre man es auf eine leichtere Bewaffnung als mit einem eigenstichen Barnifch bezieber. Capit. 9. a. 805. Can. 6. Capit. 3. h. a. Cap. 8. Capit, 5, h. a. Cap. 7. Et insuper omnis homo de dusdecim mansis bruniam habent. Qui vero bruniam habens, eam secum non tulerit, omne beneficium cum brunia perdat. Urber ben Roftienft Erbet fich feine Beftimmung, Ge muß aber einen abnticben Maaffab gegeben baben. Capit. a. 807. Cap. 6. De Fresonibus volumus, ut Comites et Vasalli nostri, qui beneficia habere videatur, et caballaeli, omnes ceneraliter ad placitum nostrum veniant bene praeparati. Reliqui vero pauperiores, sex septimum praeparare faciant, et sie ad condictum placitum bene praeparati hostiliter veniant -. Caroli calvi Ed. Pist. a, 864. Cap. 26, perfügt: ut pagenses Franci qui caballes labent vel habere possunt, cum suis Comitibus in hostem pergant; - ut nullus - talibus Francis suss res aut ca-ballos tallant, ut lastem facere, et debitos paraveredos secundum antiquam consuctudinem nostraus expolvere non possint, hiernach fcheint swifden ber Berpflichtung ju Roft ju bienen, und ein Pfert, mobl jur Forifchaffung ben Rebenttritteln und anderen Beburfniffen ju fiellen, duf alutide Weife unterschieben werben ju fenn, wie im fpateren Lebenrecht gwifchen Mitterbienft und Stellung eines Lebenpferbe.

[ 45 \* ]

## 708 Zweite Periode 561—888.

- s. 166. nach den Gesetzen anzunehmen, daß die Auswahl desselben von freier Uebereinkunft abhieng; die Beschwerden über die Migbrauche, welche sich die Grafen bei Ausführung der Gesetze über den Heerbann erlaubten (S. 169.), lassen aber keinen Zweifel, daß demohngeachtet der Graf immer entscheibenden Einfluß dabei hatte, wie ihm denn da, wo keine Bereinigung statt gefunden hatte, ohnehin die Entschei= dung zustehen mußte. In den Fällen, wo nicht ieder, der an sich dem gesetzlichen Maakstab nach dienstpflichtig gewesen ware, sondern auch von diesen nur einer unter mehreren aufgeboten wurde s), konnte überhaupt die Auswahl nur vom Grafen abhängen. Gerade diese Falle muffen die häufigsten gewesen senn; benn die Last des Kriegsbienstes auf eigene Kosten, war bei dem geringen Wermogen, welches dienstpflichtig machte, und bei der Alrt wie jeder für seine Werpflegung zu forgen hatte h), überhaupt nur zu ertragen, wenn sie mit großer Schonung gefordert wurde.
  - g) S. Capit. a. 807. Cap. 5. 6. oben §. 135. Mote n und die vorstehende Mote f.
  - h) Ueber diese s. die Anmerkung am Ende des §. Daß die Berspslegung, deren Rostbarkeit bei großer Entfernung des Kriegssschauplates zunahm, der Hauptgrund war, aus mehreren Dienstspslichtigen nur einen zu wählen, sieht man daraus, daß die Sachsen nach jenen Stellen, bei einem Feldzug an der unteren Donau nur den sechsten, nach Böhmen aber den dritten Mann zu stellen hatten.

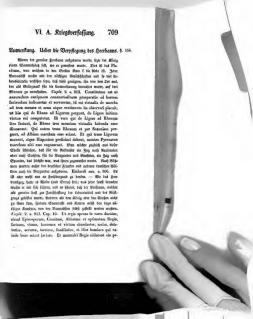

#### 710 3weite Periobe 561-888.

4.156. Into i names ed viglisti, de opto est. En immeglessy best-like vi laporitare st musike stressili. Intilliari inflationer håbendt. En susseptiaper Cames datas parter de berba lin une censistat de-fread et oligen allien handrig et habend parter losses, serve bosses. Bild had give menglistik opticit til had folkens, middel follernile in gjulleng jar her Regulari greiste metter, seile follernile in gjullengin i her engeling greiste metter, seile follernile in gjullengin i har den gild har follerning fordrigstype, senson midlimit, A. Alvert, follernile follernings, fordrigstype, senson midlimit del follernile follernings, senson follernile olifornile follernings, senson midlimit and follernile follernings fordrigstype, senson midlimit del follernile follernings fordrigstype, senson midlimit and follernile follernings fordrigstype, senson middel gibb et senson follernings folle

6, 167,

8, 167,

B. Der Reiegsbenift vermöge befonderer Dienfpflicht lag der 13 bei flouiglichen Stauffleitenten, wolde vom König von einem in hom gegehem der den flenom König von einem hom gegehem der den en ellerium, Kriege dei ernt gelicht nerbanden wert, die teilnige Stammung für debt einer Vaniluter iham fins dem Zuseit des flurturliteum ja indem, innem term frühren in Dindick vieger bing lichen Bertalling jemitig unbefinnute Geleinu flech und der der der der der der der der wilfen lunging ben Character eines Copumerschile mille angenommen geter. Dem um findet Bief fon ernöhrt, neder, fühlt Dienfimaumen führten) gleich und Bertalling haten, redebe etw ist Gelige fon Bertalling haten, redebe etw ist Geli-

a) Copit. 2. a. 812. Cap. 7. De vassis achiac in polatisi servicatibas, et tames beneficia lubestillas. De vanis dominicis qui alluc intra casam servinnt, et tames beneficia lubere noscontex, statutam est, ut quicumque et sis cum Domna lusperatore domi renamentari, vasalbis suose casatos accum non retinenta, sed cum Comite cujus paycues sunt ire permittant.



## 712 Zweite Periode 561—888.

- s. 167. trustionen als einen Hauptbestandtheil derselben denkt. Bon dem Boden, welcher dem König bei der Eroberung zusiel, erhielten in der carolingischen Zeit die, welche er zur Vertheidigung des Landes hier ansiedelte, immer wenigstens einen Theil des Bodens als Lehen, seitdem sich mit dem Ausdruck Benesicium der bestimmte Begriff eines Besisthums verknüpft hatte, von welchem Kriegsdienst zu leisten seit der Organisation einer neu unterworfenen Provinz Vassen angesezt worden d), was in der carolingischen Zeit nur auf wirkliche Lehensverleihung bezogen werden kann. Allerdings darf man aber damit Uebertragungen freien Grundeigenthums keineswegs als ausgeschlossen betrachten e). In dies
  - c) Er liegt schon barin, baß es Mote a als eine Ausnahme bestrachtet wird, wenn jemand intra casam, b. h. nach der Uebersschrift, am Hofe diene, und doch ein Beneficium habe. Wie bieses Verhältniß zu erklären, f. Note r.
  - d) Nachdem Karl der Gr. die Eroberung von Aquitanien beendigt hatte, erzählt der Astron. vita Lud. imp. Cap. 3.: ordinavit per totam Aquitaniam comites, abbates, nec non alios plurimos quos vassos vulgo vocant, ex gente Francorum, quorum prudentiae et fortitudini nulli calliditate nulli vi obviare fuit tutum, eisque commisit curam regni finium tutamen, villarumque regiarum ruralem provisionem.
  - e) Vita Idae Ducissae bei Leibnitz sor. rerum Brunsv. T. 1. p. 172. Princeps vero dedit illi (bem Grafen Egbert) in iisdem partibus multas possessiones de publico, (was wenigstens eben so gut Eigen als Lehen seyn sann) quatenus viciniori potentia soceris acceptior sactus, non minori apud illos quam in gentili solo praecelleret dignitate. In-



fen neuerworbenen Drovinien mar auch mobl von 6, 167. Unfang an febr leicht ju unterfcbeiben, welche Befandtheile eines Befisthums leben ober Mobe maren; in ben weftfrantifchen Provingen bagegen, fann ber Uebergang aus bem fruberen unbestimmten 2Intruftionenverbaltniff nur burch ein Serfommen vermittelt worben fenn, welches fich aus einzelnen Berleibungen und Bieberverleibungen entwidelte. Bur Claffe ber Baffen gehorten alle Brafen, weil biefe von jeber aus bem boberen Stanbe ber Leubes genommen murben; fie batten baber auch immer Beneficien, welche balb neben bem Umt in Besiebung auf biefes gegeben fenn f), balb unabbangig vom Umtebefig ihrem Befcbleche verlieben fenn mochten. Much bas Umt felbft (honor) murbe als ein Beneficium betrachtet, ba es immer bebeutenbe

anper etism emetis Saxonibus qui inter Rhenum et Visurgim inhabitant, ducem praefecit.

O Coglist. S. a. 819. Copp. Sic. Ut mind mosts qu'est regles experient Albabate un Clumine man, teampel prope assume Lorentzinn Bertzit, albal de adresses majorita accipitat. In the complex accipitation in the complex accipitation and a material constitution. Yand verse monari est Riminieriales, qui Hilmi mat, shiemaque versentare que la materiale constitution. Yand verse monari est Riminieriales, qui Hilmi mat, relatemaque versentare la Riminieriale, qui Hilmi mat, relatemaque remoter, los (le berty) his mit (liper litter tectuloriess Ricca festiva estima delle principal des recollis principa circi materia. In Excellent materiale Riminieria delle principal delle recollision generale materiale. Riminieria delle principal del

# 714 Zweite Periode 561—888.

- s. 167. Einkunfte abwarf g) und folglich nicht allein durch die neben demselben verliehenen Beneficien dotirt war. Doch scheint es nicht, daß man darum die lezteren als eine besondere Classe der Lehen betrachten darf, die für andere als für Kriegsdienste gesgeben wurden h); die Stellung des Grafen war in Beziehung auf die lezteren von der eines jeden andern Bassen nicht verschieden, auch der Kriegs
  - g) G. bie Anmerfung am Enbe bes S.
  - h) G. L. Boehmer observ. jur. feud. Obs. 2. §. 5., will nicht blos beneficia militaria ber Baffen, und beneficia palatina ber Ministerialen, sondern aud beneficia praesectorialia s. judiciaria unterscheiben. Aber Belohnung für bas Amt, waren bie Ginffinfte, Belohnung ffir ben Rriegsbienft bas Be= Hierans erflärt fich, daß in ber Bestallung über tas Amt, (Praeceptum pro Trutmanno comite oben S. 554. Mote bb), eben fo wenig als in ber alteren Formel bei Marculf (S. 180. Dote bb), von einem Beneficium die Rebe ift, welches ber Graf zu genießen haben foll. Eben weil bas Beneficium lediglich auf Rriegsdienst bezogen murbe, mar es bei Beamten, die nicht wie die Grafen nothwendig und nach ber Matur ihrer Stellung Kriegebienft leiften follten, etwas gufälliges, wenn fie neben ihrem Umt Beneficien hatten, obwohl jeder Beamte von feinem Umt ähnliche Emolumente hatte wie ber Graf. So heißt es vom judex immunitatis im Capit. a. 779. Cap. 9. Et qui hoc non fecerit, beneficium et honorem perdat, et qui beneficium non habuerit, bannum solvat. Hehnlich ift: Lotharii imp. L. L. Longob. Cap. 8. Walter III. p. 260. Damit foll nicht geläugnet werben, baß ber Graf, wenn er fein Amt jur Strafe verlor, aud bes Beneficiums verluftig gieng, bas ibm mit biefem gelieben war; fein Nachfolger ware foust nicht hinreichend botirt gewesen. verstehe ich wenn es heißt: Capit. VII. 432. Comes negligens - honore comitatus careat. Aber die Beneficien, die er foust noch hatte, verlor er bamit nur, wenn er megen Fe= lonie entsett wurde.

#### VI. A. Kriegsverfassung. 715

bienft rubte auf feinem Reichsamte. Dicht alle 8, 167. Baffen ftanben jeboch in bem urfprunglichen Berbaltniff ber Untruftionen, fo wie biefe nur eine bobere Claffe ber Leubes gemefen maren; viele unter ibnen bienten nur mit ihrer Derfon, nicht mit einer Dienftfolge freier Leute. Diefe werben unter bem Mamen vosalli von ben Baffen unterfcbieben i): beibe gwar jogen ohne 3meifel unter bem Beerbefehl bes Grafen aus, in beffen Bau fie geborten, menn ihnen ber Ronig nicht eine andere Beflimmung gab; allein bie Bafallen bes Ronigs folgten bem Banner bee Brafen, bie Baffen ale Dienft. beren führten ein eigenes Banner 1). Bon ben Bafallen bes Ronigs, wie von benen eines anberen Dienftheren, galt bie Regel, baff, fofern fie an Beneficien fo viel befagen, als jeber Rreie an Gigenthum baben mußte, um perfonlich bienfipflichtig ju fenn, fie ebenfalle wie ber Breie im Beerbann unter ihrem herrn, ober wenn bicfem perfoulich ber Relbing erlaffen mar, unter bem Grafen ausgieben mufiten 1). Daber murbe bem Lebnseib bie Be-

 Capit, n. 893. Cap. 94. Vassi quoque et vassilli nostri nobis fismalantes volumus et condiguam spad onnes habeant hosseren, alexta gendiren ensires ei a nabis anepa admonitum est. Eins fo uerten eins Stote a vassi unb vassilli unterfejieten, jose die Bempleccen, biefe als sin üpere Oprifon binnerhe.

k) Dies erhellt aus Rote n.

 Copit. 1. a. 819. Cop. 1. Ut omnis liber bomo, qui quaimor mansos vestitos do proprio suo sire de ali-

# 716 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 167. deutung untergelegt, daß die Treue stets auch die Berpslichtung gegen den König in sich begreise 11). Schwerlich darf man sich aber sene Regel auch auf die Fälle ausgedehnt denken, wo nur der Vassus vermöge soiner Lehnspflicht dienen mußte. Wie viele er dann von seinen Dienstmannen zu stellen hatte, richtete sich dann wohl nur nach dem Umfang des Lehens, das er selbst vom König hatte, wenn auch der Vasall vermöge seiner Lehnspflicht den Dienst des Herrn, sosern dieser ihn forderte, nicht verweigern durste.
  - 2) Königliche Ministerialen. Der Unterschied zwischen ihnen und den Wassenm), beruhte darauf, daß sie zunächst bei der Person des Kö-

cujus beneficio habet, ipse se praeparet et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo. Nach Cap. 4. soll ber Graf von seinen Dienstleuten, außer benen, welche sein Amt versehen, alle übrigen bei sich haben und wenn ihm der Feldzug persönlich erlassen ist, mit seinem Stellvertreter in diesen ziehen lassen. Cap. 5. verfügt, daß die "homines" des Köznigs, der Bischöse und Alebte, die an Eigen oder Lehen so viel besitzen, daß sie den Felddienst zu leisten vermögen, den Seerzbann bezahlen sollen, wenn sie ohne besondere königliche Erlaubzniß zurückgeblieben sind.

- 11) Caroli m. Capit. 2. a. 805. Cap. 9. De juramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitatis promittatur, nisi nobis et unicuique proprio seniori ad nostram utilitatem et sui senioris. Conventus ap. Marsnam I. a. 847. Cap. 5. Et volumus ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem qualem voluerit in nobis et nostris fidelibus accipiat.
- m) Bon biesen werben sie immer unterschieden. S. Capit. 5. a. 819. Cap. 26. oben Note f.

#### VI. A. Rriegeverfaffung. 717

nige an feinem Sofe (intra palatium, mabrent ber &. 167. Baffe und Bafall im Relbe bient), ober in einem ihnen übertragenen Umte ju Dienffleiffungen berbunben maren. Bu ihnen geboren baber; a) bie oberften Sof. und Reichsbeamten (ministeriales regni) (oben & 25 b. 6. 160.); B) bie gefammte ubrige Dienstmamichaft, melde fich am hofe aufhielt, und entweder ju Ehrenbienften ober ju reifigem Dienft verwendet murbe "); alle Beamte bei ben einzelnen Pfalzen und toniglichen Gutern .). Dit Ausnahme ber zweiten Claffe, batten bie Dinifterialen entweber burch die Einfunfte eines befimmten Umte ober burch ein ihnen verlichenes Beneficium (b. palatinum) eine Dotation; bingegen jene zweite Claffe batte blos ben Unterbalt am Sof P) und Die Ausficht, als Belohnung fur gelei-

n) Diefe beiben Elaffen unterscheibet Sinemar (oben G. 192. Ptote u) febr bestimmt. Bergt, unten Reep p.

p) Beneficium: Hinemar de ord. pal. Cap. 26. Similiter qui propter dittitum servitium digai erant, ut remunrari debaissent, et Iocus talis occurrebat, ubi ex pruclitis indigentibus semo sino mensura destitueretor, similite secundum corum qualitatem ad memoriam Principum re-

## 718 Zweite Periode 561—888.

8. 167. stete Dienste ein Amt ober ein Beneficium zu erhalten I). Wurde ihnen ein Lehen gegeben, auf welchem die Verpflichtung eines Vassen oder Vafallen haftete, so traten sie badurch aus dem Sofdienst in der Regel heraus und in jenes Berhalt= niß ein r); doch war die Eigenschaft eines Wassen und Ministerialen um so mehr vereinbar, als die Reichsministerialen fehr häufig mit ber Führung des Heers beauftragt wurden s) und ohne Zweifel alle Ministerialen dem König auf bessen Gebot auch auf Heerzugen dienten. Die aus Wassen und Ministerialen bestehenden Heerabtheilungen, welche der König um sich hatte, um sie für das augenblickliche Bedürfniß zu verwenden, scheinen öfter unter den Scarae Francorum verstanden zu werden, deren die Annalen erwähnen; doch werden auch zuweilen Abtheilungen des Heerbanns fo genannt. Unter allen Gattungen von Dienstleuten am Hofe und auf den königlichen Gutern, die Ministeriales regni

vocarentur (vergl. Mote q). Unterhalt: Hinemar Cap. 27. 28. Bon ben reisigen Ministerialen insonderheit: ut absque ministeriis expediti milites — nunc victu, nunc vestitu, nunc auro, nunc argento, modo equis, vel ceteris ornamentis — porrectis etc.

- q) Capit. V. 367. Ut nullus de consiliariis nostris propter beneficium cuilibet a nobis impetrandum munera accipiat; quia nos volumus illi beneficium dare, qui nobis bene servierit.
- r) So glaube ich, ift bie Stelle oben Rote a gu erflaren.
- 8) S. oben Rote b die Ergählung Ginhards.

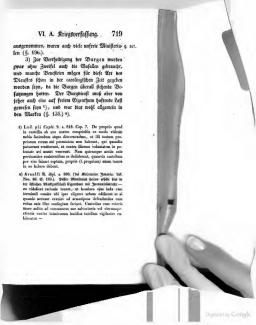

#### 720 3meite Periode 561-888.

§. 167. Unmerfung über bie Ginfunfte, melde mit bem Brafenamt verbunden maren.

Rechemiffiger Beife batte allerbings ber Geaf feine ambere Gin ffinfte, als bie Bufen ben ben Urbertretern feiner Befehle if. 164. Rote m), und ein Drittheil von benen, welche ben Renigsbann nicht odecten. Caroli m. Capit. 2, a, 812. Cap. 2. Ut non per alimam occasionem, nec pro wacta, nec de scara, nec de warda, nee pro alio banno, heribannum Comes exactare praesunat. nisi Missus noster prins heribannum ad partem nostram recipist, et ei suam tertism partem exinde per jussionem nostram doniet. Der gemeine Dienft und ber Gelbbirgft morben aber fo bluft geforbert und waren fo briicfenb, bag bie Strafen, welche von bm Rusbleibenten erhoben murten, febr betradstich gemelen fen milfen Urfprünglich waren bagegen alle anbere Leiftungen ber Gingefellent em ben Grafen nur freiwilliges Gefchent. Ludov. pli Prace. per Hispania Csp. 5, (Walter H. p. 291.). Quadsi illi propter lenitatem et mananetudinem Comitis - eidem - honoris et obsequii gratia quippiam de rebus suis exhibuerint, non loc els pro tributo vel censu alique computetur, aut Comes rel successores eins hoc in consuctadinem praesumant, neque con 'sibi vel hominibus suis aut massionations parare, aut veredus diee aut ullum censum vel tributum aut obsequium - prostare cogat. Minn fann aber nicht greifein, baft unter ben foinren Carolingens. Rhagben und Dienfte ben ben Grafen jum Befret ibrer Gliter geforbert worben finb, unb bas Blecht bagu als ein hertommen geitend gemacht worten ift. Schon unter Ruti ben (or, beginnen bie Werfuche es einzuführen. Coult, a. 793, Cap. 13. ut illos liberos bomines Comites nostri ad corum opus service non oppriment, Copit, 5, a, 803, Cap, 17. Ut libert hossines nullum obsemulum Comitibus faciant, nec vicariis, neque In prate, neone in messe, peone in arother aut vinea, et coniectura ullum vel residuum eis resolvant: excepto servitis quod ad Regem pertinet, et ad heribanuatores, vel his qui legationem dueunt. Stan barf trobi autrimen, best bie Mbasien unb Dirnfte, welche bie Grafen einzuführen fuchten, ber Analogie ber Bo

rechtigungen folgten, welche sich ber König beigelegt hatte. Man er= \$. 167. tennt bies auch beutlich in ber späteren landesherrlichen Bogtel.

### §. 168.

§. 168.

- Children

- 4) Der Dienst, welcher auf bem Rirchengut haftete (S. 114.), verpflichtete die Bischofe und Reichsäbte Mannschaften ju ftellen; hieraus wohl leiteten die Konige das Recht ab, auch Rirchenguter als Lehen zu vergeben a) und damit den Reichsdienst sicher zu stellen. In diesen Berleihungen waren daher wohl auch die Guter begriffen, beren Benutzung den Schirmvögten oder auch anderen Rirchenvögten (§. 188.) überlaffen murde; auf ihrem Umt ruhte wenigstens die Vertretung jener im Reichsbienst wesentlich; sie führten die Mannschaft der Kirche, als konigliche Uftervasallen, sowohl die, welche von jenen Kirchengutern verliehene Lehen besaß, mochten sie von den Konigen oder den Kirchenoberen selbst vergeben fenn, als die Heerpflichtigen, die vermoge ihrer Ergebung in die Ministerialität Kriegsdienst zu leisten hatten.
  - a) Pipini Capit. Metense Cap. 4. (Walter II. p. 46.). Ut illi homines qui res ecclesiasticas per verbum domni Regis tenent, sic ordinatum est, ut illas Ecclesias unde sunt, vel illas domos episcopii vel monasterii cujus esse noscuntur, juxta quod de ipsis rebus tenent emendare debeant, et illos census vel illas decimas ac nonas ibidem pleniter debeant. Caroli M. Capit. inc. a. Cap. 56. (Walter II. p. 270.). Ut ii qui per beneficium Domni Imperatoris ecclesiasticas res habent, decimam et nonam dare et Ecclesiarum restaurationem facere studeant.

[ 46 ]

## 722 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 168. Um freiesten schalteten die Carolinger mit den Einkunften der Reichsabteien; sie betrachteten diese in ihrer Gesammtheit als ihrer Verfügung unterworfen, so weit sie nicht zum Unterhalt der Religiosen erforderlich seien, hielten sich daher berechtigt, diesen Abgaben aufzulegen (Note e), ja fich vollständige Rechnung ablegen zu lassen b) und unter jenem Worbehalt die Verwaltung und Venutzung der Temporalien sowohl an Bischöse als weltliche Große zu verleihen. Die Vischöfe wurden dann als die Worgesezten der Congregation betrachtet; bei den weltlichen Großen war die Form der Uebertragung, die Temporalien ihrer Worsorge zu übergeben (commendare); der Inhaber einer folchen Commende wurde aber auch Abt (Laienabt, Abbacomes) c) genannt. Die Klöster versuchten es in dieser Periode vergebens, sich diesem Druck zu entziehen d).
  - b) Capitula Synodi Vernensis a. 755. Cap. 20. (Walter II. p. 43.). In alia Synodo nobis perdonastis ut illa monasteria ubi regulariter Monachi vel Monachae vixerunt, hoc quod eis de istis rebus dimittebatis unde vivere potuissent, exinde, si regalis erat, ad Regem faciant rationes Abbas vel Abbatissa; et si episcopalis, ad illum Episcopum. Man sicht hieraus leicht, weshalb die Sendgrafen die geistlichen Gitter eben so wie die Domainen unter ihrer Aufsicht hatten.
  - c) S. du Cange s. v. Abbacomes.
  - d) Concil. Aquisgran, II. a. 836. Cap. 3. Nro. 19. (Harduin conc. T. 4. p. 1406.). Monasteria divinis solummodo cultibus dicata non debere saecularibus dari, et canonica

### VI. A. Kriegsverfassung. 723

Durch Privilegien komite indessen einzelnen §. 168. Abteien der Kriegsdienst erlassen umd ihre Werppsichtung auf bloße Abgaben beschränkt werden; von den ärmeren wurden sogar diese nicht gesordert, sondern ihr Gebet für das Beste des Königs und Reichs sollte auch die Stelle des Dienstes von ihren Gütern vertreten die Stelle des Dienstes von ihren Gütern vertreten Diese Westeiungen gienschaft auf die Wasallen dieser Institute 1).

Der personliche Heerdienst man allen Geistlichen, welche Suter auch die Institute besitzen mochten, welchen sie vorstanden, nicht nur erlassen sondern selbst verbotenz nur als Geistliche sollten einige Bischose und Priester dem Reerzug beiwohnen 3). Unter dem Vorwande dieses Berufs, moch-

prodit auctoritas, et ipsorum destructio locorum. Sed quia id exigit reipublicae necessitas, saltem collapsa loca erigi debent, et clerici locis, in quibus fuerant, restitui, quousque opportunitas id permittat emendari plenius.

- e) Unter Ludwig dem Fr. wurde ein Berzeichniß der Klöster nach drei Classen aufgenommen: 1) quae dona et militiam facere debent; 2) quae tantum dona dare debent sine militia; 3) quae nec dona nec militiam dare debent, sed solas orationes pro salute imperatoris vel siliorum ejus et stabilitate imperii. Walter II. p. 324 seq.
  - f) Privilegium Lubwigs bes Fr. für Kempten. Mon. Boica T. 28. P. 1. Nro. 17. Nobiliores quoque persone de rebus memorati monasterii beneficia habentes, ab exercitalibus expeditionibus faciendis non excludimus, sed ad ea solvenda sicut et ceteri beneficiati praeparati habeantur.
  - g) Caroli m. Capit. n. 769. Cap. 1. servis Dei per omnia omnibus armaturam portare vel pugnare, aut in exercitum et hostem pergere, omnino prohibemus, nisi

## 724 Zweite Periode 561—888.

s. 168. ten es daher auch die Bischofe oder Aebte, welche vermöge ihrer bürgerlichen Stellung an den Heerzügen Theil nehmen mußten (h. 137.), mit den Vorschriften der Kirchengesetze vereinigen, daß sie im Felde erschienen.

the letter of the color of the color of

§. 169.

. (1.1) 1 1 5. 169 . (1.1) . (1.1)

Die Aufrechthaltung dieses Systems wurde nur durch die strenge Aufsicht möglich, welche der Missus über die Beamten sührte, denen die Ausführung der bestehenden Gesetze über den Heerbann oblag; sobald sie nachließ, mußte es die Veranlassung zu den drückendsten Mißbrauchen werden. Die Capitularien ergeben, daß diese schon unter Karl dem Gr. selbst statt fanden a) und es ist zu be-

illi tantum qui propter divinum ministerium, Missarum scilicet solemnia adimplenda et sanctorum patrocinia portanda, ad hoc electi sunt; id est, unum vel duos Episcopos cum Capellanis Presbyteris. Et unusquisque Princeps unum Presbyterum secum habeat, qui hominibus peccata confitentibus judicare et indicare poenitentiam possit.

a) Die Beschwerben enthält Capit. 3. a. 811. (Walter II. p. 245.)
Ausser den in den solgenden Roten zu erwähnenden Stellen, sind
solgende auszuzeichnen: Cap. 2. Quod pauperes se reclamant exspoliatos esse de eorum proprietate. Et hoc aequaliter clamant super Episcopos et Abbates et eorum Advocatos, et super Comites et eorum Centenarios. — Cap. 5.
Dicunt etiam alii quod illos pauperiores constringant, et in hostem ire saciunt, et illos qui habent quod dare possint, ad propria dimittunt. Die Bersügungen, durch welche jene Beschwerden abgestellt werden, enthält Capit. 1. a. 812.

\* (1.

- - Intelligence

- - -

zweifeln, ob auch nur er ihnen ganz zu steuern ver- \$. 169. mochte; unter seinen schwächeren Dachfolgern muß daher vorausgesett werden, daß die Folgen derfelben in ihrem ganzen Umfang eintrafen. Mur ein machtiger Schug fonnte den Freien, ber im Beerbann aufgeboten wurde, gegen die Willführ des Grafen bei der Auswahl der Mannschaft (oben S. 708.) sicher stellen. 1) Ein großer Theil ber Freien trat daber in das Berhaltniß eines Bafallen, zu den Grafen oder zu geistlichen Großen; er sicherte sich damit, wenn er auch dem Beerdienst fortwährend folgen mußte, gegen ungerechte Bedruckung und erhielt auch wohl ein Leben. In diefer Ergebung in ein Dienstverhaltniß lag nichts unerlaubtes b); burch die Werordnung über die Beerpflicht der Basallen (g. 167. Mote 1) hatte der Ronig sich gesichert, daß fur feinen Dienst dadurch kein Nachtheil erwachsen konnte. 2) Andere ließen sich von den Grafen oder Pralaten in Memtern (ministeria) gebrauchen; dies mochte, wenn der Missus nicht strenge Aufsicht führte, einen Worwand geben, sie vom Heerdienst zu befreien c); ihre

b) Ludov. pii Capit. pro Hispanis Cap. 6. Noverint — Hispani sibi licentiam esse concessam ut se in vassaticum Comitibus nostris more solito commendent. Et si beneficium aliquod quisquam ab eo cui se commendavit, fuerit consecutus, sciat se de illo tale obsequium Seniori suo exhibere debere, quale nostrates homines de simili beneficio Senioribus suis exhibere solent.

c) Capit. 3. a. 811. Cap. 4. Quod Episcopi et Abbates,

#### 726 3meite Periobe 561-888.

4. 160, Rretheit gaben fie bamit nicht auf, nicht einmal ibr Eigenthum. Eben baber tomte aber auch ber Eintrift in ein fo gunftiges Berbaltniff nur folden offen fenn, welche Bermogen genng befaffen, um bie engere Beroflichtung, in welche fie traten, fur ibre Dienfiberrichaft felbft wunfchenswerth ju maden Mermere mußten fich entichließen 3) ihr Gigen. thum ju übergeben d). Das Berbaltnig, welches bleraus entftanb, icheint von mancherlei 2lrt acrefen ju fenn (6. 194.), und tann nach ben Berfis aumgen, Die getroffen maren um beffen fur bm . Dienft bes Ronigs nachtbeilige Rolgen abzumenben, bom Rriegsbieuft nicht befreit baben; benn biefe Heberaghen merben nicht verhaten e). Mur A) in Die Unfreiheit burfte, um fich bem Beerbienft ober anberen bffentlichen gaften gu entgieben, niemanb obne befondere Erlanbnifi bes Ronias treten: bei babei nur von Ergebungen an bie Rirche bie Diche

> sive Comites, dimittant corum liberos homines ad cans in nomine ministerialium; similiter et Abbalisase. Hi sust falconavil, venatores, telonesti, Praeponiti, Decani, et shi qui Missos recipium et sorum sequentes.

d) Bidd, Cap. 3. Dienst — qued quiencope peoprien se non Epircope, Abbati, vel Conditi, aut Badici, vil Cetenario dare noluerit, occasiones quaerunt asper illes propereres quemodo com concluentre possigia; et illus aeruper in hostens ficcinst ire, suspe dum pauper faite volcan noleras sumo peoprient textols sat vendat, ive qui traditum habent, absque ullius impuiendaine domi reiblema.

e) Bergt. unten 4. 194 u. f.

6 Capit. 3. a. Mil. Cap. C. De Horiz hashifts of certifies Del in nation volusi, or plus has a dest queen a solite function possible. But the solid-loss adjust as diffe, so has come described attention on other functions region fuginities. An even experience come de Ma gal on Bassa -

### 728 Zweite Periode 561 — 888.

§. 170. schon auf ältere politische Eintheilung gründeten, gebildet worden senn, obwohl sie mit Ausnahme der Gränzprovinzen keinem stehenden Oberbesehl unterworfen waren.

### §. 171.

### S. 171.

IV. Konigliche Ginkunfte. 1) Der Ertrag des Kammerguts bestand aus den Maturaleinkunften des Bodens, welcher für Rechnung des Ronigs bewirthschaftet wurde, und den Gefallen, welche dieser von seinen zahlreichen unfreien und freien Hintersassen (fiscalini) hatte. Alle diese Guter wurden durch Ministerialen, die wahrscheinlich blos der Aufsicht des Missus unterworfen, von der Gewalt des Grafen aber erimirt waren a), verwaltet (§. 138. 160.). Die Verminderung, welche der Bestand unter den lezten Merovingern erlitten haben mochte, wurde durch das bedeutende Eigenthum der carolingischen Familie, aus welchem ein fehr großer Theil der zahlreichen Domainen abzuleiten senn möchte, die am Mittel- und Niederrhein vorkommen, reichlich ersezt; und wiewohl durch

a) Nach der ursprsinglichen Einrichtung ist die Aufsicht des Grafen freilich gewiß. In dem Praeceptum pro Trutmanno comite (§. 134. Note bb), wird sie aber so wenig als in dem Capitulare de villis (§. 138. Note c) erwähnt. Seit der Bestellung der nuntii camerae (§. 160.) war sie auch überslüssig; außerdem war diese Exemtion durch das System Karls des Gr., nicht zu viel Gewalt in die Hände eines Beamten zu legen, beinahe von selbst gegeben.



# 730 Zweite Periode 561—888.

- s. 171. genthum hatten e). 3) Durch Beiträge (conjectus) der einzelnen Einsassen eines Gaus, wurden manche öffentliche Bedürsnisse bestritten; wer dazu steuern mußte und wie die Last vertheilt wurde, ist jedoch nicht klar. Aus den Geschenken, welche ursprünglich dem König auf dem Campus Madius oder wenn er in eine Provinz kam, freiwillig gegeben zu werden pflegten, wurde eine Königssteuer, die sedoch nur außerordentlicherweise gefordert worden zu sehn schnigtsteuer, den zu sehn schnigtsteuer, und auf ähnliche Weise um
  - e) Capit. 2. a. 805. Cap. 20. Census regalis undecunque legitime exiebat, volumus ut inde solvatur, sive de propria persona hominis, sive de rebus. Capit. 3. a. 812. Cap. 10. Ut missi nostri census nostros diligenter perquirant, undecunque antiquitus venire ad partem Regis solebant. Capit. 2. a. 819. Cap. 3. ut unusquisque qui censum regium solvere debet, in eodem loco illum persolvat ubi pater et avus ejus solvere consueverunt. Capit. 4. a. 819. Cap. 2. Quicunque terram tributariam, unde tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad ecclesiam vel cuilibet alteri tradiderit, is qui eam susceperit, tributum quod inde solvebatur, omni modo ad partem nostram persolvat; nisi forte talem firmitatem de parte dominica habeat, per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit ostendere. Von Franken, welche foldze Abgaben entrichten, spricht Caroli calvi Ed. Pist. Cap. 28. Ut illi Franci qui censum de suo capite vel de suis rebus ad partem regiam debent, sine nostra licentia ad casam Dei vel ad alterius cujuscunque servitium se non tradant, ut respublica quod de illis habere debet non perdat.
  - f) Placita, welche "propter dona generaliter danda" mit ben Großen (seniores) und Räthen gehalten wurden, erwähnt Hinczmar de ord. palat. Cap. 30. Förmliche Berwilligung muß also nicht üblich gewesen seyn. Jene Placita gehörten zu ben

1.000

gefügt tenten fign mag, mit zu Rüngsfrütz, har nachter Sied im Siegle ist Enstrümten ableine Big, mit im eine mit Enstehenne ist Bickeys fangt mehrer mit der Siegle Siegle Siegle fangt werden mitgle ist. Der Siegle Siegle geben Bickeystell ist zu Greinte, 14-1, bes filble ner, ein es hat Finnistelle befüger mitten (ts.) Godfager filble, best mitge Zieglegheit (ts.) für zu eine Sieglegheit ist der Sieglegen (ts.) den, som ist Einstelle in Ammengken siegle für zu einer Sieglegen (bestieben siegle mehr ist.) der der Sieglegen (bestieben bei den mit der textfell (vinnisse, silvergrift) ist Brüglinge auf zu Winstellung werbeiten Betrieme, dies gemeinter zu Winstellung werbeiten Betrieme, dies gemeinter

Provincipal Dire Les 200 for exhibit Subi us requisi Ministração para plana destará maior ministra formatar lo, ant potros cido colle dan des Majabbaq, and matable po classe in tricino ya comendomento Ballagas.

gl Bag Galleton, Iron S. 177, W. Gholphiban. More rear a Floritominia, and mind in Stepana: Integrate Mondel S. ght, do not regar hill Mohre, of the Spatial region records M. Gapil, S. a. 149, Cap. 95, rips & 407, Mon S.

Turnels promit. Reveal's loss, \$1. 65. Sand Breeze als you forbin and eliquation Recommunicia, \$65. 95. and \$8 is also eliquate Recommunition of the second state of the Millionia Relations in Rels. Capit. 1. a. 455. Cap \$5. Capit. 6. a. 685. Cap. 86. Capit. 6. a. 686. Cap \$5. capit. a. 865. Cap. 86.

D fiel Stellung to Silver rack to Manimucha mar de sel, print Cap Si.



### 732 Zweite Periode 561—888.

ş. 171. ordentlichen Beamten regulirt wurdem); die Stifter und Klöster traf sie besonders häusig 1. 4) Die Maturaldienste (Angariae und Veredi ob. S. 476.) waren jest ohne Zweifel gemeine Last; da sie aber mit ahnlichen gemeinen Diensten, welche von den Freien, die nicht zum Felddienst pflichtig waren, gefordert wurden (oben S. 705.), zusammengestellt werden, ja diese nur eine weitere Ausdehnung derselben zu senn scheinen, so wurden wahrscheinlich die zum Felddienst Pflichtigen schon in dieser Zeit wenigstens von allen solchen Diensten befreit, die nicht zum Kriegsbienst gezählt wurden. Bei ben Großen lag die Verpflichtung ohnehin auf ihren Hinterfassen; die Geistlichkeit ließ sich durch Immunitatsprivilegien von der willführlichen Wertheilung der Last befreien (§. 172.). 5) Die Zolle (telonea) wurden nur von handelsgutern o) erhoben, theils an den Markten (S. 172.) P), theils für den Durchgang (Transitura) 1); die Berech-

m) Capit. 1. a. 802. Cap. 28. Capit. a. 823. Cap. 17.

n) Man sicht bics aus Concil. Meld. a. 845. Can. 26. Harduin conc. Tom. 4. pag. 1487.

o) Die Hauptstelle: Capit. a. 820. (Walter II. p. 348.)

p) Capit. cit. Cap. 1. ut nullus teloneum exigat, nisi in mercatibus ubi communia commercia emuntur ac venundantur, neque in pontibus nisi ubi antiquitus telonea exigebantur. Wo nichts feilgeboten würde, sollten auch keine Wasserzölle erhoben werden. Die telonea de navigiis Note r, sind folglich Zölle von Waaren, welche zu Wasser an den Handelsort gebracht wurden.

q) Capit. 5. a. 819. Cap. 16. Ut nullus in palatium vel

La estip. . . 12

School pages, at 8 points at 8 horses when school was been pasted as a series and state and 50 to 5 to passing some

medical articoners, can de possibles, gamente el se séglis una committe. Eleme ten glevi biques, sob e com de familiados, est ancident and possibles tom una les castillos, les política estrates adjuntation dels dels possibles, les contra adjuntation dels possibles elemdados possibles del contra del possible elemdados dels possibles del possibles escrib del dels possibles elementes del possibles, acta les nomdamentes del delses, una sel publicate, acta les nomdamentes.

een by 10 fedito or 11 feature. \$15 more. \$ \$15 to \$7, \$1, \$1, \$1.



#### 734 3meite Beriobe 561 - 888.

6-171. tenber Spunbelmerfehr war (§. 472. Diote o), bas
þer varjugsmeife haf famiglidem Pfalgur, Sliftspilsfilen mil amberen größeren Stirchen. Si Ödge betradstrifter Cammum miljim ble Ortsfileren, solle ober
tradstrifter f\u00fcr bem Skinig vrlob, um ble Ortsfilen abgenverfin Jadem, weldge vom ben Hebertretenn bes
Skinigsbound beigerfelem murben; ba ber Effiljul
ble legteren ingag (§. 167. Amm.), fo murben mobil
auch ble erferen jegt ben Camerallbeamten werendnet 15.

#### 72. 6. 172.

Ein Theil der königlichen Einkünfte wurde jedoch durch Bereichung sowohl geistlichen als weltlichen Großen, vorzugsweise den ersteren überlassen-Am bestimmtesten treten die Berbätznisse ber-

au expunmenten reten die Sechanniss hetbor, welche daucht für das geift führ Gut entflanden. Unter Ehloter II. hatten die Wischhe die Befereing von den Ornabdagaben, neischen die Probinstallen unterwerfen waren, dweife die Gefeg erlangt?), beife gehörten siehen, weie alle Entfuhrfebes Königk auf die er jum Besten der sichbilichen Kirchen Wersicht leistere, zu dem Entfuhrfe-

t) Ge folgt fchem barand, ban ber Mlanns ju mnierfuchen hatte, oddie freila geborg verreinnet worten. Capit. 3, a. 612. Cap. 10.

a) Chlotarii I. (eèer vicinețe II. eèen C. 522. Rote a) Constit. Cop. 11. (Walter II. p. 2) Agaria, pascuaria, vel decimas parcorum, Ecclesise pro fidei nostres derotione concedimus, its ut acter aut declemator în rebus Ecclesise nullus accedit.

A Demoides

are light "I. Oles us to Smith," and "Oles are light "I. Oles us to Smith," and "Oles are light to the second of t

Beets bibliotic - Entiries project -.

Securition to the Section of Colony or Atmin Seaso Sf. No. 18, 6, 6, 4pm; St. St. S State 1 M Selecte St. p. 169 s. I



#### 736 Sweite Periobe 561 - 888.

5 179 lingern febr baufig an bie Circhen d). Diese murben aber regelmaffig mit Merleibung ben Marterechts (6, 173.) perhunden, und neben biefem auch fcon ben Bifchofen eine jugleich ihrer Aufficht unterworfene Dunge bewilligt .). Huch bie Berichtsgefalle geborten unter bie übertragenen toniglichen. Rechte nicht, fofern fie von Sinterfaffen ber Rire chen, Die ber Rirchenwogt megen Rlagen eines Dritten ober wegen Bergeben por ben orbentlichen Richter ftellen mufite (6, 86.), ju entrichten waren: baff bem leiteren unterfagt mar, iene unmittelhar portulaben und von ihnen freda ju erheben, beriebt fich nur auf bas burch fonigliche Schunbriefe ben Bifchofen ale Grundheren quaeffanbene Bertretungerecht. Eben fo mochte bie Claufel: baß fein toniglicher Beamter (judiciaria potestas) Berberge, Borfpann und andere gemeine Dienfte forbern folle, nur fo ju verfleben fenn, bag bie Bi-

d) ern! Bebrig ber @comse (deente ber @cirde, jar Stönjausg bet berrigen Spill: theleansi debitum quod sol eundem horum virciburg dietum debet persolvi, ab carecta qui com mercatus sal mercianoni ab universis provincia et civitati bus illac conceniant, cam consula et rogata wircholdi comitis qui tunc ipaum thelmet debitum haboli la beneficium. Moum. Boica. T. 28, P. 1, Nro. 1909, p. 1855.

e) Ludov. pil dipl. a. 833. bei Fürstenberg mesam. Paderborn. p. 121. Issuper etissa quia locum mercationis ipas regio indigebat, Monetam mestene meteritatis publicum ultra bis emper iuesse, Christo militantibus proficum statuigus.

No Shore had Demonstrated Spines in her line Remoting.





#### 738 3meite Periobe 561-888.

- 4.12. Grund und Weben faßen, wenn bie Kirde an bem. Orte ebenfalle Sinterfaßen hatte 3), in der Detgel aber nur Fetel und Unfreie, melde unter ber Grundbererfüge fir der Kirde fanden 1). Um legteren Ball erweiterte fich die Zimmunität von felbb unter der Ubergaben der Wegnetignen auf das most bie Kirde ermeeben hatte ober ermeehen würde.
  - g) Ludovici R. dipl. a. 885. wi Schannat Hink Pplac. Wormar. Cod. sipl. page. S. News. 8. Eandem patentatem Ecclusic concessions in villie ex utrappe parte Necestra, que aut per lottus, nut ex maxima parte al Witmjoisum pertiferat. Similiter la sik villie ubi quatore, aut trea cric dans bohan habest, nidir ergico patentaria unit Corica per la compania de la compania de la constitución de proposition del constitución de la constitución de Section. 80. 1. 6. 2020 p. 15.
  - h) Dipl. Caroli m, pro Eccl. Osnabrog. a. 804. (98 5/ fer Denabr. Gefch. im Mab. jum etften 28. Neo. 1.) Igitur donamus - ad Basilicam S, Petri - omne regale vel secalare judicium super servos et liddones, et liberos malman et mundman, et omnes utriname aexps homines eidem ecclesiae pertinentes, quos modo possidet, et deinceps acquisierit, et perpetuam de regia potestate confirmamus absolutionem, its ut nullus index publicus, dax, comes, vel vicecomes, vel scultetus sive Missi dominiei per tempora discurrentes, loca illius Eniscopatus ad placita habenda vel freda exigenda et parafreda, aut aliquem de praescriptis eidem etclesiae pertinentem, ad sua placita bannire vel ad mortem usque terrarum dijudicare, vel aliquo modo ullo unquam tempore aggravare audeant. Sed liceat praefate Episcopo suisque successoribus, et suo advocato, res praedictae Ecclesiae cum omnibus sibi pertinentibus quieto ordine possidere, ordinare atque disponere. Die Rednbeit ber Urfunde ift befanntlich beftritten.



### 740 Zweite Periobe 561-888.

Der Begriff von siealischen Rechten ober Regalien, die durch Beefeigung bes Königs einem gestlichen ober weltlichen Großen zu Theil werden founten, mußte zwar auf diese Weise sich son bilben; jedoch fommt der Ausbruch noch nicht vor.

Erfte Anmerkung. Erneuerung bes Immunitates-Privilegiums für Salzburg burch Ludwig ben Frommen.

Lodervicus — Imperator Augustus. — Quia vir venerablis anchorituste immonistram dominist e genitoris nostri Karoli ba metorituste immonistram dominist e genitoris nostri Karoli b. m. — in qua erat insertum, qualiter ipassa sedem — non solum com cellulis sibi subjectis ut re vei hominibas sul se pertinentibus vei aspicientibus sub suo nomine vei defensione

L) S. bie jweite Anmerfung ju biefem D.

consistere fecerat. Verum etiam quicquid ex liberalitate re- §. 172. gum, reginarumque. ducum. ceterorumque fidelium sancte Dei ecclesiae eidem ecclesiae attributum est. perpetuo in dicione ejus consisteret. Sed pro firmitate postulavit nobis praesatus - Arno archiepiscopus, ut paternum modum sequentes. hujuscemodi nostre immunitatis atque confirmacionis praeceptum ob amorem Dei et reverentiam ipsius sancti loci circa ipsam ecclesiam fieri censeremus. Cujus peticioni — assensum praebuimus et hoc nostre auctoritatis praeceptum erga ipsam ecclesiam immunitatis atque tuitionis gratia sieri decrevimus per quod praecipimus — ut videlicet ea que eidem ecclesiae retroactis temporibus collata fuerant. et que modo a fidelibus juste conferentur. vel que deinceps legaliter collata fuerint, per hanc firmitatem nostram absque alicujus contrarietate possideat et nullus judex publicus vel quilibet ex judiciaria potestate in ecclesias aut loca. vel agros. seu reliquas possessiones memorate ecclesiae quas moderno tempore in quibuslibet pagis vel territoriis infra dicionem imperii nostri juste et legaliter possidet. vel que deinceps in jure ipsius sancti loci voluerit divina pietas augeri. ad causas audiendas, vel freda aut tributa exigenda aut mansiones vel paratas faciendas, aut fidejussores tollendos, aut homines ipsius ecclesiae tam ingenuos quam et servos super terram ipsius commanentes injuste distringendos. nec ullas redibiciones, aut illicitas occasiones requirendas nostris aut futuris temporibus ingredi audeat. que supra memorata sunt penitus exigere praesumat. sed liceat memorato praesuli suisque successoribus res praedictae ecclesiae sub immunitatis nostrae desensione quieto ordine possidere et nostro sideliter parere praecepto atque pro incolomitate nostra conjugis ac prolis, seu etiam tocius imperii a Deo nobis concessi atque conservandi jugiter misericordiam domini exorare delectet. et quicquid exinde fiscus sperare poterit totum nos pro eterna remuneratione eidem ecclesiae concedimus ut in alimonia pauperum et stipendia clericorum ibidem Deo famulantium perpetuis temporibus proficiat in augmentum.

# 742 Zweite Periode 561 — 888.

§. 172. Zweite Anmerkung. Privilegium K. Arnulfs von 898 für seinen Ministerialen Heimo bei Kleinmairn Juvavia Urk. Nro. 58. p. 118.

I as a literally on him to a literate it in the case of the second

Qualiter quidam noster ministerialis nomine Heimo - deprecatus est, ut in orientalibus partibus in pago Grunzwiti dicto, ubi Arbo terminalis comes praeesse visus est, super proprietatem suam legalem sibi rectitudinis potestatem in proprietatem sibi concessissemus. - Dedimus quidem ei, cum consensu praefati comitis, ejusdem haereditatis sue rectitudinem perpetuo jure in proprietatem. Et jussimus - ut nec praenominatus comes, nec ullus judex publicus, vel ulla ex judiciaria potestate — in eosdem proprii sui juris (terminos ad) causas aut homines ejus tam ingenuos quam servos ibidem habitantes distringendos (ingredi) - praesumat, sed liceat illi successorihus (que) suis eandem rectitudinem - habere. So weit ift nichts verlieben als bas gewöhnliche Immunitäterecht, welches bie Bertretung (rectitudo f. Du Cange h. v.) giebt. Sierauf folgt bie oben §. 167. Mote u abgebruckte Stelle. Dann wird binguge= fügt: Ad publicum jam fati comitis mallum, scilicet idem Heimo seu vicarius ejus legem ac justitiam exigendam vel perpetrandam pergat. Et si forsitan de Maravorum regno aliquis causa justicie supervenerit, si tale quodlibet est, quod ipse Heimo vel advocatus ejus corrigere quiverit (wohl: nequiverit), judicio ejusdem comitis potenter finiatur. Insuper quoque statuimus ipsique Heimoni praestitimus, ut universa debita legalia (wohl die Einfünfte des Fiscus) de gente inibi in proprio suo residente, terciaque pars bannorum sub codem hereditarii juris tenore sibi in proprium ex integro persolvantur, qui dicuntur civiles banni, ceteraque debita cuncta ad integrum sine alicujus partitione de eodem populo eternaliter '(ad) illum successoresque ejus pertineant. Die tercia pars bannorum läßt an einer Civilgerichtbarfeit über bie Sintersaffen nicht zweifeln.

VL A. Demankles. 5,172. medding to blen fe seller

deling to Documentary to the Art dodeling to Document for Committee ( publish) and Querffelder (media and allimationship) bender, magic alladid and a Delineracyan orbitos, bore Solger fiel ( Sold alor me advante, media bellerides

1. On deprejoration Wordship in Chemican samp in supple, see Freight, see Freight, see Freight, see Freight, see Freight, see Belger, Street, Stree

of the case is the second of the second of the second of the case is a second of the s

glick at program, an destigueur, as shot per



# 744 Zweite Periode 561 — 888.

s. 173. der herrschaftliche Richter, in welchen der öffentliche (judex publicus) Gewalt habe, mußte, seitdem die Immunitat nicht bloges Wertretungsrecht gegen Dritte gab, um so ofter freitig werden, je häufiger selbst ein Freier in Hinficht seines Grundeigenthums unter beiden stehen konnte c). Manche Policeieinrichtungen, von welchen die Gemeinde Vortheile zog, wurden zu Gunften der Immunitat getroffen, und standen daher nothwendig unter der Aufsicht der herrschaftlichen Beamten; die wichtigsten derselben waren, die Anlegung eines Markts (mercatus) mit Zoll, auch wohl mit einer Münge, Behufs des hier allein unter policeilicher Aufsicht gestatteten öffentlichen Feilbietens ber Waaren, wobei die Kaufleute und Handwerker, welche feil hielten, der herrschaftlichen Marktpolicei unterworfen fenn mußten, wenn fie auch nicht unter dem Sofrecht standen. Die Marktpolicei d) bestand in der

qui sint aut unde venerint. Capit. 5. a. 806. Cap. 6. De advenis volumus, ut qui jamdiu conjugati sunt per singula loca, ut ibi maneant, et sine causa aut sine aliqua culpa non fiant ejecti. Fugitivi vero servi et latrones redeant ad propria loca.

- c) Copit. a. 829. Cap. 6. De liberis hominibus qui proprium non habent sed in terra dominica resident, ut propter res alterius ad testimonium non accipiantur. Conjuratores tamen aliorum liberorum hominum ideo esse possunt, quia liberi sunt. Illi vero qui et proprium habent et tamen in terra dominica resident, propter hoc non absiciantur quia in terra dominica resident, sed propter hoc ad testimonium recipiantur quia proprium habent.
- .. d) Bergl. Beitfdrift für gefch. R. B. 2. 2. C. 239 n. f.

Minveisung berghüße, jum Wetrieb bes Handels, und 3, 1724, im ber Massifier über rechtigtes Massig, Gewicht und Williags, auf gibt aus fie um Kocht der öffentlichen Westen von der dem Kocht der öffentlichen Vertrauft und der Vertrauft der V

2. Die Ungahl ber Bemeinben, in welchen

- e) Carelli calvi Ed. Pist. c. 864. Cop. 20. Ut comes et reignbliese ministri ac carteri fisieles mostri providenat, quatemna justare modino corpusaque arstarios — in civitatibus et in vicis et in villis, ad vendendum fist, et mensurosa, secundum satiquam consectudimem de pubulo moatro accipiant —.
- D Ibid. Cap. 19. ut unusquisque comes de comitatu ano omnia mercata inbreviari faciat, et aciat nobia dicere, quae mercata tempore Avi nostri fuerunt, et quae tempore Domni et Genitoria nostri esse coeperunt, vel ques illina suctoritate constituta fuerunt, vel quoe sine auctoritate Illius ficta fuerunt, vel quoe tempore nostro convenire corporant, vel quie in antiquis locis permanent, et si motota anot, cujus opetoritate mutata format. - ut decomere possimus quatenus necessaria et utilia, et quae per suctoritatem sunt, mancant, quae vero superflua, interdicantur vel locis suis restituantar. Da biernoch and Martte ebne fenigliche Bewilligung entRanten fern fennten, batte man bie Rothwentigfeit einer folden noch nicht aufges fafft, Riber ein Rocht entiland erft burch biefe, und baber rute widelten fich bie fpateren Rechtegrunblige über Beileibung ber Marttgerechtigfeit (6. 312.), eigentlich burch bie Bebeutung, welche bie Ranbeshohelt ben toniglidem Bedgen gegeniber allmilla erbieft.

### 746 3weite Periobe 561-888.

8.17a. folde Berkstattiffe flatt fanden, auch nem wer Eige ber Jummitär indet an bem Drei fleift mar, mußte durch die bei bei fellen Uedergaben des Grundelig aufthums (§. 160.) formöhjend jundenne; se läßt sich nicht dezweitlin, baß es an Sind beiter Periode ein sich isteres Biegklittige, vom eine Wieberdaligin unter der Gleinflum freier Eute umfalte; in der Diged war er verneighem schriebe, den "Dabane inzur Grundberde Schulberfelle der der verneighem schriebe, am Deben inzur Grundberg zur fein eider Signetium, aber ber felbene Grundber Schulberefchaffen hatten, mußten sich häufe falm.

In ben allgemeinen Rormen ber Bauberfaffing tonnten biefe Berbaltniffe allerbinge noch nicht fichtbar werben. Wie groß auch innerhalb eines Braffchaftebegirte bie Angabl ber Sofe (curtes) fenn mochte, ju welchen ber Boben ale Pertineng ber allobialen ober lebenbaren Immunitaten bes Konige, und bee geiftlichen und weltlichen Abels geborte; an ben alten Malffatten ber Berichte bes Grafen und feiner Unterbeamten wurde baburch nichts geandert. Dur bie Ungahl ber Perfonen, welche bier ale Schoffen richten und ohne Bertretung und in allen Rechtsfachen bier ju erfcheinen genothigt werben tonuten, mufite fich allmalig permindern. Die Centgerichtbarfeit ober was ihr unter anberer Benennung entfprach, war meiftens in den Sanden ber Bafallen ober Mimflerialen ber

Grafen; eben daher wurde es aber auch, um die §. 173. Verwirrung der Jurisdictionen zu vermeiden, als Grundsatz aufgestellt, daß weder der Graf noch sein Unterbeamter, zum Wogt der Immunitäten bes stellt werden durfe, welche sich innerhalb des Gaues befanden B.

### B. Canonisches Recht.

### 6. 174.

8. 174

Die Ansicht, daß der Papst der allgemeine Bischof der Kirche sen a), daß die Gewalt des h. Petrus, des ersten unter den Aposteln, welchem von Christus die Vorsorge für seine Kirche anvertraut worden, auf ihn übergegangen sen b), war

- g) Capit. 5. a. 819. Cap. 19. Ut nullus Episcopus, nec Abbas, nec Comes, nec Abbatissa, Centenarium Comitis Advocatum habeat. Der Graf selbst ist nicht genannt, aber bas von ihm, so fern nicht von der mit seinem Amt verknüpfsten Schirmvogtei (§. 188.) die Rede ist, das nehmliche gelten mußte, läst sich nicht bezweiseln. Bergl. Möser Denabr. Gesch. Th. 1. S. 237.
- a) Pontianus sanctae universalis ecclesiae episcopus. C. 4. C. 3. Qu. 5. In einem Briefe Ludwigs des Fr. wird Papst Eugen II. auch schon summus pontisex et universalis Papa titulirt; Karl der Gr. nannte Leo III. noch Papa ohne weitezren Zusat. S. Planck a. a. D. Th. 3. S. 31.
- b) Analectus ad Ep. Ital. Ep. 2. (C. 2. D. 21.) In novo testamento post Christum dominum a Petro sacerdotalis coepit ordo: quia ipsi primo pontificatus in Ecclesia Christi datus est, Domino dicente ad eum: Tu es Petrus, et super hanc Petram aedificabo ecclesiam meam: et portae inferi non praevalebunt adversus cam: et tibi dabo claves

## 748 Zweite Periode 561—888.

§. 174. nicht erft burch die erdichteten Decretalen der frankisch-deutschen Kirche aufgedrungen worden (6. 132. 155.); aber welche einzelnen Rechte der allgemein anerkannte c) Primat enthalten follte, welche Thatigkeit seine Oberaufsicht, d. i. seine Befugniß für die Aufrechthaltung und Vollziehung der Kirchengesetze zu sorgen, rechtfertigen moge, in welchem Sinn mithin der Papft der Kirchenobere der Bischöfe (g. 132.) senn solle — darüber entwickelte sich seit der Mitte des achten Jahrhunderts eine festere Ansicht, auf deren Bildung jene unächten Quellen firchlicher Tradition Ginfluß gewannen. Zwar fann man von keinem der einzelnen Primatialrechte, welche diese aus jener Worsorge für die allgemeine Rirche ableiteten, den Beleg geben, daß es schon entschieden anerkannt worden sen; aber in

regni coelorum. Hic ergo ligandi atque solvendi potestatem primus accepit a Domino, primusque ad fidem populum virtute sua praedicationis adduxit. Caeteri vero Apostoli cum eodem, pari consortio, honorem et potestatem acceperunt, ipsumque principem eorum esse voluerunt, qui ctiam, jubente domino, in toto orbe dispersi, evangelium praedicaverunt. — Idem ad omnes Ep. Epist. 3. (C. 2. D. 22.). Sacrosancta Romana et apostolica Ecclesia non ab Apostolis sed ab ipso Domino salvatore nostro primatum obtinuit, et eminentiam potestatis super universas ecclesias, ac totum Christiani populi gregem assecuta est.

c) Hincmar Opp. Tom. 2. p. 251. Omnes seimus tam seniores quam juniores, nostras ecclesias subjectas esse sedi Romanae, et nos Episcopos in primatu Petri subjectos esse Romano pontifici. Bergl. oben §. 163.

.

.

### VI. B. Canonifdes Recht. 749

Beilebung auf Die meiffen fellte fich burch einzelne s. 174. Borgange bas Berhaltniff bes Dapftes fo, bafi es allmalia in fener Anertennung tommen mufite. 1) Rur Die Musubung bes Rechte, allgemeine Sunoben in berufen d), ließ fich noch fein Borcana anführen; bie welche man bie babin fur folde biele, maren bochftens burch ben Dapft veramlagt worben, aber die Berufung felbft burch bie bmantinifden Raifer gufdeben. Der erfte Berfuch, melden Micolaus I. machte, ju feinen romifden Conoben auch frantifche Bifchofe gu berufen, miflang fogar, ba fich biefe erflarten, nicht ohne Erlaubnif bes Ronigs erfcheinen ju burfen .). Dagegen fand fich fpater Belegenheit, Sonoben ju Stanbe ju bringen, auf melden fie erfcbienen, befonbers aber im frantifden Deich felbit Gnnoben halten ju laf. fen, auf welchen papftliche Legaten ben Borfis führten D: fie tonnten unter gunffigen Umffanben als Reugniff für ben bergebrachten Ginfluß benut merben, welchen bie erbichteten Decretalen bem Dapft auch auf die Befdluffe ber Propinialfonoben gu-

d) Deer, Julii P. (tei Merlin Ed. Paris, fol. 93. verso) Ipsi vero primae sedis ecclesiae convecendarum generalium symodecum jura et judicia episcoporum singulari privilegio evangelicis et 'apostolicia atque canonicis concessa sint institutis, quia semper majores causase ad actem apostoliciam multis autochtatibas referri praceptae sunt.

e) C. Pland driftl, Gefellich, Berf. B. 3, C. 427.

f) C. ebenbaf. C. 428 u. f.

## 750 Zweite Periode 561-888.

- 5. 174. schrieben 8), obwohl noch im neunten Jahrhundert die Bischose die papstliche Bestätigung ihrer Descrete nicht für nothig hielten h), und ein wahres Bestätigungsrecht sogar niemals anerkannt worden ist. Auch für eine künstige Anerkennung des Rechts der Gesetzgebung durch Decretaten, wurde schon einiges gewonnen. Zwar wurde der Grundsat, daß alle Decretalen des Papstes beobachtet werden müßten i), von den französischen Bischosen ausdrücklich bestritten, und von Hincmar von Rheims deren verbindende Kraft lediglich in dem Sinn zugestanden, in welchem man sie früher in die Samm
  - g) Marcellus P. (C. 1. D. 17.). Synodum episcoporum absque hujus sanctae sedis auctoritate (quamquam quosdam episcopos possitis congregare) non potestis regulariter facere. Neque ullum episcopum qui hanc appellaverit apostolicam sedem, damnare, antequam hinc sententia definitiva procedat. Julius P. (C. 2. D. 17.). Regula vestra nullas habet vires nec habere poterit: quoniam nec ab orthodoxis episcopis hoc Concilium actum est, nec Romanus legatus interfuit, canonibus praecipientibus sine ejus auctoritate concilia fieri non debere. Nec ullum ratum est, aut erit unquam quod non fultum fuerit ejus auctoritate.
  - h) G. oben §. 153. Mote f. G. 641.
  - i) Damasus P. (C. 12. C. 25. Qu. 1.) Omnia decretalia et cunctorum decessorum nostrorum constituta, quae de ecclesiasticis ordinibus et canonum promulgata sunt disciplinis, ita a vobis et ab omnibus episcopis ac cunctis generaliter sacerdotibus custodiri debere mandamus, ut, si quis in illa commiserit, veniam sibi deinceps noverit denegari. —

### VI. B. Canonifches Recht. 751

lungen des Kirchenrechte aufgenommen hatte 1); al. 6, 172. lein die Josigne eines sichem Widerspruche verschwanden nechen dem Eineruch, welchen die Ernnöfinge der erdeichteren Decertalem machten, sofern sich die Wichhöfe nicht entschlosse, deren Anschen gam zu verwerfen 1). 2) Die ausschließende zuwärerte im Kirchenfachen, wenn sie eaussa arduna et majoren wären), hatt sich die Josianschließen in Betrosen wären), hatt sich die Josianschließen.

3) Illineari I Ren, opuis, sibr Illinearena Lindicastera: None videamas de proprietate discorna h. Leoda; qui mandreli, omità decretalia constituta — quar el-verdir-statici ordilabra et cassuma prosupita anat disciplinata; cataldri. Unde primum asida actendam asst, silual anticasti del constituta del c

#### 1) S. oben S. 650. 6. 155. Rote a.

m) Julius P. Oriendi Epine Ep. 1. (C. S. C. Q. Q. S. De Delma a sandrá Aparollis, pracessologue essem in antiquis decretam ferrat Muttat, que hestesas antas et ambientado Apardeias fractes antes elevarentes ferrat destante, que hestesas antas este respectar sontentam Remail Partitivis canellis celebrari, mas international Partitivis carellis celebrari, ma princiante amanina escisiones nos vibrantes et idente, he Petras Ap. primas full mutha Apardelerus, fix è lux-princiante amanina concertata (Damio institutivi) princiante amanina concertata (Damio institutivi) princiante concertata (Damio institutivi) principara estructurant et piant qual al univers atique applicam, anance moderna et especial plantes, anance moderna et especial plantes escalares estaminas transimos depresas estaminas principaras et des observas de-certa Partiticiosa.

## 752 Zweite Periode 561—888.

- s. 174. ziehung auf die Absetzung eines Bischofs, die namentlich zu jenen gehören sollte (S. 637.), zwar ausdrücklich zugeschrieben n) und in der Sache, in welcher er diesen Grundsatz ausstellte, geltend gemacht; allein die französischen Bischöse beharrten noch gegen seinen Nachfolger bei dem Grundsatz, daß sein Entscheidungsrecht nur nach den sardicenssschen Decreten beurtheilt werden dürse. Noch weniger ließ sich daher für die Ausdehnung des Rechts
  - n) G: oben &. 154. Rote a. G. 644.
  - o) Die Synobe zu Douet sprach unter bem Borfit Sinemars von Rheims gegen Sinemar von Laon im 3. 871 bes Ab= schungeurtheit aus: reservato per omnia juris privilegio domni et patris nostri Hadriani, Apostolicae ac primae sedis Papae: sicut sacri Sardicenses canones decreverunt, et ejusdem Apostolicae sedis pontifices Innocentius, Bonifacius, Leo, ex eisdem sacris canonibus (im Gegen= fat der früher verworfenen Husbehnung ber unächten Decreta= ien) promulgaverunt. Harduin Conc. Tom. 5. p. 1317. Dem Papft schrieb bie Synobe: wenn er biefes Urtheil refor= miren wolle, fonne er es nur nach den Regeln der fardicen= sischen Schlüsse: detis judices, scribendo episcopis qui in finitimis et vicinis provinciis sunt, — vel si decreveritis mittere a latere vestro habentes auctoritatem vestram, qui cum episcopis judicent —. Die Regel, baß auch burch Ap= pellation nur eine neue Untersuchung in provincia, in qua causae gestae et judicatae sunt, julaffig sep, wird für ent= schiedenes Recht der frantischen Kirche erklärt: quia usque ad nostra tempora nulla patrum diffinitione hoc ecclesiis Gallicanis et Belgicis est derogatum: praesertim quia decreta Nicaena, sive inferioris gradus clericos, sive episcopos ipsos, ut Africanum scribit concilium, suis metropolitanis aptissime commiserunt. Harduin ibid. p. 1320. 1321.

Rechts überhaupt Appellationen anzunehmen, ohn. g. 174. geachtet die fardicensischen Decrete nur der Berurtheilung eines Bischofs gedachten P), schon eine ents schiedene Unerkennung nachweisen; ber niederen Geiftlichkeit mußte es erst mehr erleichtert werden, sich mit ihren Beschwerden nach Rom zu wenden. 3) Mehr Gelegenheit fand sich, von dem Grund. fat Anwendung zu machen, daß die Confecration ber Bischofe von dem Metropolitan und feinen Suffraganeen unter Autoritat des Papstes geschehe q); dieser machte es leicht, den Ginfluß, welchen die Erzbischofe auf die Bestellung der Bischöfe hatten, vielmehr an ben romischen Stuhl zu gichen, und wurde auch dazu benugt r); die Ausbildung fefter Grundfage über die Stellung des Papstes und der Erzbischofe in diefer Beziehung,

- p) Zepherinus P. ep. 1. (C. 8. C. 2. Qu. 6.) Julius P. (C. 10. C. 2. Qu. 6.). Ideo huic sanctae sedi praefata privilegia specialiter sint concessa, tam de congregandis conciliis et judiciis, ac judiciis episcoporum quam etiam de summis ecclesiarum negotiis, ut ab ea omnes oppressi auxilium et injuste damnati restitutionem sumant: et talia ab improbis ne praesumantur absque ultione, nec exerceantur absque damnatione. Diese Austenant verwarsen die französischen Bischösse ganz, wie man aus der Schlußstelle Note o sieht.
- q) Anacletus P. ep. 2. (C. 2. D. 64.) Ordinationes episcoporum auctoritate apostolica ab omnibus, qui in eadem fuerint provincia, episcopis sunt celebranda.
- r) Beispiele: Joannis VIII. epist. 125. 127. Harduin conc. T. 6. P. 1. p. 99. Stephani V. epist. ibid. p. 376. Bb. I. [48]

# 754 Zweite Periode 561—888.

§. 174. gehört jedoch erst der späteren Zeit an. 4) Dasselbe gilt von dem ausschließenden Recht des Papstes, neue Bisthumer zu errichten, das vorzugsweise in den papstlichen Primat gelegt werden mußte, wenn dieser überhaupt das Urtheil über die causae episcoporum in sich faßte; die Organisation der deutschen Kirche war durch die Carolinger durchaus unter der Mitwurkung der Papste geschehen, wenn sie gleich beren Mothwendigkeit wie deren Bedeutung, nicht unter dem Gesichtspunkt der falschen Decretalen betrachteten (f. 163.). Auch für die Mothwendigkeit der papstlichen Mitwurkung zur Wersetzung eines Bischofs zu einer anderen Kirche s), und zu den Einrichtungen, durch welche für verwaiste Kirchen gesorgt wurde, ließen sich schon einige Thatsachen anführen t). 5) Um entschiedensten fand unter allen Primatialrechten die allgemeine Unerkennung das Recht, den Erzbischofen das Pallium zu ertheilen, das nach der Lehre P. Johanns VIII. zur Ausübung der Metropolitanrechte unerläßlich fenn und nach seiner Verordnung von ihnen binnen drei Monaten nach ihrer Consecration nachgesucht werden sollte 1).

s) Calixtus P. ep. 2. (C. 39. C. 7. Qu. 1.) Si autem utilitatis causa fuerit mutandus, non per se agat, sed fratribus invitantibus, et auctoritate hujus sanctae sedis faciat, non ambitus causa, sed utilitatis et necessitatis.

t) Joannis VIII. epist. 4. 5. Harduin conc. T. 6. P. 1. p. 4.

n) Joannis VIII. epist. 36. Harduin ibid. p. 51. Conc. Ravennense a. 877. Can. 1. ibid. p. 185.



# 756 Zweite Periode 561 — 888.

s. 175. was mochte nicht der Papst bei gunstigeren Umständen hieraus folgern?

§. 176.

§. 176.

Die Entstehung einer höheren kirchlichen Gewalt in den händen eines kirchlichen Beamten
mußte Veränderungen in der bisherigen Stellung
der Synoden, Metropoliten und Vischöfe (§. 97 u. f.)
herbeisühren; sie konnten aber noch nicht in ihrem
vollen Umfange sichtbar werden. I. Das kirchliche
Synodalwesen gieng daher noch ganz seinen bisherigen Gang fort (§. 97. 162. 163.). II. Der Metropolit a) blieb noch der unmittelbare Obere der
Vischöfe, nur der Grund war gelegt, seiner Würksamkeit engere Schranken zu seigen. Zwar wollten
selbst die falschen Decretalen ihm seine bisherigen
Rechte nicht entziehen, sondern nur ihre Ausübung der genauern Aufsicht eines höheren Oberen unterwersen b), und allem willkührlichem Miß-

a) Seitbem die eine Zeit lang verfallene Metropolitaneinrichtung, unter Pipin und Karlmann, mit Hülfe des h. Bonifacius wieder hergestellt worden war.

b) Denn ste solten ja noch immer in causis episcoporum sprechen. Hyginus P. (C. 4. C. 9. Qu. 3.) Salvo in omnibus Romanae ecclesiae privilegio, nullus metropolitanus absque ceterorum omnium comprovincialium episcoporum instantia, aliquorum audiat causas, quia irritae erunt aliter actae, quam in conspectu corum omnium ventilatae, et ipse si secerit coerceatur a fratribus. Anicetus P. (C. 5. C. 9. Qu. 3.) Archiepiscopus nihil de episcoporum causis aut de aliis communibus, juxta statuta Apostolorum, abs-



### 758 3meite Periode 561—888.

5. 176. tion d) angesehen hatte, und ohne sich an den eidlichen Unterwerfungsact zu stoßen, den jezt der Papst por bessen Concession verlangte .).

### 4. 177.

### 6. 177.

III. Noch weniger konnte das neue System auf die Regierung der Anzelnen Didcesen Einstuß haben, da selbst Pseudoisidor den Begriff des allgemeinen Spiscopats nicht in dem Sinne aufgesaßt hatte, als mußten auf jenen alle einzelnen bischöflichen Rechte bezogen und dem Papste in jeder Didces eingeräumt werden. Die Veränderungen, welche auch schon hier sichtbar oder zunächst vorbereitet werden, verdienen wenigstens noch keine besondere Zusammenstellung, sondern lassen sich schon unter den neuen Einrichtungen mit übersehen, welche in der kirchlichen Versassung überhaupt, unabhängig von dem neuen System über die Kirchenregierung, durch andere Umstände herbeigeführt wurden.

### 5. 178,

### 6. 178.

A. Die Verhältnisse des gesammten Elerus erhielten eine veränderte Gestalt durch die Ausbildung und Ausbreitung des Monchswesens und das . Entstehen des Canonicalinstituts. 1) Die Einrich-

d) Concil. Constantin. a, 872, Cap. 17, . S. Planck a. a. D. 3h. 3. S. 863.

e) Die Gefchichte ber Pallien f. ebenbaf. G. 857 u. f.

### VI. B. Canonifches Recht. 759

tung, welche Benebict von Murfig (529) feinem & 178. neuen Rlofter ju Monte-Caffino gegeben batte, bilbete aus ben Benebictinern allmalig bie am meifen geachtete Claffe ber Beiftlichfeit. Dit Beibebaltung ber bieberigen Rloftereinrichtungen (6. 115.) verpflichtete Benedict feine Monche auf eine De. gel a), welche burch bie Unwendung, bie ibr gegeben murbe, nicht blos Beten, Pfalmenfingen, fromme Meditation und Buffubungen, fonbern auch Sanbarbeiten und Studieren, Unterricht ber Jugend und Bottesbienft in ben Rloftercapellen gu ihren pflicht. maffigen Befchaftigungen machte b). Ber nach ausgehaltener Probeieit (Movitigt) burch feierliche Belubbe fich ju einer Diefer Regel gemaffen Lebensart (Conversio morum), jum unbedingten Beberfam gegen bie Oberen e) (obedientia), und jum beffan-Digen Bleiben im Rlofter (stabilitas loci) verpfich. tete, murbe baburch erft murflicher Donch. Co entflanden bie Rloftergelubbe ber Reufcheit, ber Armuth und bes Beborfams.

a) Die Regel Bemediets enthält: Luc. Holstenii codex regularum wonasticerum et canonicerum P. Q. p. 5 — 64. ed Rom. Eine Utberficht ihres Inhalts f. dei Schröch Kirdungsch. B. 17. S. 444 u. f.

b) Bergl. mein Rirdpenercht 28. 1. C. 137 u. f.

e) Bemebiet band aber biefe felbft burch feine Megel in gemiffen Julim an ben Baub ber Ketteren, ober auch ber gangen Gengregation, und legte auf biefe Wife ben Grund jur Eutstehung ber Rapitel.

Benedicte Regel murbe in biefer Beriobe bie allgemeine aller Rlofter bes frantifchen Reiches; ber jablreiche Monchoftand murbe allmalig mit bem geifflichen zu einem Stanbe, ba immer mehr Monche Rlerifer, und felbft jur Bermaltung bes Pfarr. amts, in Rirchen, Die man ben Rioftern überließ (6. 188.), Regularen gebraucht murben a). In ber legten Salfte biefer Periode follten mo moglich, fogar alle Beifiliche angehalten werben, fich ben verdienstlichen und heiligen Uebungen ber Monche m miterifeben. 2) Chrobogang, Bifchof von Men, bewog ben Clerus feiner Rirde ums Sabr 760 ju einer Lebensweise nach einer von ihm gegebenen Borfdrift, welche eine Dachahmung ber Benebictinerregel mar b), obwohl jene nicht wie bas Leben ber Monche eine vita religiosa, fonbern eine vita canonica genannt murbe. Die fammtlichen Elerifer, Die in ben Berein gur Beobachtung berfelben traten c), follten in einem Baufe beifammen

#### a) Bergl. Schrodb Riedengefch. 29. 20. C. 5 u. f.

b) Chrobegange Bitgel bes canenischen Lebrus f. bei Labbe Cour. Tom. 7. p. 1444, und bei Hardnin Couc. Tom. 4. p. 1181. Linen Huspuz barans giebt Schrödich a. a. D. G. 83 u. f.

c) Die Bogel unterschiebet Cap. B. von ben Grifflichen, die Ihr ift jum Septiel keunen sollen, den "eleru qui foris clausteneue vieletur et in jese ciriste consistent." Ver bier nur em Geuntag arscheinen foll. Dem flest also, das von Ausfang an, die Australiante viel der Alrefe und der Geordienst nicht kundomit einerhoft vorten.

### VI. B. Canonifches Recht.

761

mobnen und in allem wie bie Monche leben, von 4. 179. welchen fie überhaupt nichts als ber ihnen geftattete Befit eigener Guter unterfcbied d). QBie biefe follten fie fich taglich verfammeln und einen 216fcmitt ber b. Schrift ober ber Regel (Capitulum) lefen boren e), woburch ihre Bereinigung Bebufe fraend eines Befchafte, wie bei ben Monchen (6. 178. Dote e) bie Benennung bes Capitele erhielt; befonbere aber follten fie ben Chorbienft wie bie Monde balten, ber als eine ibnen befonbere obliegenbe Berpflichtung ju einem mefentlichen Beffanb. theil ber vita canonica murbe und baber ibren Rirdenbienft bilbete, neben welchem ein anberes Rirdenamt nur etwas jufalliges mar. Chorberrn und Canonici murben baber gleichbebeutenbe Musbrude. Die Einrichtung fand allgemeinen Beifall; fcon unter Rarl bem Gr. murbe pon allen Geiftlichen geforbert, baß fie nach jener Megel leben follten, fo weit fie fich nicht auf Die Berpflichtungen be-20a, Die bas gemeinsame Leben mit fich bringe: ben (Eri-) Brieffern murbe aufgegeben, bie ibnen untergebenen Beiftlichen (6. 102.) bau anubal-

- d) Und nach ber urfprfinglichen Gerenge ber Riegel (Cop. 31.), fofften fie fogar ibr Bereidgen ber Rieche fchenken und fich nur ben Ringbeauch auf Lebenszeit vordehalten bürfen.
- e) Csp. S. Necesse est ut quotidic omnis clerus canonicus ad capitulum veniant, et ibidem Del verba audint et illam institutiusculam nostram — aliquod capitulum exinde relegant.

#### 762 3meite Periobe 561-888.

4.178. ten f); bie Erbaumg eines gemeinfannen Bohnge-Subes (elausten, monasterium) und die Einfüglich rung eines gemeinfanne Lebeun follte um gefcheben, no die Glitter einer Kirche auch binrechen wören, dem dagu nehigen und furfrechen und auch dam follten nicht mehr Ehorheren aufgenemmen verben, alle aus ginen hiereichen unrechen halten werten fonnten d.) Zur Erbaumg eines Münfters gab allerfalls ber Khaig Grund und Doben h.) ber Gliffe aller jahr, die Einrichtung

> f) Caroli m. Capitulare Aquisgranense a. 789, Cap. 71, meldes mobl bieber gezogen wirb, weil es bier beifer qul ad clericatum accedunt, quod nos nominamus canonicam vitam, volumns ut illi cononice secundum suom regulam omnimodis vivant, et Episcopus corum regat vitam, sicut Abbn Monnehorum - gebort mobl nicht bieber, fenbern gebe auf bie Rirden wo bas gemeinfame Leben wirflich eingeführe war. Aber and Capit. 1, a. 803. Cap. 22 unb 23. gebt es bemor. Das erftere fpricht von ber vita canonica im Ginn ber Ginrichtung Chroboamas: Canonici autem pleniter vitam observent canonicam, et in domo episcopali vel etiam in menasterio - secundum canonicam disciplinam erudiantur -. Dann wird Cap. 22. hingngrfügt: Presbyteri Clericos quos accum babent sollicite przevideant ut canonice vivant, non inanis lusibus, vel couvivile secularibus, vel canticis vel luxuriosis usum habeant, sed caste et nobrie vivant. Die Pecabyteri fint bie Ergpriefter; und eben in biefer Aufficht liegt ber Urfprung ber Benennungen, decani rurales für jene, und capitulum rurale für bie ihnen untermorfene Geiftlichfrit, welche fpaterbin üblich murben.

g) Weil hirrans feuft Unserhungen entftlinden; Regula Aquisgranenais (unten Stote k) Cap. 118.

 b) Capit. 5. a. 819. Csp. 7. De loris dandis ad clanatra Canonicorum facienda, si terra de ejuadem ecclesiae re-

### VI. B. Canonifches Recht. 763

bei recht vielem Richen ju Stanbe ju bringent, s. 170.
serfchofflic auch Mitterl ber Unterfallet burch freimurserfchofflic auch Wilterl ber Unterfallet burch freimufertingen 1). 30 mehr ber nammen Nichthunberts, neuen nicht aus die bischliebe Richen Jodyfürfer gemeben und für zu Unterfallet fürer Dombertm (canonici cathedroles) aufst reichlichft geforst; freimkönen burch auch demes Richen in 
Gurfferfant (ecclesiae collegiates) bermanstell.
Gemögl bas mes Gemeilenführet als best ältere
ber Richarden wer die Gegenfland ber verglaßen
Berforge Weinbeg ber Symanne, jude bei beite gab
er Weisferfiten, welche bei Rimmenbung bet urfprünglächen Rockein fehren uns genauer befinnen folltach).

#### S. 180. Die Befete, welche bie Beiftlichen jum ebelo-

**§.** 180.

fen Stande, oder boch in Enthaltfamfeit gu leben bus fuerit, reddatur ibi. Si de alterine ecclesiee vel li-

berorum hominum, commutetur. Si sutem de fisco nostro fuerit, nostra liberalitate concedstur.

D. Dat benifde "Strift" für bis Einrichtung überbauet. in mie

3) Das beutiche "Stöft" für bie Bincichtung fiberbaupe, so wie für bas Giebabet (unonanterium), für den Zeufisch baburch ein finden, bed für bie Gründung und Unterhaltung ber Kinflate ein Theil der Richtungliter ausgestagt, oder biefe durch bie Gaben britter Perform stundter unterh.

1) liber bat Gamenicalinifinat: Regala Aquisprassensis a file insum Genedium regatigut mir vas trifing arktilgt, Enclaia cone. T. 4. p. 1055 sep. Liber bir Hagsteins, juni Genertmungari, die satulatione sonetiensollism, tre princip Epiri (nom Wagsf, a. c. D. C. 1447 u. f. uch: de vius «t.conversatione monocherum a. 613, nutr vem Werft, Semetica Bit von Mainar, son ben berjammelen Werten und Wilselen Brautje. Elvahaf (C. 1252. Walter II. p. 313.



#### 764 Ameite Periobe 561 - 888.

8, 180, perpflichteten (6, 94), tamen burd biefe ffrengere Difciplin nun meit mehr jur Musubung als porbem; fur bie aber, welche nicht ichen burch bas Rloffer ober canonifde Leben jum Colibat genothigt murben, fcarfte man jene Befete am Enbe biefer Deriobe, vorzuglich baburch, baff nun nicht mehr blos bas ebeliche Bufammenleben, fonbern bas Bufammenleben mit anberen Perfonen weiblichen Befchlechte ale ben nachften Bermandten, (ja felbft mit biefen nach einem Onnobalichluß von 888) überhaupt unterfagt murbe .). Allein weber bies noch überhaupt fo manche Berordnungen über bas geiftliche Decorum b) ließen fic burchfegen, fo lange ber Beift ber Beit berfelbe blieb, und fo viele Beift. liche in Dienften ber Großen (6. 111.) unter bem Schute von biefen trot aller Befete e), fich ber Rirdentucht und bem Unfeben ihres Diocefanbifcofe entrogen d). Und welche Rirchenucht mar auch von einem großen Theile ber Bifchofe ju erwarten, ber gam wie ber weltliche Abel lebte, und Die Regierung ber Dioces ben baburch machtig

a) S. Pland a. a. D. 3h. 3. S. 579 u. f. — Pipini princ, Capit. a. 744. Cap. 8.

b) B. M. Caroli M. Capit, s. 769. Cap. 3.

c) Capit. 1. s. 802. Cap. 21.

d) Wodurch jum Theil auch bas vereitelt wurde, was die Gefehe burde bas Geführt der localitas et stabilitas, meldese der Ordinandus abstem mußte (Cop. Aquisgran. 2.780. C. 24.), ju exreiden finhten.

emporgehobenen Archibiaconen (§. 102.) allein 9. 180. überließ.

6. 181,

S 181

B. 30 Minfoung ber einschen Diekerdamefete ber Disjöbsfe, betreffen ble bebutenblen Diechtwerungen über grüftliche Gerichforafreit. 1) Die Blassidsung ber grifflichen Gerarirechter (§ 105. 106.) wegen öffentlichen Bergedungen, rechtlef eine befondere Berm burch die Einrichfung ber Gembgrieder -), wah bes gaus Qublifflichen die eigene Dicheung burch die Einrichfung ber 3mballangen. Der 2014dep felter überlich gehort der Schreiben der

a) Die Samptquelle für tie Sinrichtung ber Erubgeriche ift: Regino de ecclesiastiels disciplinis libri II. ed. Sieph. Balusias. Paris 1671. 8. Siernach ift fig genaver revrert in meinem Kirchmrecht B. Q. S. 73 u. f.

b) Carrall M. Capit. 2a. 833. Cap. 1. Us Epicopol riccumsusts practivals adi comulasses, 1t lit inquirent ainstand lime habeaut de incestes, des perricidits, fratricitiss, enducliar interias, ceneducias et alian sualis quae centraris saux Desquae in ascria scripturia leganter, quae Claristani devitrace debenta. Regel Carrol. M. Capit. 1, 76c. 6, 26, 7. Capit. Lik. VIII. Cap. 148. 465. Capit. 1, 76c. a. C. 38. Sed ten Siliations formut man objects to Silvania Casilochraticam data Bigate ber Sparegiantingen an ben 36 felpt 20r.

## 766 Zweite Periode 561—888.

- 5. 181. den verpflichtet, alle offenkundig gewordene Bergeben zu rugen, welche nach der bestehenden Disciplin mit Bußen belegt wurden; bann sezte er die Strafe jedem nach den Bugcanonen und ben baraus zusammengesezten Beichtspiegeln (libri poenitentiales) an c). Minder wichtige Sachen that der Archidiaconus ab. Doch konnte dem Werbrecher erlaubt werden, die vorgeschriebene canonische Buffe mit einer anderen zu vertauschen, die feinen Werhaltnissen und ben Umstanden überhaupt angemeffener war d). Gegen Werbrecher aus den bo. heren Ständen verfuhr man zwar etwas glimpflicher, weil man sie nicht zwingen konnte, vor dem Send zu erscheinen e); doch legte man ihnen, wo es die Umstände nur erlauben wollten, eben so gut die gesetzlichen Bußen auf, als ben Sendpflichtigen f).
  - e) Dem freiwillig Beichtenben wurde zwar jest sogleich die Absolution ertheilt, und nur die Privatbuße zur Bedingung gemacht, bei den offenkundigen Bergehen hingegen blieb man mehr bei der älteren Praxis; die Kirchenbuße blieb öffentlich, die Absolustion geschah währscheinlich erst nach vollendeter Buszeit. S. Planck a. a. D. Th. 2. S. 315 u. f. Th. 3. S. 671 u. f.
  - d) Seit bem sechsten Jahrhundert, wobei, wie es nach ben Sitten ber Zeit sehr natürlich war, auch schon Gelbbussen vorkamen. Merkwürdig ist gegen das Ende dieser Periode, daß man sich auch schon an den Papst wandte, um von den strengen Bussen, welche die Kirche auflegte, Nachlaß zu erhalten. Ein Beispiel hievon s. bei Labbé Tom. VIII. p. 503.
  - e) Die sich aus Addit. Capit. III. Cap. 98. und Caroli Calvi Capit. a. 853. Cap. 10. leicht schließen läßt.
  - f) S. Planck a. a. D. Th. 2. S. 306 u. f.

6, 182,

8, 182,

Die firchliche Diciplin wurde num auch burch bie Einligsfehr unterflügt. Die meldfiche Macht forgete miehr mir für bie Wölglichung ber frechtlene Geste mit einer für bie Wölglichung ber frechtlene Geste mit lercheite "), fie feste sest zummen auch beingerichte Verzicht auf bei übererthing frechtlete Bererthung mit blieder Bererthungen "). Das Wolfteben ber Kirche, mit ferem einigen Bunagemittet, ber Ercommunication, auch recht miehtige Bürgeriliche Underfelle ju verschinden, gelang ibt men noch micht gam "), best beidfemmenze dem erreichte fie ihre Wilhight, beid Erteffe in Minsche ju ersplien, burch ben Unterfleich, ben man "wisselen Ercummunication und Damuffund (ananthema) im eigenflichen Einne machte "). Die meisten liefen sind ver nicht bei den midte 1-ibne machte "). Die meisten liefen so nicht bis un

a) Copit. Lib. VII. Cap. 432. Addit. III. Cap. 123.

b) Pipini R. Capit. a. 756. Cap. 1. fest eine Strafe ben 60 sol. auf alle nuptias incestas,

e) Denn fie erhiete nicht unringeschränft bie Würfungen ber bürsgerlichen Richt (h. 76.). G. Pland a. a. D. 2h. 2. G. 310 u. f. Th. 3. G. 503.

d) Syn. Registicina a. 880. Can. 12. He autom combon Christianis infundament set, quis higu sasce sidentia communicato privati, et pre unis seclerilus reverrada alytima seculari publicar posentiarios subligati mut, nullo militias secularia ut concilio, sullempes rei-publica sebesta bunhistrare digistimum, quia nen popularibus gentibus son miseres quotest, net reasere auditationaben, net quammilier canasa indirare, com sini pid divisa additti jadicia. Demastica utres necessitates carres non publissenti, mai farte preprier oriermus i segui.

## 768 Zweite Periode 561—888.

s. 182. dem feierlichen Act des Bannfluchs kommen, zus mal da man ihnen durch Verwandlung der gesetztichen Buße in eine den Umständen angemessene (indulgentia), es leichter machte als früherhin, sich wieder mit der Kirche auszusöhnen, wenn sie in die Ercommunication verfallen waren (§. 181.).

§. 183.

§. 183.

2) Die Gerichtbarkeit der Bischofe in Ehesachen (h. 108.) veranlaßte, daß jezt außer der
Bekanntmachung der Ehe in der Kirche, auch die
priesterliche Einsegnung nach vorausgegangener Untersuchung über die Statthaftigkeit der Ehe, als
Form der Eingehung des Ehevertrags gewöhnlich
und selbst gesetzlich vorgeschrieben wurde a), jedoch
nicht

fit, enormitatem conscientiae stimulis exagitati, et in se perculsi, ipsius privatae rei administrationem implere nequiverint. Qui vero administrationem episcopi seu sacerdotum perpetrato palam scelere poenitentiae remedium suscipere noluerint, magis abjiciendi sunt, anathemizandi scilicet, tanquam putrida et desperata membra, ab universalis ecclesiae corpore dissecandi, cujusmodi jam inter Christianos nulla legum, nulla morum, nulla collegii participatio est, quibus neque in ipso exitu communicatur, et quorum neque post mortem saltem inter defunctos sideles commemoratio sit. Mandje bürgerliche Madje theise founte die Kirche mittelst ihrer Gerichtbarteit (§. 184.) durchseken, und hiermit erreichte sie schon sehr viel. Bergl. Planck a. a. D. Th. 3. S. 511 u. f.

a) Capit. L. VI. Cap. 408. Ne Christiani ex propinquitate sui sanguinis connubia ducant, nec sine benedictione

### VI. B. Cononifdes Recht. 769

nicht als wesentliche Form b). Den Grab, bis ju \$. 183, welchem die Berwandtschaft c) und Schwagerschaft d)

merdette emi vigiladas nibro nibrat, seque vilasshepe narum incremento comerce at embalenta plabero emissione comercia del del Cop. 10, 307. Lib. bis ducere pressumat. Eliqui field. Cop. 10, 307. Lib. VII. Cop. 173. Securione est spadiente mepitare de la qui abere capina finati quia sarpe in suptiti chen la principa del comercia del comercia del consequence propisquia aire adistricti enteggia; en tempo piara est dierre, conseguioria deleracetari vil sicumitatur. – Es ne as delarges, lità – envarientane est acrescia in enpira paralla negliar first delessa in Eccluia cornea principa del consequia del consequia del contra a lititate e basento sonsi leverarit, tempo per canilline el bractitatione mercelotta et consulta alleram la mercaria finantiare am possenze de l'igilita delarar la consequia della consequia del consequia della con-

b) Addit. Capit. IV. Cap. 2. Quodsi abaque benedictione ascerdolis quisquam Christianovam vel Hebracovam noviter conjugiam duzerit, vel solemnistaem legis pro dotali titulo in quocumqua transaccuderit, ant centum Principi solidos coactus expolvat, sat centum publice verberatus flagella muccipiat.

### e) S. bie Unmertung ju biefem 4.

Φ Geliere cimus last consulés the Colonization of the Remandabilità dissa galeries Weinbraumb transduce (sei Géne in Cara. Agala h. a. 506. Cm. 61., and qui expropria connegalitata dispuns, and quan connegations habelt, consolhis pullereit, and deserrie varores, guidelres parties de la consolhis pullereit, and deserrie varores, guidelres parties de la consolhis pullereit, and deserrie varores, guidelres parties de la consolhis pullereit, and deserrie varores, guidelres la pullereit de la consolhis pullereit, and pullereit deservines font parties de la consolhis pullereit parties de la font partie de la consolhis pullereit parties de la font partie de la consolhis pullereit parties de la font partie de la consolhis pullereit parties de la font parties quient de la consolhis perties parties de della partie qui partie de la consolhis perties parties de della partie qui partie de la consolhis perties parties de della partie partie de la consolhista della partie de

### 770 3meite Beriobe 561-888.

> terlio loco sibi pertinent, sive vir alve femina, ant unus in tertio et alter in quarto, uno mortuo non licet alterum accipere uxorem ejus.

> •) Dem ei sel in tri Vupif, allignin, feien in biet Vupis, untilità, just Francis en lagin, in lee relationalità, an attentiona anticolori l'america an attitudi particolori l'america anticolori l'america anticolori l'america anticolori l'america anticondito conditionali en attentionali en la lagin de l'america anticolori l'america anticolor

D Bonifacii Epiat, ad Nothelmum (pp. Baronium ada, 734) şiribe, bağ re nidici cibele quare in una loco apiritualis propinquitas in conjunctione carvali copulata, grandeprecistum sit, quando omnes in asero haptismate Christi et ecclesiae filii et filiae, fratrese et aserorse succomprohermur. Bijo femne im Çecirem bir Şirayis moği nech mişte erişbiriren (pr. 1).

Degriff berfelben wurde allmalig ebenfalls weiter 5, 123, ausgedehnt D. Ballid niger find des Aftrebe aush immer mele zu ber Tejester hin, ball die dissolatio matrimonii quood vinculaum (divortium in s. str.), überali mele flatt finde, felblir mele megen Elebenud b); meniglinas widera grenneln, melde in ben leten Decemina belefe Tejestebe aufgefagt matren, femerlich mad ben friederen Grundfalpm i) absteffis meberta from b).

g) Cross. Remanna. n. 721. Con. 4. Si qui commerprishma describi conjulgion, andimen all. Leitterm spitchame describe conjugion, andimen all. Leitsemat commerce assessment of the constraint of the comtant commerce assessment, qui can de faste searnat illus injuius autores ducere, qui can de faste searnat illus injuius autores ducere, qui can de faste searnat illus injuius autores ducere, qui can de faste searnat illus injuius autores ducere, qui can de faste seaterna uniqui anticolomi de faste searte de la commercia de la commercia de la comtante de la commercia de la commercia de la comtante de la commercia de la commercia de la comtante de la commercia de la competencia de la comtante de la commercia de la commercia de la comtante de la commercia de la commercia de la comtante de la commercia de la commercia del la comtante de la commercia del la commercia del la comtante del la commercia del la commercia del la comtante del la commercia del la commercia del la comtante del la commercia del la commercia del la comligación del la commercia del la comligación del la commercia del la comlegar del la commercia del la commercia del la comlegar del la commercia del la commercia del la comlegar del la commercia del la commercia del la commercia del la comlegar del la commercia del la commercia del la commercia del la comlegar del la commercia del la commercia del la commercia del la comlegar del la commercia del la com

### b) G. bie zweite Anmertung.

i) G. obm \$. 54. Rote 1. G. 344.

k) 81s treunendes Scheinternif tenum in den Gefehm auch die Immortung vor. Copiel. L. VI. Cop. 91. Ruch tenute die Sebe nach en nuren Grundführen gang aufgeboden werden, serun beite Abeile übereinstauen, ins Alofter zu geben. Capit. L. VI. C. 209.

### 4. 183. Erfie Anmerkung. Beranberungen in ber Befetgebung über bas Chehinderniß ber Bermandefchaft.

1) Die Rirche fdmanfte anfange, ob bie Che gwifden ben Sobrinis muniaffen fee. Conc. Turon. II. a. 567. Can. 21. Autisioder, a. 578, Can. 27, Paris, V. a. 615, Can. 14, berbieten fie; Gregor ber Gr. birft fie fur ertaubt, Beda hist, Angl. L. 1. Cap. 17. (beriftimmelt in Can. 20, C. 35. Qu. 2. gutò Can. 2. C. 35. Qu. 5.): Quaedam terrena lex permittit, ut sive frateis sive sororis sive duorum fratrum germanorum sen duarum sororum filius ete filia minceantur: sed experimento didicimus ex tali conjugio sobolem non posse succrescere. Et sacra lex prohibet cognitionia turnitudinem revelare. Unde necesse est, ut jam tertio vel quarta generatio fidelium, licenter sibi jungi debest, Nam accundo quam diximus, a seomning debet abstinere. Die Braris entschied fich im fiebenten Cabebumbert, bie bereits gefchloffene Che, gwifchen Sohrinis niche ju trumm. Theodorus Tarsens, Episc, Cantuariens, (bri D'Achery spicil. Tom. I. p. 486.) c. a. 668. In tertia propingus secundum Graecos licet nubere, - in quinta secundosa Romanos, tamen in quarta non solvunt, postquam factum fuerit. Copit. Compend. a. 757. Csp. 1. Si in quarta propenie reperti faccint conjuncti non separamos, in tertia vero si reperti fuerint separentur. Et cos qui usus in quarts, alius in tertia sibi pertinent, separamus. 2) Die neue Beredmungsatz ber Grabe, bie fcon in ben brei festen Stellen vorfommt, und bie Huffudung tes Geuntes, aus welchen bie Ebe milden Bermanbsen in gewiffen Graben verboten feb, machte febr balb bie Rirdengefebe firenger. Rach Gregors bes Gr. Beifrief nabmen viele wicht ben gemeinschaftlichen Ctammrater, fontern beffen Rinber, von melden bie Seitentinien ausgieugen, als truncus en, ju meldem binauf und ben ibm an wieber berab fie bie Grabe berechneten; ibre quarta geperatio mar alfo noch ber Civilcomputation ber fee Beab; manche mochten bas Berbot ber Che gwifden Sobrinis fo ausbruden, und bies verfeitete bann andere, bie nach Wregers bes Gie. Met rechneten, auch jreifden notin ex nobrinio bie Che für unerlaubt ju balten,



### 774 3weite Periobe 561-888.

§ 183. Li, I. V. Cop., 120. Christiani en propiopitate uni senguista pasque al septimen gradum considera. Si un tender may an en propioma pradum considera. Si un tender may ant such his Shikmaplant for State, which fait States from the confideration anapharu terriffera State, his Critical section anapharu terriffera State, his consideration of the confideration of

### 3weite Anmerkung. Ausbildung ber Befengebung über bie Chefcheidung.

Mufange bemfigte fich bie Rirche, bie Scheibung blos auf ben Rall bes Chebrochs, und eine Berlegung ber ebelichen Treue einguichranten, bie icom gleichgeftellt werben fonne, Capit, a. 744. Cop. 9. Capit. sp. Vermerism a. 752. Cap. 5, 9, 10, 93er fich aus anderen Grunten treunte, murbe burch Riechenftrafen genethigt, bit Chr brryuftellen. Cone. Toletan. XII. Can. 8. We aber auch aus jenen Gefinden bie Schridung erlaubt wurde, fügte man bingu, baft ber unschuldige Theil am beften fut fein Gewiffen forge, weum auch er nicht mieter beienthe. Capit, VI. 87. (Schluf riner Conote ju Mantes vom I. 656). Quodsi quis propriam expulerit conjurem - al Christianus recte esse voluerit. mulli alteri copuletur. Das erfte Brifpiel, bat fich bie Bifchofe biernach berechtigt bielten, felbft bie zweite Che ju verbieten, obne bies jeborb für Rolge eines Canons auszugeben, mitbin mur bermoge rines von ibnen verfasten Disciplingraefetes, finbet man in Cone. Forojul, a. 791, Can. 10. G. bas nabere in meinem Rirdens recht B. 2. C. 466. Da aber Difeiplingrarfene biefer Met erft burch bie Anerfennung bes Ctants verbinbenbe Rraft erbieten, ente fcheitet ties nichts für tie Praris.

6. 184.

8. 184.

6, 185,

§. 185.

3) Die Geeichtbarkeit der Bischbfe in weltlichen Streitigkeiten, konnte auf zweierlei Beise begründer fenn: ab durch seeinellige Unterwerfung der Parteien, auch wo beibe Theile Laien waren (S. 1073). In biefer Beziehung hatte fie,

- a) Ueber Berfügungen nach beutschem Becht f. unten &. 2003.
- b) Form, Baluz. F. 28. Form, Lindenbrog. F. 75.
- c) Die Gerichtbarteit ber Bildible in Ashummuslochen, erbeilt insbefenbere aus Add. Copit. III. Cap. 87. Si heredes jusas testatoris non impleverint ab Episcopo loci illius ennis res quas illi relieta eat, auferntur com fruetibus et emolumentis, ut vota defuncti impleantur.

### 776 Smeite Merinbe 561 - 888.

8. 185. menn Benebicte Cavitularien . Sammlung entidei. ben fonnte, in ber carolingifchen Beit eine Musbehnung erhalten, welche fie in eine mit allen weltlichen Berichten concurrirende vermanbelte. Denn bier findet fich eine angeblich aus bem theodofifcben Cober entlebnte Berordnung, melde burd ein Ca. nitulare num gemeinen Reichgrecht (aben 65, 612.) erhoben wird, und ben Bifcofen bie Macht ertheilt, in allen Gachen in enticheiben, auch wenn fich nur eine ber Greitenben Marteien auf ihren Musfpruch beriefe 4). Das Cavitulare ift aber, eben fo wie Die angebliche altere Merorbnung, welche anbermarts Conffantin bem Br. quaefdrieben wird, erbichtet b). Alls romifche Conflitution muß fie mit ben alteren verfalichten Actenftuden, welche ju ber erbichteten Sammlung ber Decretalen bingu tamen, in Berbindung fteben; Die Rorm eines frantifchen Reichs. gefenes tonn fie freilich erft im frantifchen Meich erhalten haben. Da fie aber mit Auszugen aus ber Sammlung ber falfcben Decretalen nach Rrant. reich gefommen fenn muß, fo gebort bie Rorm, welche ibr bier gegeben wurde, ju ben Beweifen, bafi Die Bermehrung ber unachten Actenflude (6. 153. Dote k), die in Rranfreich gefchah, bis in ben Unfang bes neunten Sabrbunberte binaufreicht, ba fie

a) Capit. L. VI. Cap. 366.

b) Vergel, über bie angebliche Confliction Conflamins, bie fich auch office die ihr gegebene Form eines Capitulares erholism hat, mein Kirchenrecht. B. 2. St. 131 n. f.

Beneber bereits unter seinen Materialien sand. 6. 182.

(3) In wie meit der gestliche Seand des Bestagten oder negen niene bürgerlichen Werzighens Ihngestlichtigkein, die gestlichtig Bereichtigkein gestlichtigkein gestlichtig beziehet gestlichtigkein geber gestlichtig femogli in bürgerlichen Deckspfleinigkein mit kälnn, abs innen erwegen eines Untersechen mit kälnn, abs innen erwegen eines Untersechen singstlägt würde, nur mit Ju
giehung feines gestlichten Oberen greichter werben follt ein. Das Karl ber ohr biefe gemißfrüm Ge
richte im 3. 709 um 794 auswehrfüllt, bestläsiste o.)

e) Reun noch Conc. Autisiod. a. 678. und Matiscon. a. 581. hatten bas ältere Worcht bestätigt. G. eben §. 107. Rote d.

4) Gare, Paris, V. a. 53, Cao. A. Ur milus pletoms specifyen projections, which referred miles, need projection specifications, with critical manufacture exclusive size scientia postitistic per se situriquest, set diameter presented. E. Elici, C. Moltarili II. In synche suprascripta. Ut cultus judicum de qualibat cenible erfectes de civilibate cananica, prester criminala supida, per se distripper and demaner personale desceno. Qui vere conveid finerist de remise explainification, consensativity and desceno. Qui vere conveid finerist de remise explainification, qualitation of the presentation of the convenience of the convenience of the presentation of the convenience of the presentation of the convenience of the convenienc

e) Caroli M. Copit. a. 769. Cap. 17. a. 794. Cap. 29. De clericia ad invicem altercantibus, aut contra suum Episcopum agentibus, ut sicut camones docent, ita omni-

### 778 Zweite Periode 561 - 888.

4.15. fo ill für feine Zeitz wohl anjundigunen, bağ eine Zeitde einer frühzeren Werstehmung, nach weichte ein Grifflichter besegen Werstehmung, nach weichte eine Grifflichter Dickerte beltreif er sein beitgertillen Gaden gerichtet werden fell, lebiglich auf bem Zeit ju bejacht 18, wenn er wegen eines gefülleren werb bei gerlichen Werstehmen feines Mintes einfagt, weber bei neinem anbezen Gelifflichten belangt merzen für 19. Utekerbise fehlt en nicht am Weispfelen, haß der Sein ju über einem Wißhöß ein der Deckborweitung werte der bei der der Weispfelen gefüller wir weitlichte Gesche mie der Sein für der Weispfelen gefüller wir Weispfelen für der Weispfelen gefüller wir bei delte Geschen mighte Spill für der Sein der Sein weiter Sein felle von felle der Sein der der Sein felle von felle der Sein felle von felle der Sein der Sein sein der Sein felle von felle der Sein felle von felle der Geschen der der Sein felle von felle der Sein sein der Sein felle von felle von der Sein felle von felle von der Sein sein der Sein felle von felle von der Sein sein der Sein felle von felle von der Sein sein der Sein felle von felle von der Sein felle von der Sein felle von felle von der Sein sein der Sein felle von der Sein felle von der Sein felle von der Sein sein der Sein felle von der Sein der Sei

modis peragant. Et al forte inter clericum et laleum faerit orta altercatio, Episcopus et Comes simul conveniant, et unanimiter inter cos cansam definiant secundum rectitudinem. Dit trilgétadre étélle ift ondy Copit. VI. 136. VII. 139. ingitragant.

- 9) 20's gauntfelle, midde um Falurfin ein niertenden wirt, ill im em Gogil, Auguiegran, a. 782 (Walter II., 66 seeg.) ertháltin. 20'de beitht in einer naturald um ben Steilensmann fillern mannen fillern mannenfille magsbene Steinspatifs. 21's des traffents (Etili ill Cap. 37). Hern in eschen (Gonzillo Garbaijsensi), at deriel eschesiatist onlicit, at clapmin encurereits, apud exclusionality of steile platfernatur, non apud seculares. 27 effects bet hatein are "Damphels magdifernatur", den der Grein bei hatein auf Steilensmannenfille (Ed. 30 steil) ja 14'd. cas. 13.) ill genil från am tern alb tein in Zera Neurilane.
- g) & Copil. a. 794. Cop. 7. Definium est etlam a Domino Rege, sive a anche synodo, ut Petrus Episcopus juraret — quod ille in mortem Regis sive in regnum ejas non consiliamet me ei infidelis fainset. Daß bier Nos tie chostim refranzeite &proce mit ten Reing ju Geridu faß, ift mehl mur karans ju ertilken, baß bie Berfamminen nicht

sinder sich mech in den Capitalarian Naris des Nach 4, 105. Ira auszafrechen 1). Wolft Inmendeum Fanden
auszafrechen V. Wolft Inmendeum Fanden
sich bie Gemanflige der erdolderen Derectalen übernatificiem Gerichtenfert, gernig und in bem Unifung und nicht, in meldem sie in der solgenden
Spriede in de Spriege übergingen, womm sie gleich
aus dem Mustagian aus jenn von Benedet, nofen den Rodflimmungen der juffinisanischen Weselfen 1) und der Zubergieren dier der von Gerichteiland
ber Gelischen, sie sie sie der dem Gerichteiland
ber Gelischen, sie sie sie sie der dem Gerichteiland
ber Gelischen, sie sie sie sie der den Gerichteiland
ber Gelischen, sie sie sie sie sie sie sie sie
mit der der der der der der der
mit der der der der der
mit der der der der der
mit der der der der
mit der
mit der
mit der der
mit der der
mit der der
mit der der
mit de

6. 186.

5, 186,

C. Sehr wichtige Beranberungen finden fich bei bem firchlichen Guterwefen. 1) Gine neue

auch jugleich ein Reichstag mar, folglich nicht an bie gefammten Reichsftanbe gezogen werben fennte.

b) Caroli calvi Capifa. s. 860. Cap. 7. Usi Epiacepo suis licitis singuise feereint, et juri liciti es el nos inde reclamaverini, nostras regios potential socundum nostrume unum ministrarium pia Archiejuserjo et Epiacogo i descundum auctos canones, et juxta legre quas Ecciacias catholica probat et servat, et secondum capitula avi et apatria sisistri hoc emendare curvas, et sicut temporibus avi et patria nostri justa et ralcundalis consociolos fait.

i) Capit. V, 378 seq. inegefemmt aus Julian. Rergi. b. Savignt Gefch, bes r. R. B. 2. E. 478. 2te Musg.

### 780 Zweite Periode 561-888.

- 5. 186. Quelle des Reichthums wurde der Kirche durch die Einführung der Zehnten eröffnet. Schon auf der Synode zu Tours 567 a) ermahnten die Wischöfe zum erstenmale die Gläubigen, den Zehnsten zu entrichten; auf einer anderen zu Maçon 585 b) forderten sie ihn in einer stärkeren Sprache vermöge eines göttlichen Gebots; aber erst 779 geslang es ihnen, eine allgemeine Zehntverordnung auch von Seiten des Staats auszuwürken c), welche
  - a) Epist. Episc. Prov. Turon. ad plebem missa bei Labbé Tom. V. p. 868.
  - b) Can. 5. Omnes igitur reliquas fidei s. catholicae causas, quas temporis longitudine cognovimus deterioratas fuisse, oportet nos ad statum pristinum revocare, ne nobis simus adversarii, dum ea, quae cognoscimus ad nostri ordinis qualitatem pertinere, aut non corrigimus, aut, quod nefas est, silentio praeterimus. Leges itaque divinae, consulentes sacerdotibus ac ministris ecclesiarum, pro hereditatis portione omni populo praeceperunt decimas fructuum suorum locis sacris praestare ut nullo labore impediti, horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas; nunc autem paulatim praevaricatores legum paene Christiani omnes ostenduntur, dum ea quae divinitus sancita sunt, adimplere negligunt. Unde statuimus et decernimus, ut mos antiquus a fidelibus reparetur, et decimas ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus omnis inferat, quas sacerdotes aut in pauperum usum, aut in captivorum redemtionem praerogantes, suis orationibus pacem populo et salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis saluberrimis fuerit, a membris ecclesiae omni tempore separetur.
  - c) Capit. a. 779. Cap. 7. De decimis, ut unus quisque decimam donet, atque per jussionem pontificis dispensentur.

nachber oft wiederholt und auf eine gotrliche Bor. 6. 186, Chrift gegrundet murbe d). Bon ber Abaghe follte burchaus niemand, felbft nicht ber Ronia, befreit fenn "), und fie follte fich nach ber Abficht ber Rirche, nicht blos auf ben gehnten Theil aller eigentlichen Bruchte bes Laieneigenthums (Megliehnte), fonbern auch auf ben gehnten Theil alles Ermerbe (Derfonaliebnte), erffreden f). Die Rirche mufite fich aber porerft mit bem Drabialgebnten beanugen B), und felbft biefer murbe ihr nicht allenthalben gegeben h). Der Behnte follte gwar an bie Bifcofe, als Bermalter bes fammtlichen Rirchenauts ihrer Dioces, entrichtet werden i), aber bie Bermendung beffelben murbe ihrer Billfubr nicht

- d) Capit. de partibus Saxoniae Cap. 17. Secundum Dei mandatum praecipimus ut amnes decimam partem substantiae et laboris sui Ecclesiis et sacerdotibus donent, tam nobiles guam ingenui, similiter et liti, juxta cuod dens unicuique Christiano dederit, partem Deo reddent,
- e) Capit, de villis, Cap. 6.
- f) Wenn gleich Raris bes Ge, Abficht umachift nur auf ben Pess. bigliebeiten geben mechte. Bergl. Wland a. a. D. 3h. 2. €. 416 u. f.
- g) Rur bie und ba mocher vielleicht auch ber Blutzebeite gegeben ernbm. Capit. L. VI. Cap. 192. .
- h) Capit. a. 829. Cap. 7. Conc. Magunt. a. 847. Cap. 10. a. 888, Can. 17. Tribur. a. 895, Can. 13. Her fchrerften murbe es, in Gachfen ben Bebnten beigutreiben, wo gmabe bie Bistbarner grofernibeils barauf funbirt maren.
- i) Capit, L. I. Cap. 143. Ut decimae in potestate Episcopi sint, qualiter a Preobyteris dispensantur.

### 782 Ameite Deriobe 561 - 888.

- s.sc. überleifen, fonbern follte mit allen übergen tirchen lichen Entimfren geichen Negeln unterteingen 1), und interfenierte Progen 1. Negeln unterteingen 1), und interfenierte Progen 1. Den Enterfenierte 1. Den Ent
  - k) Es feigte figen am ben Stellen Mote e und L. Gine Unternkung ber oben S. 505. erreblinten Begel, von ben von Theilen, in weiche alle friedliche Genflinfte jerfollen follten, macht auf bie Sehnten Capit, Add. IV. Cap. 58.
  - 1) Capit. I. a. 813. Cap. 19. Ut ecclosise antiquitus constitutes nec decima nec slis ulla posacssione priventur, its ut novis tribustur ecclosiis. Capit. Add. III. Cap. 82. Ut decimae ques sinçalis dantur ecclosiis per consulta Episcoporum a Presbyteris ad usum Ecclosise et pasquerum summa diligentia dispensatur.
  - m) Die Gefüllichte frißt Baue siest 600er, werdes und beit 800fer beitigtt warer. Coptt. Li. U. Cop. 57. U. Eig üb Erdelsbaren beraffels habend, nonam et diechnum es ein, Erdelsisse cipia ers auch dowent. Die fichharen Steinig jur 66felfilder ber weitigen Spettern erfolder 3. 90. 3. 3 fein war die rechniefe Auter ber 300ern. Som 1831. 8. War poli kome auf Deutscham beiter neugli auf rümigleau Weben mögen der wieldum Seitern Swiftigt aufrein fein.

4, 187,

2) Chen bie willfuhrliche Bermenbung ber firchlichen Ginfunfte, welche fic bie Bifchofe erlaubten, legte ben Grund ju einer neuen Ginrichtung, burch welche ein anberes Suffem ber Bermaltung und Benugung berfelben entftand, bas aber allerbinge nicht immer gum Dusen ber Rirden gereichte. Die Laien, welche neue Rirchen grundeten, murben mohl eben baburch junachft veranlafit, fich bas Schutrecht (advocatia s. ius patronatus) porubehalten, woburd fie ben Bifchof verhinderten, uber Die Einfunfte ber Buter ju verfugen, mit welchen fie felbit iene botirt hatten, ober welche ihnen noch von Unberen gefdenft murben (6. 188.). Mur bie Rirden baber, melde bei if. rer Errichtung entweber von bem Bifchof felbit aus Rirchenaut botirt, ober bon bem Runbator Diefem übergeben murben, blieben in bem urfprung. lichen unbedingten Gubjectioneverbaltnif, obwohl Diefes noch immer als bie Regel betrachtet murbe a). Mus biefem aber entwidelte fich bei einzelnen Rirden allmalig ein bloges Auffichterecht, ba bie Brundung ber Stiftetirden von felbft gur Rolge batte, bag biefen bie Bermaltung und Benugung ber Buter, mit welchen fie bie Roften ihres ge-

a) Capit. VII. 468. Plaenit ut omnes ecclesise cust datibus et omnibus rebus suis, in Episcopi proprii potestate consistant, stope ad ordinationem vel dispositionem susus semper pertineant.

Cox

### 784 3meite Deriode 561-888.

8. 187, meinfamen Lebens beffreiten follten, eben fo wie ben Rloftern überlaffen werben mufite, und felbft bie Domberen ber Sochftifter es fcon umeilen babin ju bringen muften, baf ber Bifchof bie Bermaltung ber fur fie ausgefeiten Buter ihnen uberließ b). Huch bei anderen Rirchen blieben biefe Beranberungen nicht ohne Ginfiufi; ben Stiftsfirchen, oft auch ben Rloftern, wurden nicht nur einzelne Sofe und Buter, welche ber bifcofliden Rirche, alfo bem Rirchenfonds ber Dioces uberbaupt gefchentt maren, fonbern auch febr viele Bebnten beigelegt, welche fich in ihrer Dabe befanden; bei ben meiften, befonders bem fleineren Pfarrfirden, über beren Ginfunfte ber Bifchof, nicht ein Laienpatron, ju verfugen batte, blieb bann an Butern, Die im Umfang bes Rirchfpiels lagen, nicht leicht mehr übrig, ale jum nothburftigen Unterhalt bes Beifflichen und jur Erhaltung ber Rirdengebaube unerlafilich mar. Nene mufite man baber nothwendig bem Beiftlichen als Beneficium (6. 113.) überlaffen, wenn man ibn nicht blos auf bie freiwilligen Oblationen verweifen wollte, Die auf bem Altar feiner Rirche niebergelegt wurden, und ba bie Reichogefene ben Bifcofen obnebin jur Dflicht mach.

> b) ithber ben mertwarbigen babin obzirerfenten Bertrag bes Domcapitels ju Ridn mit bem Erpfisches (Kfinifer, weschen beffen Machfeder im 3. 873 auf einer Connbb beftangen lich, f. Planef B. 3. C. 643 u. f.

ten.

ten, darauf zu halten, daß jede Kirche wenigstens 8, 187. mit einem Wansses doritt bleibe '?), so mag bies ziemlich allzemein geschöche son. Wenigstens erre klare sich - auf diese Besiffe am natüclichsten, daß im eisten Jahrundert, alles was zu dem Einstäuften unt eine Kirche absöre um dieht zu besonderen

e) Ludav. pli Capit. a. S16, Cap. 10. Statutum est, ut unicuique Ecclesiae unus mansus integer absque ullo servitio adtribuatur, et Presbyteri in els constituti non de decimis, neque de oblationibus fidelium, non de domibus, sienne de atriis vel hortis juxta Ecclesiam positis, neque de praescripto manso; aliqued servitium ficiant praeter ecclesiasticum. Et si aliquid amplius habuerint, inde Senioribus suis debitum servitium impendant, Cap. 11, Statutem est, postquam hoe impletum furrit ut uniquacque Ecclesia suum Presbyterum habest, uhi id fieri ficultus providente Episcopo permiserit. - Die Berfügung bes Cap. 10. fcbeimt stmachft auf bie bem Laiempatrenat burch tonigliche Belebnung (&. 168.) unterworfenen Rirchen, von mele den bas verbergebenbe Cap. 9. freicht (f. unten 5. 191.), ju geben, und ben Laienpatronen (Seniores wegen ber Berfeibung bes Kirdenbeneficiums genermt) unterfagt ju merben; fich ber Sebnten und bes jum Beneficium bes Geiftlichen gefchlagenen Manfus unter bem Bermand bes Dienftes, ben fie bem Ronig ju leiften batten, angumaafen. Gie fest abet eben barum boraus, bag auch bie Berfügungen bes Bifchofe über bas ju einer einzelnen Rirche geborente But, in tenfeiben Geranten bleiben, imb baburch moglich gemacht merben fellte, was bas Cap. 11. ale 3med ber getroffenen Beftimmung begeichnet, bag alle Rirden auch mit Geiftlichen befest werben teinnten. Wenn ber Raiempatren eber ber Bifchof felbft faft alle firchliche Gintilnfte an fich jog, mar bothftens moglich, burch Untererbnutff mebrerer Rirden unter eine Sauptfirche, ben bei einer folden angestellten Beiftlichen burch bie färglichen Beetheile ber Rebenfirchen, bie man ibm tief, in ben Stand ju feten, ben Riechenbienft mit Sulfe ber bon ibm angeneumenen Capellane ju vers leben:

### 786 Zweite Periobe 561 - 888.

6. 157. Zweden, namentlich zur fabrica ecclesiae, burch Rundation ober bifcofliche Berfugung angewiefen mar, ale Beneficium betrachtet murbe, ju beffen Benugung bem Beiftlichen fein Rirchenamt (titulus) ein Recht gebe; benn biefer Brundfat fann nicht als Rolge einer neuen, reformirenben Rirchengefengebung d) angefeben werben, fonbern, nach bem Inhalt ber fpateren Rirchengefete, nur als eine bon biefen anerkannte Bewohnheit .). Die Unweifung eines folden Beneficiums murbe maleich burch bie Berfugung erleichtert, bafi von allen Rirdengutern, Die als leben verlieben feven, weniaftens ber Bebute an bie Rirche entrichtet werben folle f). Die Beraufferung ber Rirdenguter, burfte von ben Difcofen noch giemlich willführlich gefcheben fenn; bie Grundfage bee neueren romifchen Rechts barüber, trug gwar fcon Unfegifus in feine Capitularienfammlung ein 8), man findet aber feine Gpuren bon ihrer wirflichen Umwendung.

d) Refermirent mare fie in Beziehung auf bie eben @. 505. Pete d augeführte attere Bestimmung gewefen.

e) G. mein Rirdgemrecht 28. 2. 3. 656.

f) G. 6, 1856. Weite m. Die Stoghet bei Bebrum figt neuen figt neuen bei bar Dieset er Werfelium au dem Gest Beim, dem Gest Best Beiter bei dem Stoff best nicht Beiter Beiter

g) Copit. II, 29.

6, 188,

4. 188.

Dur Wertretung ber Sirche in welflichen Stugleigenfeiten, vonglicht im Gellere für für beindgleigenfeiten, vonglicht im Gellere für für beindgerichtliche Samblung zu ernerben ober zu werdaufern »), ober ihre Beche ber welflichen Berichten zu werfeigen ber zu vertreiben »), mitgle füh

ker Wilfighef einer Leien bebienen, welcher beljen

Stogt (aufvozatus, Kitchenoug) genannt miebt
Diefe Bogete ift von bem Gdung den ber Kib
nig ber Klirche überfauper erteilier «), bei Feinig
liche ober Geleinmogetei genannt, belger treifunftich

bertreifsteben. ber Bertretter best Könins im Bei
terfeitbeten. ber Bertretter best Könins im Bei
terfeitbeten.

a) Codex Traditionum kri ikimmaim Tunosia litri. ©. 122 n. f. S. N. Nro. 1. Tradidit — Gotabertus — in manus Adalberti gloriosi sarchiepiscopi et Advocati sul Diotrici proprietateus — ecoatra vero Odalbertus venerabilis archiepiscopas cum manu advocati sui Diotrici — Gotaberto — tradidit —.

(b) Gupil. e.c., cz. L. Longshard. a. 801. Cip. 20. While L. L. Comin. Tr. 3a. D. 20. Cip. Cip. Users', aldiana, Balledia stiepie via his norbine locil, qui and diana, Balledia stiepie via his norbine locil, qui and vitti sear andarbates, ad per solan consistent terram eschizations codest vel colonium statispinar, and contine vel algorithmic still and administration of quil ab ris just agradus cat, a doubtes vel petrons soncilianadem at. Si vere de allegas critica actiniste. Epistespas prima compeliture, et less per adeceasion compeliture, et less per administration de la compeliture prima compeliture qui terrament qui tituli de princi.

e) In biefen Ginn nennt fich Rari ber Gr. in bem Capit. 2. 769. Cap. 1. sanctae ecclesiae desensor.

f 50 ° 1



# 788 Zweite Periode 561—888.

- \$. 188. hung auf diesen, war der Graf vermöge seines Umtes d), sosern sich die Kirche vom König nicht einen
  anderen Schirmvogt (desensor) erbeten hatte e),
  während die Wögte der erstgedachten Urt, vom Bischof selbst mit Zustimmung des Grasen ernannt
  wurden f). Das Geschäft des Schirmvogts war
  auch von dem des gewöhnlichen Kirchenvogts wesentlich verschieden; er hatte dem Vischof ohne Zweisel
  nur gewaffneten Schutz zu ertheilen, wobei der
  Kirchenvogt unter ihm die Dienstmannschaft sühren
  mochte s), aber er durste sich nicht in die Geschäfte
  der Kirche mischen. Von dem Vertretungsrecht
  des Kirchenvogts vor Gericht, war die Folge, daß
  ihm auch die Ausübung der Gerichtbarkeit
  (als Dingvogt) über die Hintersassen der Kirche
  - d) Bergl. oben S. 214. Note g. Praeceptum pro Trutmanno comite: Advocatum omnium Presbyterorum in tota Saxonia fideliter agat.
  - e) Capit. V, 33. Desensores Ecclesiarum adversus potentias secularium vel divitum ab imperatore sunt poscendi. Achnich ist Capit. VII, 392.
  - f) Lotharii imp. Capit. ap. Olonam Cap. 9. (Walter III. p. 254.). Volumus ut Episcopi una cum Comite suo Advocatos eligant. Daß dies sich nicht blos auf Italien bezog, ergeben die Urfunden. S. du Cange v. Advocatus p. 180.
  - g) Dieser versügte wer bei ergangenem Heerbann ausziehen sollte, und war verantwortlich, wenn er ben Kriegsbienst ohne rechtlichen Grund erlassen hatte. Capit. 1. a. 812. Cap. 3. is per cujus jussionem ille remansit, bannum nostrum reuvadiet atque persolvat, sive sit Comes sive Vlearius, sive Advocatus Episcopi atque Abbatis.

überloffen murbe, welden Umfang bieft auch burch § 188. bie Zymmunidesprieligein (§ 1722), alfmälig erkalen haben moder »). Mind in me Zoden ber ben Dijdshöm umtermerlenn Gofflicken, syferm fic beren Der (ließ hum bereich, umb beher midet ben ein gomifdetes fenbern wer bas orbentliche Gericht gehöber ten, batten bie Böhgte bie Bertertung berfüllen wer ben orbentligen Gerichten ). Ein anberet Gofchäft, bas ehrefalls bem erbentlichen Stirchemusgt jufallen, dere und ben einem Schoffente was bem Dijfshof ermannen Beamten (viceolominus, Safluwest) werfelm werten fenuter, mes ib Kuffelbe.

b) Caroli in Capit. 1. a. 802. Cap. 13. Ut Baissopi Abhates atque Abhatisan Adventon atque Vicelouine Centerariosque lugras scientes ar justition diligentes pocidinos et unaurates haloust. — per Westerff Centerariosque (elizon et unaurates haloust. — per Westerff Centerarios, at its lituariosmis haloust. — per Westerff Centerarios at its lituariosmis be SSS<sub>2</sub>, welder in Emiliarios framijos. Interfesio ter Kirche un terreina aber circletos, principare un entimes the mobilative. Tomodificariostostotic.

9 Caroll as, exc. et L. Longio, b. 601. Cop. 20, (What et III., p. 505. Cop. 50). Valumes it super shakine areas equilable de druis de pressis sois al publica stitution factor. Si summe de prosecutionals arise colosisticia factor. Si summe de prosecutionals arise colosisticia factor. Si summe de prosecutionals arise colosisticia si con la proprio super-vas classor ad ligidraterit, minit dels colomateres com since sois di Epicolomatica del consistente com since sois di Epicolomatica del consistente del consistente del Si vere titti silgua inter-ess exerts furrit latentie, quanper as pusificam sun vultant anno specials, tame per consistente vida dell'enter visite, et ibis recumbum legion finitier.

### 790 Zweite Periode 561 — 888.

- §. 188. über die Verwalter (Procuratores, Praepositi, Villici) der einzelnen Güter der Kirche k), die aus deren Ministerialen genommen wurden 1). War der Kirchenvogt, wie es wohl am gewöhnlichsten war, zugleich oberster Kastvogt, so standen die Vicedomini m) und deren Untergebene, die insgesommt auch Vögte genannt wurden n), unter ihm.
  - k) Form. Alsat. Nro. 21. Ille Episcopus Vicedomino et fideli suo salutem. Strenuitas tua sciat, quia G. Nemidonensis Episcopus Romam profecturus unam mansionem petiit a me. Ideoque omni cura provide, ne quidquam tunc ibidem necessariorum ei defuerit, sed omnia sufficienter illi subministres . Nro. 22. Vicedominus Episcopi Procuratori in Pollingen. Unus Episcopus debet ad Polligen super 12 noctes advenire, et ideo praepara illi ministerium. Vide ubi optimum granum habeas etc.
  - 1) Daher Capit. 3. a. 811. Cap. 4. Quod Episcopi et Abbates dimittunt corum liberos homines nomine ministerialium —. Hi sunt Praepositi etc. Oben §. 169. Mote c. Capit. exc. ex L. Long. a. 801. Cap. 11. Si quis Praepositus aut ministerialis aliquas res ecclesiae quas praevidere debet —.
  - m) Die meisten bischöflichen Kirchen mußten bei bem großen Umsfang ihrer Besitzungen, beren mehrere haben. So bestellte ber Erzbischof von Salzburg blos für die Besitzungen seiner Kirche in Desterreich beren zwei. S. v. Kleinmairn Juvavia S. 377. In der Regel waren sie auch wohl als Dingvögte, dem obersten Kirchenvogt untergeordnet (Vicedomini, Centenariique oben Note h).
  - n) Mehrere Wögte werben baher erwähnt. Z. B. Ludovici Germ. dipl. a. 868 (Pfeffinger Vitr. illustr. T. 1. p. 1156). Sub nostra defensione et immunitatis tuitione, cum advocatis ibi constitutis. Man muß baher, wo ein Bogt ers

Co wie fich biefe Berbaltniffe entwidelten, 8. 188. wurde es bei ber Grundung eines Stifte, eines Rloftere ober einer anberen Rirde, von ber Bill. führ bes Rundators abbangig, ob er bas Inflitut unter ben Cous bes Ronige ftellen, bem Bifchof übergeben, ober fich felbft bie Bogtei vorbebalten wollte, welche in biefem Rall auch feinen Erben blieb. Ertheilte im erften Sall ber Ronig bem Inftitut ein Immunitateprivilegium, fo trat es baburch, wie bie von ben Ronigen felbft gegrundeten geifflichen Corporationen, in Die Reibe ber Reichs. abteien und Reichsftifter (monasteria regalia): ben Bogt burfte es fich bann wenigstens mit Benehmigung des Ronigs mablen, und fein Berbaltnig ju biefem mar bas nehmliche wie bas bes Bifcofs jum gewählten Rirdenvogt o); bem Bifchof blieb bier nur Die Unfficht uber Die Butervermaltung. Im zweiten Salle tam es unter bie Bewalt bes Bifchofe und feines Rirdenwegte (6, 189.), wiewohl es besondere Unterpogte nicht entbebren fonnte, Die (Dote h) bei allen Inflituten Diefer

Art ermant werden. Bogtei wird allmalig ein Ausbruck, ber fich auf Rlofter, bifcofliche und Stiftefirchen befchrankt;

trafent wirb, nicht gerabe an ben oberften Begt benten. Ueberbaupt unterscheiben bie meisten Schriftseller über bie fliechtliche Begtei, bie verschiebenen Geschäfte, mit bie Personen, unter welche fie ertbeilt sein femnten, nicht bintrickenb.

o) Bergl. oben Rete b.

## 792 Zweite Periode 561—888.

s. 188. die Rechte, welche der Fundator einer anderen Kirche hatte, ber sie nicht dem Bischof übergab, werden seit dem neunten Jahrhundert gewöhnlicher P) mit dem Ausdruck Patronatrecht bezeichnet. Die Patrone behandelten die Kirchen mit allen zu ihnen gehörenden Gutern als ihr Eigenthum, bas sie verwalteten und dessen Einkunfte sie nach Willkühr verwendeten 4); als eine hierauf lastende Werpflichtung wurde zwar die Erhaltung der Kirchengebaude und der Unterhalt des Geiftlichen anerkannt, aber jene meist karglich genug erfüllt. Mit diefer Werpflichtung, das Eigenthum der Kirchen und Kirdengüter auf Andere übertragen zu durfen, war ein felbst in den Reichsgesegen gegrundetes Recht r). Die Kirchengesetze gestanden zwar dem Laienpatron nur das Recht zu, auf die fundationsmäßige Erhaltung und Werwaltung des Kirchenguts zu feben, und verboten dem Patron, sich eines Untheils an den Oblationen anzumaaßen und den Bischof von-

p) Doch fommt auch advocatia späterhin zuweilen noch vor. Cap. 6, 24. X. de jure patronatus (3, 38).

g) Capit. VII, 292. Multi, contra canonum constituta, Ecclesias quas aedificaverint postulant consecrari, ita ut dotem quam eidem Ecclesiae contulerint, non censeant ad Episcoporum ordinationem pertinere.

r) Capit. Françoford. a. 794. Cap. 52. De Ecclesiis quae ab ingenuis hominibus construuntur, licet eas tradere, vendere, tantummodo ut Ecclesia non destruatur, sed serviuntur cotidie honores.

6. 189.

**6**. 189.

D. Wen ber Werfallung der befgaberen religion der Orfoligaften (§ 178. 179), werdenen nach met Sampenier ausgestichet un metebet. 19 Gewooll bei den Wichtigen abs bei den Ehreferen wurden bie Capitel almälig un inner Corporation, die man als ein Gaugst im Gegenfale zu fehren williche der über betrachtete. "Dies engere gefühfungtliche Orfolischung unter einneber, zeit am befinnunteflen in den befaberen Gefülfschafteswarten beropen seich er feitlichen. Die websiglien waren der Perkoffung (Probli) zur Schregung der konnmischen füngelscheiten 3, und der Decumm unter den mitchen füngelscheiten 3, und der Decumm unter den für

Conc. Tolet. 4. a. 633, Cau. 4. 39. Conc. Tolet.
 a. 655, Cau. 1. Conc. Bracar. 3. a. 672. Can. 6.
 5. oben 5. 187. Wett c.

a) Capit, Lud. pli a. 817. Csp. 31, Ut Prasposicus intra et extra monasterium post Abbatem majorem reliquis Abbati subditis habeat potestatem. Fragm. hist. de Conc.

### 794 Sweite Deriobe 561 - 888.

6. 189. Mufficht über bie Beobachtung ber Difciplin b). Bei ben Sochftiftern verfchaffte biefe engere Berbindung, ben Domberrn auch mehr Ginfluff auf bie Musibung ber bifcofliden Diocefanrechte; fie erhielten allmalig eine Stellung, ber abnlich, welche nach ben alteren Ginrichtungen bas Presbnterium bes Bifchofe gebabt batte .). 2) Die Rlofter legten bereits ben Brimb ju ben Rloftererem. tionen, welche fie fpaterbin ber Bemalt ber Bifcofe mehr ober weniger entzogen. Dach ben Rirdengeschen maren fie ber Dibcefangemalt ber Bi. fcbofe wie jebes andere firchliche Inflitut unterworfen : auch wurde an biefem Grundfan burch neuere Difciplin nichts geanbert d). Allein Die Bifcofe mifibrauchten jene nicht felten; fie magfiten fich bie Beftellung ber Borgefegten an, ohngeachtet bie Rirchengescie ber Corporation bie freie Babl ibrer Mebte ficberten e), und fie erlaubten fich befonbere

> Aquisgr. tempore Lud. Pil. tel Bouquet Tom. VI. p. 445. Praepositi (canonicorum) temporalia male tractabant, et nobiliares fectioresque canonici possessiones usurpabant. 28ggl. Conc. Aquisgram. a. 816. Can. 139.

- b) 'S. Thomasini do vet, et nov. eccl. discipl. P. L. L. 3. Cap. 66. §. 15.
- e) C. Pland o. a. L. 36. 2. S. 632.
- d) Capit. L. VI. Cap. 139. Abbates pro humilitate religionis in Episcoporum potestate consistant. Et si quid extra regulam fecerint, ab Episcopis corrigantur.
- e) Capit. L. 1. Csp. 81.



### 796 Zweite Periode 561 — 888.

s. 189. Missus leichter Schutz gegen die Eingriffe, die sich ein anderer erlaubte. Eben so vortheilhaft war anfangs ein Schukprivilegium des Konigs felbst, durch welches das Kloster unmittelbar unter den Schutz bes Konigs gestellt wurde (g. 188.), Die Freiheit der Abtswahl, die Immunitatsrechte und feinen eigenen Bogt erhielt, bei feiner Guterverwaltung sich der unmittelbaren Ginmischung des Bischofs entzog, und an seinem Abt, der auf den Reichstagen erschien, einen machtigen Wertreter befam. Bei Klöstern, über welche ein Anderer die Erbvogtei hatte, gieng diese durch ein solches Privilegium verloren; der Wogt felbst mußte daber ein foldes Rlofter dem Konig übergeben, wenn es eine Reichsabtei werden sollte s). Allerdings schütze dies alles nicht gegen die Werfügungen des Königs selbst, feitdem die Abteien nicht blos den Bischofen, fondern selbst ben Laienabten (g. 168.) nach Willführ

corrigatur. Sin autem, pontisex — coercere debeat, quia nihil de canonica auctoritate convellitur. — Hicrüber und insonderheit über die königlichen und die päpstlichen, hiermit (bis auf das Privilegium der Abtei Fulda) übereinstimmenden Privilegien, s. Planck a. a. D. Th. 2. S. 487 — 551.

g) Ratperti Cas. S. Galli (Pertz II, p. 67.) Waltramnus — Abbatem S. Othmarum Pipino regi praesentavit, ipsique regi monasterium, quod adhuc hereditario jure in sua tenebat potestate, cum ipso pariter abbate contradidit. Ea videlicet causa, ut ipse abbas ejusque successores idem monasterium regia auctoritate retinentes, nullius deinde violentia premerentur, sed tantummodo regum jussionibus obedirent.

gegeben wurden; aber eine abzumenden sanden sich § 10s. spätechin Mittel, und mit Hollie der Schusberies, werde, sich es Kaller eine der geschen Salter des neunten Jahre best neunten Jahren ist geschen der der Schusberies werden Werfeldung in der der der Geschlangen und jerna überen Verstäufunglich under anderen Werfeldunglich und jerna überen Verstäufunglich den jerna überen Verstäufunglich der den jerna überen Verstäufunglich und jerna überen Verstäufung under beähsichtigt wer (6. 331.).

6. 190.

E. Die Dieftellung ber Dijdhöfe umb Achte, blich bis an bau Einbe ber Periode mehr in ben Sinchungsfelm ber Stad ben ein eine Streicungsfelm ber Stad fein Sollte Streicungsfelm ber Stad fein Sollte. Dingsachtet auch bet Ceptitation bei Shad bie To Dijdhöfe bem Gerns umb bem Wellig met Dig Centiform ber Stad fein bei Bestellung der Stad fein der Stad

a) Capit, 1, a. 803. Capit, 2, a, 816. Cap, 2,

D) Netgl. übrebaupt: Formulae antiquae promotionum episcopal, bri Labbé Tom. 8. pag. 1864 u. f.

e) Conc. Vulentin. III. a. 855. Can. 7. Ueber bie bon ben Phipften schon juweilm angesprochen Emaurem bei ber Befetung ber Bisthimer, insenbercheit nach ben Pfenbeifte-

### 798 Zweite Periode 561 — 888.

s. 190. sirmation der Bischose übergab ihnen wahrscheinlich d) schon jezt der König die Kirchengüter durch
eine symbolische Tradition, da sie entschieden als
Benesicium betrachtet wurden (h. 168.); man brauchte
dabei als Symbol die Uebergabe eines Kinges und
Stabes. Beide hatte man längst als Zeichen des
bischösslichen Amtes bei der Consecration der Bischöse diesen übergeben e). Daß dem König, auch
wenn der Bischof gewählt wurde, die Uebertragung
der Kirchengüter zusomme, wurde von den Bischofen selbst bestimmt anerkannt so. Mit der Be-

rischen Decretalen, in bem Fall, wenn ber Bischof burch ein Urtheil bes Papstes abgesezt wäre, s. Planck a. a. D. Ih. 3. S. 403.

- d) Menigstens sezt Adam. Brem. hist. eccl. L. I. Cap. 32. die Investitur mit Ring und Stab schon unter Ludwig ben Frommen. Bergl. Petr. de Marca de conc, sacerd. cum imp. L. VIII. Cap. 19.
- e) Codex de officio episcoporum bei Baluz. T. II. p. 1371. dum (episcopi) consecrentur, dentur baculi, et eorum judicio subditum plebem vel regant vel corrigant, vel infirmitates infirmorum sustineant. Dentur et annuli propter signum pontificalis honoris, vel signaculum secretorum.
- f) Hincmar Ep. 12. ad Ludov. R. ut sicut sacrae leges et regulae praecipiunt, archiepiscopis et episcopis conlimitanearum dioeceseon electionem concedere dignemini, ut undecunque secundum formam regularem, electionis talem eligant episcopi, qui et sanctae ecclesiae utilis, et regno proficuus, et vobis devotus ac fidelis cooperator existat: et consentientibus clero et plebe eum vobis adducant, ut secundum ministerium vestrum res et facultates ecclesiae, quas ad defendendum et tuendum dominus commendavit, suae dispositioni committatis,

fehung ber Abtefiellen verhielt es fich gang wie mit 4. 190. - ber Befehung ber Bietbumer 6).

6, 191,

§. 191.

et eum consensu ac litteris vestris sum ad metropolitanum episcopum ac coepiscopos ipsius dioceseos qui eum ordinare debent, transmittatis. Pen Beneis, bat bei bru Bedridung ber Stentition (don jest rine joudeside Zeubisse serfum, 6, 8, 201.

g) Doch mochten bir Stifter ber Alifter fich bie Beseibung ber Abstiftle auch wohl als eine Hofig bes Esgteis und Pagtronais nicht anmachten, und mitchn bie Könige auch noch ans einem anteren Genute in ben Monasterila regalibus fie amfprechen.

a) Ceplit. a. 816. Cap. 9. Statutum est ut aine ancientius vel consenua Episcoporum, Presbyteri in quibullibet Ecclesiis nec constituantur nec expeliantur. Et ai lidri Chericos probabilis vitee et doctrinae Episcopis consecrandos, souique in Ecclesiis constituendos, soluterina, mila qualibet occasione cos rejiciant. Sergi. Capit. V, 330.

### 800 Zweite Periode 561 — 888.

ş. 191. Lehen betrachtete, das ihm der Patron gab, so erhielt das Patronatrecht auch die Benennung Kirchensatz, oder Kirchenlehen, und es wurde selbst ausgeübt, ohne den Bischof vorher zu fragen, und der Geistliche eben so willkührlich vertrieben.

### C. Privatrecht.

§. 192.

§. 192.

Obwohl viele Verhältnisse nach gemeinem Reichsrecht beurtheilt wurden (g. 143.), und bei diesen daher der Grundsatz von der Gultigkeit der personlichen Rechte (S. 46.) nicht zur Unwendung fam, wurde boch an diesem als Regel nichts geändert. Die Grundlage des Privatrechts der späteren Zeit, blieb daher für einen großen Theil von Deutschland das frankische Recht; ob aber auf dem rechten Rheinufer das geschriebene salische oder ripuarische Recht angewendet wurde, ist eine Frage, über welche man in den gleichzeitigen wie in den späteren Nachrichten vergebens nach Aufschluß sucht. Erwägt man, daß beide bei fehr vielen Berhaltnissen übereinstimmten, da aber, wo Abweichungen statt fanden, die frankischen Gewohnheiten überhaupt verschieden senn mochten, so ist wohl das wahrscheinlichste, daß beibe geschriebene Rechte neben einander als Lex Francorum gebraucht worden sind, und wo sie abwichen, die besondere Gewohnheit entschieden hat, die von dem Inhalt bei-

### VI, C. Privatrecht. 801

ber nicht ober weniger verschieden sonn konnte. Man 4, 192, sinder selbst in den Capitalarien schon Spuren, daß die beiden geschriedenen Rechten gemeinschaftlichen Bestimmungen, unter dem Ausdeuck franklisches Recht begriffen werden sein mussen.

### §. 193. 6, 193.

Die Webentung ber Setanbesverfolchenbeit, mar in ber cardinigiften gelt on her freiberen, bit man in ben Wolfererben wohrnimmt, ohn Zweiffenben mefunftib verfeibeiten; felft bit Wogellemmungen ber erft unter Kart ben Gr. aufgetadheren Wolfererber, mehren unt ben freihren Zufahner verfeiberbete, mehren unt ben freihren Zufahner verfeiberbete, mehren unt ben freihren Zufahner verfeiberbete, mehr unter Zubehunbert unde den Guffung ber erroflighten Gleintungen nordjumbig febru veränbeter merben fran uns. Es find bacher hauffelicht die er der hatearten, in welchen man flurifchilig über bie Werchlituntil best innten Zubefunderts fünden maß; jene aber laffen der die Kniem wohrnehmer, aus wedden fils die falleren Standerselfkallitt einsteller.

a) Gegels, 3. a. 813. Cap. 40. (Walter IL p. 267). Sit quale Francase Amous Abstart Illian doub, increditation such des systes at the term six dimittat, at the managing is at the processio. Den marienes hereditate hashilder in Bilataveniat —, "Simillizer" fed these Swelfel triffers in 1874 ber Nötture stehmer Geber ham Miderin geliche mödelige Geb. 403. 404.) par effilmen, mis object single framangigle size bay orcultum, wedder his Celfest relation, best from Jimoshila with Causangian par errelition.

981. L [ 51 ]

## 802 Zweite Periode 561 —888.

s. 193. haben, als ausgebildete Rechtsinstitute. Man muß daher in Beziehung auf die Standesverschiedenheit, die carolingische Zeit lediglich als eine Uebergangsperiode betrachten.

I. Am schwierigsten ist es zu bestimmen, welcher Rechtsbegriff mit dem Ausdruck Adel verbunden wurde, so bestimmt auch Freiheit und Adel,
und bei dem lezteren wieder Geschlechter, welche
edler sind als andere, unterschieden werden »). Unter die lezteren darf man wohl die ursprünglich
fürstlichen Geschlechter zählen, bei welchen das Andenken einer vormals unabhängigen Stellung noch
nicht erloschen war b). Ihrem politischen und recht-

- a) Thegani vita Ludov. pii Cap. 20. Quia jam dudum illa pessima consuetudo erat, ut ex vilissimis servis, siebant summi pontifices. Diese: turpissimam cognationem corum a jugo debitae servitutis nituntur eripere, et libertatem imponi. Tunc aliquos eorum liberalibus studiis instruunt, alios nobilibus feminis conjungunt, et propinquas eorum filios nobilium in conjugium compellunt accipere. Cap. 26. (Ludovicus) accepit siliam Hwelsi (ducis sui in cinigen Handschriften) qui erat de nobilissima progenie Bawariorum, et nomen virginis Judith, quae erat ex parte matris nobilissimi generis Saxonici.
- b) Monach. Weingart. in Chron, de Guelsis principibus, ap. Leibniz script. rer. Brunsvic. Tom. 1. p. 782. Hic itaque Heinricus, cum ad militares annos pervenisset, et suae voluntatis compos sieret, ignorante patre (Etichone) ad imperatorem (Arnalphum) se contulit. Cumque illi summa familiaritate sociaretur, et totius Imperii vires, terminos ejns circumeundo et pertranseundo cognosceret, tandem consilio principum et maxime ipsius Imperatoris instinctu, homagium illi et subjectionem fecit, et in

VI. C. Privatrecht. 803

lichen Berthaltniss nach, fonnen sie indessen nicht 4, 100. von der erstem Clesse der meltstigen Dietaspslanes unserfehieben merenn, welche mit der Bennunng Processes, Optimates, Seniores, primi Senatores, Principes, seglednet mereben in Seniores, primi Senatores, Principes, seglednet mereben 7, 31 ubsein werden, dass sie unter die Berthaltschaufter den Reich annt bestätigt 31, folglich die Greifen und Sechgennissteration. Der Christisp melden des Reichtschaufter und bei Reichtschaufte gab, was allerbings ernas bies persönliches, das der inne Kunter von iester mit Personn aus den ersten Unter von iester und Personn aus den Untersonne der Michael und der Michael

brandfele quatare milli eransquas in superioribas partibas Bravidas also sancepit. Quad cum patre i qui percepiaset, intras, Nobilitatem auom et Libertatem nimis sense declinatum, ultra quam certol posset, construcia mino dolorem consilua sois caris espossiti. El assumi ta XII ex tilla, infer montano ad villam quas blind consensati.

e) Diefe Austrude braucht hinemar (de ordine S. Palatii) abs wechfeinb.

d) Hiucmar a. a. D. Cap. 35. Quae utrappe tamen Seniorum susceptacula, ale in daubna dirias eront, ut primo cames Eplacopi, Ababates vi hujumondi hosperficentieres ciercie abaçue ulla sileveam committions congregarentar. Similiter Comites, vel Aujusmodi Principes, abbinet honotificabiliter a caetera multitudine segregarentar.

[51 \*]

### 804 Ameite Periobe 561 - 888.

6. 193. ter, welchen es einmal gelungen war, folde Hemter ju erlangen, fur die Derfonen ju balten fenn, die im Ginn ber carolingifden Beit ber Abel genannt murben. Je fefter bas Unfeben eines Befchlechts burch Bermehrung feiner eigenen und lehnbaren Befitungen und feiner Dienfimannen begrundet werden mußte, menn es icon Benerationen binburch eine folche Stellung behauptet hatte, um fo bober wurde es nothwenbig geachtet: auch in biefem Ginn mar es mobl ber bamaligen Beit ebler als anbere, erft in neuerer Beit emporgefommene, felbft wenn fich mit iener Dacht bas Unbenten fürftlicher Abfunft nicht verband. Die urfprunglich fürftlichen Befchlechter, geborten auch in Sinfict ber Stellung, melde ber Befit von Reicheamtern gab, in biefe Claffe, ba ibnen nothwendig überall bie wichtigften Memter anvertraut werben mußten .). Inbeffen barf man ben Begriff bes Abels nicht auf biefe erfte Elaffe beffelben befchranten; ba man unter ben Baffen auch ben 91bel im Ginn best Alteren Nochtsbeariffs ju fuchen bat (6. 167.), ba bie Dienftherrichaft über Freie von jeber ju ben Rennzeichen bes Abels geborte, fo ift taum ju bezweifeln, bafi meniaftens ein Theil Diefer Claffe ju ben eblen Befchlechtern

e) Die Politief Raris bes im. in glinfigt ber füchsichen Gefchiedere (G. 558.), ging aus ber Raitu ber Berchlingfe bereit. Glocker Beischeaus beite füg gegen für erfehrt Finnense Women fin nicht burch Empferungen unterglingen, mußten fin überall tier unferfingliche Genall, zur unter der Bem einer ihnen bem Rönig anvertrauten, befrangen.

805

gerechnet wurde. Mur mochte bei ber großen Mus. 6, 193. breitung bes Lebensverhaltniffes, bie Dienftberrichaft allein nicht mehr entideibend gewefen fenn f); auch ber Befit eines vom Ronig verliebenen Rriegs. ober Dienfflebens, fann wie die Berfaffung ber fpateren Beit ergiebt, fein mefentliches Erforberniß gemefen fenn, um bas Anbenten an eble Abfunft ju erhalten, wenn nur burch ben Befit von eigenen Butern mit Immunitatsrechten, Die Stellung behauptet murbe, die von jeber ben Mbel auszeichnete. Menn man aber bon ber Borausfehung ausgeht, bag biefe Immunitatsrechte and jebem Baffen ober Baffallen gutamen, fofern fie einmal ben Butern juffanden, Die ibm ju Ceben gegeben maren, fo tonnen auch diefe fur fich allein fein entideidendes Rennzeiden gewefen fenn. 2Babrfcbeinlich mar baber bie Grange gwifchen bem Abel und freien Stande, menn jener nicht burd Reiche. amter ober Ramilienverbindungen fich auszeichnete, fcon im neunten Jahrhundert ziemlich fcmantenb. herrenftand ift mohl ber fchidlichfte Musbrud, um beibe Claffen bee Abele ju bezeichnen, ba ibn

6. 194. .

Die fratere Beit in Diefem Ginne braucht.

Ş. 194,

II. In ber Claffe ber gemein Freien, mußte bie Southerrfcaft, unter welche fich biefe

f) Wie fie es nach ber Bintheitung bes peerfchilbes auch in ber fpatren nicht mar; f. B. 2. 5. 294.

### 806 3meite Periobe 561-888.

5. 193, durch Udergabe ifgerei Genundigmijums (trudere, contradere) und mu König, die Kinfty, ober eine Perfor der Herrichtenber begeden (z. f. 609), all millig eine Ernandererfeihenheit ertinfelde, Gegrift jedech im neumten Ichfeinere noch nichts der feitere, alle die Junity im tellengsachen in berichte beines bingliches Werhältenis entsteben kontre.

a) Die oben §. 57. Mote a. G. 352. angeführte Gerochmung Zubrigk bes Groumpe, fügt zu ben bert obgehruften Gesten beign: nicht übe volliert all origin potentiene wei die Enclesia vel illa villa pertinet; nicht forte filius aus nepos rjus sit qui eam tradilit, et ei eudem terra ad tenendum volocitoto alt.

 b) Capit. 8, a. 803. (Walter II. p. 194.) — praecipinus nt nullus res Ecclesiae nisi pressrio possideat, et post-

### VI. C. Privatrecht. 807

- , quam Iptae preestine finitse facrint, faciant potentative speculatores Ecclesiae utrum elegerint, aut ut ipasa recipiant, out posteria corum aub presento et censu habere permittant.
- c) 20 iz Zistir Stars a fifter meint feur: Sed in has re combéreradum est, utrum lles qui hanc text dives an paper meint des descricions habet est plane a fine feur de la competition. Bette est habet est hanc alerie conflict aprelam est, no en toto dispolitati in operation indicate aprelam est, no en toto dispolitati in operation indicate un tattelen examination persolves, qualities in fuerit constitution, rel personnella persolves, qualities in fuerit constitution, rel personnella persolves and personnella persolves.
  - d) Ferm. Goldata. 78. quiliter das germani fratres proprietatum aum — in mesmonateras condensaria, nibil econtra postolastes, nisi tautum ut caisdem res tilio et legitimes postetistiai corum in beardiciam concederemos vei in censum. Quapropter — pum mans Advecuti nel Tagaberti post vestitera et concessum, easdem res illis in beardiciam et in consum concessiona prisa et cuntes legitimes proceessiona comun, il est ut uninis siscuntes legitimes proceessional comun, il est ut uninis sis-

### 808 Zweite Periode 561 — 888.

Diese Bedingungen waren von den hofrechtlichen (§. 62a) durch die Beschaffenheit des Dienstes verschieden, auch wenn Guter an Freie nach Hofrecht überlassen wurden; denn von diesen (mansoarii) wurde auch knechtischer Dienst (opus servile) gesordert, wiewohl sie neben diesem ebenfalls Kriegsdienst leisteten e). Hiernach möchte jene beporzugte Classe, besonders unter den Ministerialen zu verstehen senn, welche zu Dienstleistungen, die nicht knechtischer Art waren, gebraucht, und von ihren Herrschaften unter dem Borwand ihres Amts häusig vom Kriegsdienst befreit wurden f).

§. 195.

§. 195.

Hieraus scheint sich ein anderes diesem sehr ähnliches Verhältniß entwickelt zu haben, welches unter dem Namen Vogtei (advocatia, mundeburdium) vorkommt, und da es im zehnten Jahr-

gulis inde censum persolvant, — ipsi et universa legitima posteritas eorum sub eodem monasterii dominio deinceps firmiter consistant, et equitent ubicunque eis praeceptum fuerit.

e) Breviarium rerum fiscalium Walter II. p. 143. Respicient ad candem curtem mansi ingenuiles vestiti 23. Ex his sunt 6 quorum reddit quisque etc. — operatur annis singulis hebdomades 5, arat jurnales tres, secat de foeno in prato dominico carradam 1 et introducit, scaram facit. Ceterorum sunt — quando in hostem non pergunt, equitat quocunque illi praecipitur.

f) G. oben &. 169, Rote c. G. 725,

bunbert fcon als etwas ausgebilbetes erfdeint a), 6, 195. feinem Urfprung nach ichon in bas neunte gefeit werben barf. Go gut ber Minifterial burch ben Schut eines herrn in einem belafteten mutthießlichen Befit gewehrt werben fomte, ohne bes Schutes bes ordentlichen Richters ju bedurfen, fofern jener nur bie Immunitatsrechte batte, fonnte auch ein Befit mit allen Rechten bes Eigenthums einem herrenfdut unterworfen werben. Der Freie, ber fich unter biefen geftellt hatte, jog bann im Rriegebienft unter feinem Bogt aus; fein But tibergab er ihm mar auch, aber nur um es unter Diefem Sous gegen einen Bine ju befiten, mebon bann imar bie Rolge mar, baff er bas But, menn es unter Borbebalt ber Bogteilaft berauffert werben follte, einem anderen, ber fic berfelben unterwarf, bor bem Bogt auflaffen mußte,

a) dets fondationis Morantel Monatell in Herrgat. In What habited quadran et al. 1981, and the circumspress seems role hillow. Actions are significant et al. 1981, and the significant et al. 1981, and 1981, and

### 810 3meite Deriobe 561 - 888.

g. 195. und ohne Bogteiluft es mir mit Buffimmung bes Boats und burch beffen Sand im orbentlichen Gericht veranfiern fomnte, aber an ben Rechten bes Gigenthums und beffen erblichem Uebergang nach ben gemeinen Regeln nichts geanbert wurbe. Venem Bertialtniff bes Minifterialen, fant biefes aber barin gleich, bafi bas Eigenthum nicht mehr frei eigen und burd ben orbentlichen Dichter gefdut mar, und baf folglich ber Bogt feine Gounrechte mifibrauchlich ausbebnen, bem Bogteifaffen bie gaffen eines Manfoarins aufburden, und fo beffen Berhaltnif einem bofrechtlichen abnitch macoen fonnte. ...

6. 196.

Die dinglichen Rechtsverhaltniffe freier Cente ohne ochtes Eigenthum, fanden baburch bem bofrechtlichen Befig unfreier Perfonen haufig fo nabe, baft fie leicht mit biefen verwechfelt werben fonnten. Zwar follten fie, aus bem Grunde allein, baß ihnen jenes fehlte, fein Freiheiterecht verlieren, meldes bamit nicht unmittelbar gufammenhieng; boch ftellte fie ber Werluft bes Diechts, Beng. nift por bem orbentlichen Gericht abgulegen, und biernach obne 3meifel auch ber Schoffenbarfeit in biefem 4), fcon unter ben Rreien, ber echtes Eigenthum befaf. 2Bas fie von bem Unfreien rechtlid unterfdieb, mar bie Berpflichtung jum Reiche-

a) E. oben &. 173. Rote c.

5, 196,

Friegsbieuft (6. 169.), ba ber Unfreie mir fei. 6. 196. mem herrn biente, auch wenn ihn biefer im Relbe brauchte (G. 321.); allein bies war außerlich nicht ertennbar, weil ber fcunpflichtige Freie ebenfalls unter feinem herrn ausgog. Ueberdies fand es bem herrn frei, bem Manfogrius, mochte er frei pber unfrei fenn, ben fnechtifden Dienft ju erlaf. fen und ibn blos im Rricasbienft zu brauchen b). Go mufite fich allmalia eine Abftufung ber Rreien und Unfreien bilben, bie fich nach anberen Renngeichen richtete, als bem urfprunglichen Unterfcbieb swifden freier und unfreier Beburt. Der Rreie, ber unter bem Grafen ansjog, ber Bafall, welcher bon feinem Beneficium blos im Rriege biente, ohne einen Berrenfdus nothig ju haben, Die mannich. faltigen Arten ber einem Schuft unterworfenen Derfonen, welche Rriegsbienft leifteten, ber fnech. tifde Dienft, murben Unterfcheibungen, melde bebeutenber bervortraten als freie und unfreie Beburt. Die Rolgen ber Rreilaffung einer Derfon, fonnten faum mehr nach ben alten Grunb. fasen (6. 51.) beurtheilt werben; bas bingliche Berbatenif, in welches fie trat, mußte über ibren

b) Pipini R. Capit. s. 793. Cap. 36. (Walter II. p. 988.) Mid tem Silniga and federieri fiscalali. – et coloni, vel ecolorisalici se servi, qui honorali beceficia et ministeria tement, vel in vasallatico honorali sunt. — Registrium Prumiesses bei Honthein lini. Treviri, dipl. Tem. 1. p. 669. Ecksabertus qui suie servile servisium facichat, et modo searom fici.

# 812 Zweite Periode 561—888.

5. 196. Stand entscheiden. So wie aber ursprünglich auf die Stellung des Unfreien der höhere oder geringere Stand der Herrschaft bedeutenden Einstuß hatte (S. 325.), mußte dieser auch auf die Bedeutung der Schußpflichtigkeit einwürken; der Schuß des Königs war ehrenvoller als ein anderer, wenn auch die Lasten, an welche er geknüpft war, die nehmlichen waren c).

### §. 197.

### §. 197.

Won den Bestimmungen der neueren Seseze über die persönlichen Verhältnisse, welche den Privatstand betreffen (s. oben S. 52 — 56.), verdient nur eine Erwähnung die Entstehung der richter-lichen Obervormundschaft. Die Geseze machen es dem Richter zur besonderen Pflicht, die Vorsorge für Wittwen und Waisen nicht blos dem nächsten Erben zu überlassen, sondern sich selbst ihrer vorzüglich anzunehmen, auch auf den Fall, daß dieser nicht Vormund werden wollte, ihnen einen Anderen dazu zu bestellen a). Es fällt in die Augen, daß diese Obervormundschaft eine Folge des dem König über solche Personen in Ermangelung

c) S. oben S. 319. §. 49. Note e a. E.

a) Marculfi Mon. Form. I. S. oben §. 24. Mote f. Capit. L. II. Cap. 6. Pipini R. Capit. a. 793. Cap. 8. Et si tutor aliquis esse nolucrit, judex provideat hominem Deum timentem, juxta ut lex illorum est, qui per Regis praeceptionem pupillorum et viduarum causam peragere debeat.

### 813 VI. C. Privatrecht.

eines nachften Erben zuffebenben Mundiums (6. 55.) & 197. war. Die wichtigften Beranderungen in den gebachten Berbaltniffen veranlafte bas canonifche Recht (6. 183.); weniger zeigt fich ber Ginfluß bes romi. fcben Rechts in biefer Materie b).

### 6, 198,

8. 199. Die Grundfate bes alteren Rechte über bie Befugnif bas Alobe ju veraugern (6. 57.), mur-Den nicht peranbert; boch mochte ") erft mit ben Berhaltniffen ber carolingifden Beit gufammenbangen, bag in bem fachfifden Bolferecht Uebertra. gungen an ben Ronig, mit Bergebungen an bie Rirde gleichgeffellt werben b). Es find babei obne 3meifel junachft Uebertragungen gemeint, burch welche bas Erbe in leben bermanbelt murbe, beren Rreibeit unter abnlichen Befdranfungen wie bei Schenfungen jum Geelenheil, fur Rarl ben Gr. in Begiebung auf Gachfen befonders wichtig fenn mußte.

6. 199.

Die großen Balbungen, welche urfprunglich blos nach ben Regeln ber Martgenoffenfchaft be-

b) Mis Beifpiel tann inteffen Murculfi Form, II. 13. tleuen. me eine Abentien verfommt.

a) Bas etwa fonft noch erft in biefe Reit geboren mechte, ift bereits oben beigebracht.

b) G. oben &. 57. Rote z. G. 365.



### 814 Zweite Periode 561—888.

- 5. 199. nugt wurden, auch wo diese sehr viele Arten von Theilnehmern hatten (S. 84 a), wurden in diefer Periode sehr häufig in Forsten (Foresta, Bannforsten) verwandelt. Der Ausdruck bezeichnet einen District, in welchem der Gebrauch der Jagd und Fischerei, und die Benutzung des Bodens, so weit dieser nicht geschlossene Feldmarken bildete, von der Berwilligung des Forstherrn abhieng a). Ein folcher entstand dadurch, daß der Konig bei Strafe des Königsbanns (S. 694.) die Berechtigung zu jenen Mutungen an seine Werwilligung band; durch Schenfung oder Belehnung, oder auch durch die königliche Erlaubniß, einen Diffrict einzuforsten, entstanden aber auch Forsten geiftlicher und weltlicher Großen b). Die Absicht bei ihrer Anlegung war vornehmlich die ausschließende Benutung der
  - a) Capit. 1. a. 802. Cap. 39. Ut in forestes nostras feramina nostra nemo furari audeat, quod jam multis vicibus contradiximus —. Si quis Comes vel Centenarius, aut Bassus noster, aut aliquis de ministerialibus nostris feramina nostra furaverit, ad nostram praesentiam perducantur. Caeteris autem vulgis omnino quod justum est componat. Capit. 2. a. 813. Cap. 18. De forestis, ut forestarii bene illas defendant, simul et custodiant bestias et pisces. Et si Rex alicui intus foreste feramen unum aut magis dederit, amplius ne prendat quam illi datum sit. Bergi. Note e.
  - b) Capit. 5. a. 819. Cap. 22. De forestibus nostris, ut ubicunque fuerint (missi) diligentissime inquirant, quomodo salvae sint et defensae, et ut Comitibus denuntient, ne ullam forestem noviter institutant et ubi noviter institutas sine nostra jussione invenerint, dimittere praecipiant.



### 816 Zweite Periode 561 — 888.

S. 199. mäßigkeit eines Forstes aber zunächst auch auf das Herkommen gestütt wurde f), ist leicht einzusehen, daß die Reichsbeamten in den Besitz mancher Forssten gekommen sehn mögen, welche sie für ihr Eisgen oder Lehen ursprünglich eigenmächtig angelegt hatten. Die ursprünglich königlichen Forste waren vorzugsweise in der Nähe der Pfalzen angelegt, in welchen das Hoslager verweilte.

§. 200.

§. 200.

Alls ein Institut, welches auf die Verfolgung des Eigenthums Beziehung hat, kommt nun auch die Verjährung vor. Daß sie ein aus dem römisschen Recht entlehntes Institut ist, ergeben alle Stellen, die von ihr sprechen; die verschiedenen Arsten der römischen Verjährung, auch in Ansehung der Verjährungszeit, werden dabei mit einander vermengt. Vesonders aber ist es zweiselhaft, in wie

gritate, in porcis videlicet silvaticis atque cervis, avibus et piscibus omnique venatione, quae sub banno usuali ad forestum deputatur — donavimus, ea videlicet ratione, quod si quisquam hoc idem nemus nostro banno munitum sine — episcopi licentia, studio venandi vel silvam exstirpandi — intrare praesumpserit, sciat se — 60 solidos — pro banno violato — redditurum.

f) Ludov. pii Capit. 4. a. 819. Cap. 7. De forestibus noviter institutis. Ut quicunque illas babet, dimittat, nisi forte judicio veraci ostendere possit quod per jussionem sive permissionem Domni Caroli genitoris nostri eas instituisset; praeter illas quae ad nostrum opus pertinent, unde nos decernere volumus quid nobis placuerit.

wie weit bas, mas bie franfifden Rechtsquellen & 200. enthalten a), allgemeine Unwendung gefunden bat. In Chilbeberts Decret pom 3. 595 fommt querft ber Grundfas vor, bag nach ben Umftanben eine Berjahrung von 10, 20 ober 30 Nahren bie Eigenthumsflage bei allen Begenftanden ausfchliefien foll b). Daß bie Berordnung, wie die ubrigen Berfügungen bes Decrets, Bufat ju ben frantifchen Bolterechten fenn follte, alfo nicht blos wie Die Chlotars II., Die Ginrebe ber Berjahrung als ein Recht ber Provincialen anerfannte e), lafit fich nach ber Allgemeinheit bes Musbrude mohl nicht bezweifeln; eine andere Rrage aber ift, ob fie auch in bie Praris übergieng, oder diefe bei ben Grundfagen bes beutiden Bindicationerechte fleben blieb, wie gegen eine andere Berordnung beffelben De-

a) Die berreffenden Stellen ber übeigen Boldtercher f. oben S. 377. Beer p. Des teritigsberießfie Berich (erimonalist L. Cap. 1. 2.) wender bir verftigsberig Berjührung auch bei Steritigstrim über dem Stand ber Freibeit und Unferlicht au, und giebt dem Fisse und Perlaispien. Lieber, L. L. VI, 77.

b) Stady han Menumenten p. S. danit hiri: Chife (Decr. Childe). Cp. 2) de: Smilliter Preject convant indigate and control of the control o

e) C. oben C. 297. Rote et.

[ 52 ]



### 818 Zweite Periode 561 — 888.

§. 200. crets über das Successionsrecht der Enkel bei den Regeln der deutschen Erbfolgeordnung d). In Beziehung auf die Kirche dagegen, wurde fortwähzend nicht nur allgemein ihr Recht der Einrede der dreißigjährigen Verjährung anerkannt, sondern auch ohne Zweisel aus Julian ihr neueres Privilegium der vierzigjährigen Verjährung in die Praxis aufgenommen e).

§. 201.

§. 201.

Die Rechte, die durch Verleihung eines Leshens, von welchem Heerdienst geleistet wurde (benesieum im eigentlichen Sinn), auf den Vasallen übergiengen, lassen sich noch in keinen bestimmten Vegriff zusammenfassen. Zwar den Character eines blos hofrechtlichen Verhältnisses hatte dieses Leshen nicht mehr, da es nach den Reichsgesesten dem Vasallen auf Lebenszeit blieb, sofern er es nicht durch Lehensschler verwürkte a), und gegen

- d) G. oben G. 409. Mote q.
- e) Capit. V, 389. Ne 10 anni vel 20 vel 30 annorum praescriptio, religiosis domibus opponatur, sed sola 40 annorum curricula. In anteren Stellen kommt bei Kirchenfachen noch bie breißigjährige Berjährung vor.
- a) Gründe, aus welchen bas Lehen verwürft wird, werden Capit. 1. a. 819. Cap. 16. Capit. 4. a. 819. Cap. 3. angegeben. Der Grundsatz folgt aber auch aus der Regel, daß der Lasall das Berhältniß, in welches er durch das Gelöbniß der Trene gestreten set, nachdem er ein Senesicium erhalten habe, nur aus bestimmten Gründen auflösen dürfe. S. §. 205. Diese Gründe, wie jene gelegentlich genannten, die den Herrn berechtigen, das

das Ende diefer Periode schon ein Anspruch sei. §. 201: ner Machkommenschaft auf Wiederverleihung anerkannt wurde (S. 603.) Es war hiernach bereits eine Leihe geworden, welche wie die Precarei in Beziehung auf den erften Borbehalt (5. 194.) und in den Landern romanischen Rechts die Emphyteuse oder der Contractus libellarius b) unter einer gemeinrechtlichen Regel fand. Doch mochte fich der Begriff einer Gewehre, die der Wasall am (rechten) Leben habe (S. 364.), in dem Sinn, in welchem er spaterhin aufgefaßt wurde, erst mit der entschiedenen Erblichkeit der Leben ent= wickelt haben. Ein hinneigen dazu läßt fich felbst darin mahrnehmen, daß bei der Belehnung, wenigftens mit den großen Reichslehen, abnliche Formen gebraucht murden, wie bei ber Investitur ber Pralaten mit Ming und Stab .). Entscheidend kann

Leben einzuziehen, sind aus der allgemeinen Regel abgeleitet; daß Berletung der Lebenstreue zur Aufhebung des Berhältnisses berechtige. Das spätere Recht hat diese Regel nur in der Answendung genauer bestimmt, und die Berfügungen desselben lassen sich selbst zum Theil auf die einzelnen Bestimmungen der Capituslarien zurücksühren; z. B. daß der Basall das Lehen verwürke; wenn er es deteriorire auf Capit. 4. a. 819. Cap. 3.

- b) Deffen gebenft bas Capit. in Palatio Ticinensi a. 877. Cap. 10. (Walter III. p. 193.).
- e) Annal. Nazar. a. 787. (Pertz I. p. 43.). Illucque veniens Dessilo Bejuveriorum Dux ad eum (Carolum m.) et reddidit ei cum baculo ipsam patriam, in cujus capite similitudo hominis erat, et effectus est vassus ejus et Theodonem filium suum dedit ei obsidem. Es scheint zwar,

### 820 Zweite Periobe 561-888.

5 201. bles aber nicht fenn 4), da nach bem Musbenet "mannus versitus" das Hofferch fallufte, Sommen geschaf hohen feinnte, um folfel ber Erberauch der Formen, nedige bei Uebertragung der Signeffum bei Lieberren, den fo jut auf des Wefrierbem beb Lehendyerrn gebuter werben fann, den Bafallen in feinem Befig zu fohrten und zu vertreten, mie es de bei der vesgetilichen Leife der Fall war, als auf die Uebertragung des Richts das Erbertragung der Richts das eine der Leiterragung des Richts das Erken felhe zu wertreten, wiede des fiedere Richt darum ablatert.

### §. 202.

Diefügungen für ben Cobesfall murben ben Diefügungen, nechhe under neuf römischem Nicht lebten 1), burch Urfunden getroffen und begu gebraudet, Perfonen, melde tein Erbrecht hatten, Schlimmte Bützer ober einen Zight des gefammten Erbes gunmenben, so mie auch die Erbsfast unter Erbes gunmenben, so mie auch die Erbsfaste unter ben Erben anderes als nach ben gefestlichen Nögeln zu wertstellen 1). Diesoberen Schuffe mussilfen ausgirun vertstellen 1). Diesoberen Schuffe mussilfen ausgir-

bof bie Nusbrilde jundigft auf Thaffilo ju bezieben find, ber fein Leben Bairen, bas er icon im I. 757 von Pijein erbaiten batte (Einkardi unn, b. a.) in Antis Sante aufgab; aber eten baraus felgt, baf ei fin als Boffur auch mieber mit bemfelben Syntoel von Kant vertieben wurde.

d) Rod in ber legten Linkgabe habe ich gu viel Gewicht auf beit Gebrauch biefer Formen gelegt.

a) Wer nach romifchem Richt leber, richtete fich nach beffen Formen. C. v. Cavignh D. 1. 5. 95. C. 312 u. f. 2he Musg.

b) Das longobarbifche Recht bat in Abficht ber Befugnit, tas

ben : Schenkungen an die Rirche, nach Marculfs &. 202, Formeln zu urtheilen, Die Berfügungen zu Gunften unehelicher Rinder, ber Tochter und ihrer Machfommen, ber Enfel von verftorbenen Gobnen, und des überlebenden Chegatten gewesen fenn c). Da man fich aber diese Urfunden als im Gericht bon bem Berichtsschreiber aufgesegte ju benfen bat, fo bleibt ungewiß, ob fie nicht insgesammt nach den allgemeinen Regeln von den Berauferungen gu beuten find, besonders da dies in hinsicht eingelner Urten berfelben wenigstens hochft mahrscheinlich wird d). In jenem Fall ware mithin nicht fowahl die in ber Urfunde enthaltene Berfügung, als bas gerichtliche Geschaft, durch welches fie entffanden (oben G. 374.), ber Erwerbungegrund gewesen.

In die Bolferechte fam in biefer Periode (G. 65.) die Bestimmung, daß ben Seitenverwand. ten nur innerhalb gewiffer Grade ihres Abstandes

legtere ju berfugen, oter neben ben Rintern auch anteren Derfonen etwas jugumenten, eigenthamtidje Beftimmungen? Lib. 2. Tit. 20. ber fustematischen Cammlung: de eo quod pater filiis vel filiabus necesse habeat relinquere, find die Bere orbnungen über biefen Gegenstant, von welchen feine ben Ges feben von Rotharis angehört, jufammengeftellt.

- c) Marculfi Form. H, 7. 8. 10. 11. 12.
- d) Bergl. oben &. 57. Rote w. G. 361. &. 65. Rote b. c. €. 403. 40±.



### 822 Zweite Periobe 561 - 888.

6. 203, bon bem gemeinfchaftlichen Stammbater ein Erb. recht juffebe. 2Bo bem gefammten Danneftamm ein Boring bor ben Weibern und beren Rachfommen beigelegt mar, gelangte baber bie nachfte Erbin bon ber Spillfeite jum gefammten Mlobe, menn fein fo nabe geffppter Erbe bon ber Gowert. feite 1) vorbanden war. Die fpatere Bett' fund in biefen Beftimmungen ben Grundfat, baf mit jener Angabl von Benerationen (Sippgabl) bie Sippe enbige b), mithin weiter abftebende Gritenvermanbte gar nicht mehr jur Blutefreunbichaft ju rechnen feien. Dan ift baber berechtigt, ben Urfprung ber Megel, in bem Grunbfas bes canol nifchen Rechte (6, 183.) ju fuden, baff bie Ebe unter Blutefreunden überhamt verboten fen, aus welchem jene burch bie Rolgerung abgeleitet murbe, baff mithin bie Musbehnung ber Cheverbote, auch uber bie Musbehnung bes Erbrechte fraft ber Blute. freundfichaft enticheiben muffe. Dies wird nicht nur burd bie Beffimmungen ber Bolferechte beffatigt, in melden bie Gippjahl bald bis in die funfte, bald bis in bie fechete, bald bis in bie fiebente Beneration reicht e), gleichwie Die Cheverbote erft

o) Die Mustriide eritiet L. Anglior. et Werin. Tit. 6. Cap. S. eten S. 407: hereditzs of forum a lances transest.

b) @3.65. 2 and r. 29. 1. 20rt. 3. Nu merke wir ouch, wo die sibbe beginne und wo al code.

r) L. Ripuar. Tit. 56. oben \$. 65. Rece d. S. 405. L. Anglior, et Werin. Tit. 6. Cop. 8. chentaf. Rece b. S. 407.

adinália bis jum febenten Erabe ansgebeljat mur. 6, 202. ben (§ 1333), fontern auch bis fjölere Jote famile og för volly ben Utryma ber Elippsjal aus fom Elgetrebeten, unb vermeaf mer bis filmensbung, ble inna men ber fjöleren Oldfeihnfung harfelben auf Jenn viseten (Forab blitte madput fömner, mell cine svoltere Warbelpung der Erkreftley, melde has Elanbrecht einmad amerfamt følste, burch ben Pjupft nider solishert (werbet) fömne 4).

6. 204.

. ...

Schriftlicher Deweis vollgegener Nechtegeschafte wurde immer gewöhnlicher, wie man ichon daraus siche, das im Bercherfereiber zest wefentlich zu den Gercherfereinen gehörte ». Auf den Indalt der Urfunden harren aber die Formeln sie westundigen Empfulj, das imm aus zuem nicht im-

L. Sal. Tit. 47. oben §. 56. @ete a. ©. 351. Rotharia L. L. Cap. 163. eben §. 65. @ete m. ©. 409. L. Bajavar. Tit. 14. Cap. 9. §. 4. Quadui surius et malier sine heredes mortui fueriat, et nallas usque ad septimum - gradum de propinquis, et quibascucque purentibus inveniur, tune illas res fiscus adquirat.

- d) Gächf. Lanbr. a. a. D. im Cod. Lips. Die sibbe endet in deme sibenden erbe zu newen, al habe der babest geurloubet vib zu nemene in der vünften, wen der babet en ung kein recht zeczen da har unse lantrecht oder lenrecht mete ergere,
- a) C. oben C. 703. Friber war bies nicht ber Fall, fonft fonnte es in ber L. Ripner. nicht heißen: si quis testamentum accipere non potuerit; oben C. 375. Rete i.



### 824 3meite Periobe 561-888.

5. 204. mer mit Giderheit auf bie Befchaffenheit bes Be-Schafte foliefien barf, fonbern bie Bahl ber Rormel oft nur bie Gattung beffelben mit Giderheit enticheibet; baber find bie Urfunden über Berauferungen, in welchen bie Bertinengen von einem ober wenigen Manfen in ber Regel eben fo angegeben werben, wie bei einer gangen Billa b), feinestweges ein Beweis barüber, bag alle angegebene Arten von Bertinengen fich wirtlich bei ber Gache befanben, fonbern nur Rolge bes Umftanbes, bag ein Grunbftud mit poller Martberechtigung Gegenftanb bes Befdafts mar. Bur Rorm einer gerichtlichen Urfunde gehorte eigentlich auch bie Ermahnung ber Beugen, welche bei ber Berhandlung gegenwartig gewefen maren, wobei bie Schoffen ober fcoffenbaren Leute, und bie umachft bei bem Befchaft betheiligten ober boch inteteffirten Derfonen, wie Die Erben ober Dachbarn, Diejenigen feon mogen, welche namentlich aufgeführt werben und ibr Beiden beifeiten e); mefentlich mar jeboch bie Beobachrung biefer Rorm jur Beweisfraft ber Urfunde mobl nicht erforberlich.

Auf ben foniglichen und Rirchengutern berfchaffte man fich auch icon einen ichriftlichen Be-

b) Die greöbnicht Jornel ist: cum terris, domibus, aedisciis, orcolabus, mancipiis, vineis, alivis, eampis, pratis, pascais, aquis aquarumve decuraibus, adiscentiis, adpraditiis vel omni merito et termino ibidem adapticiante.

c) Pengl. j. 99. Form. Goldast. 74. 75 u. f.

weis über die Berhaltniffe, Abgaben und Dienste g. 204. aller Arten von hintersaffen, burch Unfertigung von Grundfatastern (polyptici), in welche jene, ohne Zweifel nach ihren eigenen vor einem nach Sofrecht gehegten Gericht abgegebenen Erklarungen eingetragen wurden. Aus den Angaben der Capis tularien über den Inhalt folder Grundbucher, fieht man, daß die Dienste, sowohl der Freien als Unfreien, sehr haufig in vielen Beziehungen, immer aber der Urt nach gemeffen waren, und nur die lezteren in ihrer Art als ungemessen betrachtet wurden d). Beränderungen in der Art des Dienstes, welche zu Gunften des Belasteten geschahen (6. 196. Mote b), sezten wohl dessen Zustimmung voraus; aber eben so häufig mogen Beranderungen feiner Lage, die ihn ftarker belafteten und Freie in

d) Caroli Calvi Ed. Pist. a. 864. Cap. 29. Ut illi coloni, tam fiscales quam et ecclesiastici, qui, sicut in polypticis continetur, et ipsi non denegant, carropera et manopera ex antiqua consuetudine debent, et margilam et alia quaeque carricare, - renuunt, quoniam adhuc in illis antiquis temporibus forte margila non trahebatur, quae in multis locis tempore avi et patris nostri trahi coepit, et de manopera in scuria battere nolunt, et tamen non denegant quia manoperam debent, quicquid eis carricare praecipitur - carricent, et quicquid eis de opera manoperae praecipitur — faciant. — Eine auch in mancher anderen hinsicht merkwürdige Stelle. In bem Breviar. rer. fiscal. (§. 138.) wird bei einem Gute angegeben, mas fur Dienfte und Abgaben bie freien und unfreien Sinterfaffen ju leiften ba= ben, und auch felbst bei ben mit Unfreien besegten mansis mers ten bestimmte Dienste genannt.

### 826 3meite Periobe 561-888.

s. 204. ein fnechtisches Berhaltniß hinabbrudten, willfuhrlich eingeführt worben fenn (c. 195. Dote a).

4. 205.

§. 205.

Unter ben Betridgen, verbient bie Berpflichtung ferweigelden, ju nerben, neder burch basetablich Berfprechen ber Edynstreuz (se commondare) entflund. Der Edmetri in bas Bengfalfung, verdiges baburch emiljand (vassatienne), war joben Sprein geflatzet "), und ber Ede, burch neder er fich ju einer Zeuse serepflichtete, berem Datur feben burch bie gemeile Oren-chijech bellimut brase (Doten a), gefohre ju ben rehlichen Bergriftengungen, wedige bei Orderfe beiligen, weil fich jober baumden auch gegan ben Schalp verpflichten (e.b. 71-6), waldrens fie unterlagen, file eitsbig un auberen Buerden geganfring ju verfeinben, und blieft unterlanten Gibgemeilfenfagelen beiltraften b. Der Schaffungung gemeilfenfagelen beiltraften b. Der Schaffungung

a) Ludov, pii Penec, poo Blipania. Cap. 6 (Walter II), p. 291.). Noveriei tumo lidem Illiponi sidi licendian a robit cate concessam, ut e la vastatieno Contillus ilqued quistgam corosi ab es qui se commendari fi, farit concessam, et de il bertiferio mitti, farit concestam, esti e de illi totale desognismo Sensirio des estillates obleves, quale mostrates homines de simili beneficio Sensiriosa sui exchitera selecti.

b) In ter ebm C. 716. Rote II angeführten Stelle merben außer bem Lehmeribe, bie socramente: quae juste aecundum legem alteri ab altero debentur, allein für redaube Ebr ertfatt. Daggen verfügt Cap. 10. De conspirationibus vero quicunque Locre prevenuperint, et aerungente quantum welche dem Echensverhaltniß zu Theil wurde, hatte §. 205. ohne Zweisel zum Grunde, daß es dem König auch dann Bortheile gewährte, wenn es ihn nicht zum unmittelbaren Dienstherrn machte, weil der Dienstmann, den ihm der Herr zusührte, für den Feldidienst besser gerüstet und geübt war, als der minder vermögende gemein Freie. Die Genossenschaften (Brüderschaften, gildoniae), welche sonst zu gegenseitigem Schutz oder Hülfleistungen geschlossen wurden, dürsten dagegen, so weit sie nicht zu den namentlich erlaubten (Note b) gehörten, meistens die Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit der Freien im Sinn der älteren Verfassung zum Zweck gehabt haben c), welche nicht mehr in das System der carolingischen Einrichtungen paßte.

Ursprünglich war das Verhältniß, welches durch das Vassaticum entstand, ein rein person-

que conspirationem sirmaverint, ut triplici ratione judicentur. Es wird nehmlich unterschieden, ob bereits einem Andern Schaden zugefügt ist oder nicht, und im lezten Fall, ob das Versprechen nicht eidlich befrästigt worden ist. — Auch waren Vereinigungen ohne Eid, zu bestimmten Zwecken erlaubt. Capit. a. 779. Cap. 16. De sacramentis pro gildonia invicem conjurantibus, ut nemo sacere praesumat. Alio vero modo de eorum eleemosynis, aut de incendio aut de naufragio, quamvis convenientiam saciant, nemo in hoc jurare praesumat.

c) Man sieht bies aus ber oben S. 556. Mote 11 erwähnten Berseinigung, welche Lothar ben Freien und Lassen in Sachsen gesstattete, um sie für sich zu gewinnen. Es möchten meistens ähnliche Bereinigungen gewesen senn, wie fünf Jahrhunderte später die Schweizer Sidgenossenschaft.



### VI, D. Deff. Berbrech. u. Gerichtsverf. 829

fen, wenn er biefen nicht veranlaffen wollte, in eine 6. 205. andere Dienffolge zu treten, wodunch dann der allmätige Uebergang des lebenslänglichen Befiges in erblichen denfalls aefördert verden musike.

D. Deffentliche Berbrechen und Berichte.

6, 206,

A 006

Die Echre von iben Jouberungen uns wieberrechtlicht "Mandengen, erchte allmälig eine anberBernsteige, viele. ber fasteren wurden seine in ber
erzeinigssche "Die imt Schiese, und bestehelten beroch. Einen westenschen Berlambsfell ber Berichtersteit, nechte er Schie hem Worfen, jedob nicht bestehen ab der er Schie hem Worfen, jedob nicht bestehen ab der er Schie hem Worfen, jedob nicht bestehen ab der er Schie hem Worfen, jedob nicht bestehen sie zu der eine Berlambsfell werden schie er Schie der er Schie hem die gestehen besche er sie der er sie bei der eine Berlambsfell wir Der erzeit ein gestehen und gestehen uns den siehen auf Der Schieden der ein einsten Willedialen zur Bestlichten der Versoftstaffe sie der

In ben Capitularien werben als bret peinliche Berbrechen (criminales actiones) Morb, Raub und Brand genannt "); was ieboch nur auf

a) C. oben 4. 74. C. 429. Ptote e.

 b) Capit, 2. s. 813. Csp. 11. Ut Comites, unusquisque in soo comitata cercerem habeant. Et Jadices atque Vicarii patibales habeant.

e) Caroli calvi Prace, pro Hispanis Cap. 3. (Walter III.



### 830 Ameite Periode 561 - 888.

4. 206. ble eeft burch bie Capitalarien felbst eingesührten Strafen begogn werden tann, fo baß ber Spoch verenth (6, 900) und beffen Unterarie be-Locefluder ("Herikalig"), als Werbrechen, die schoe nach dem alteren Orche mit bem Tode und Cansiscation ber Glitze belfreif wurden, justig untgerechen verbein.

Raub und Diebstast werben nicht immer genau unterschieden ... Rach einer Berordnung Spilbeberts sollte nur ber Raub, und ohne Zweifel nur bei solden, welche fich beffen wieberholt schulbig ge-

 p. 20.) — nisi pro tribus criminalibus actionibus, id est; homicidio, rapto et incandio.

d) Capit, add. ad L. Longob. a. 801, Cap. 3. Si quis adeo contumax aut superbus extiterit, ut dimisso exereitu, abaque jussu vel licentia Regis domuni revertatur, et quod nos Thendisca lingua dicimus Herislin fecerit, ipse ut reus majestatis vitae incurrat periculum, et res eins in fisco nostre socientar. Capit. 2, s. 812, Cap. 4. Quicunque abaque, licentia vel permissione Principis de hoste reversus fuerit, quod factum Franci Herializ dicunt, volumns ut outiquo constitutio, id est capitalis sententia, erga illum puniendum castodiatur. Der fritere Musbrud Sereflucht (Godbf, Lanbe, 98, 1, Wet. 40.) entfreicht bem alteren Berietig. Wegen Bechverrarb' wurbe Bergog Thafe filo bon Bairm im 3. 788 jum Tobe breurtbeilt aber begnabiat. Die Berrflucht, welche ibin babei vorgeworfen murbe (Ann: Laurien, h. a.), geborte wehl nur ju ben Befchulbigungen, burch welche bas Gewicht ber feit feiner legten Begnabigung begangenen Untreue verftarft merben fofite. G. Einlierdi anet, h. a. unb Capit. a. 794, Cap. 1.

e) S. oben §. 38, S. 289, Rose i. Eglictum Childisberti Cop. 7. und L. Rip. tit. 79, we furce nothwentig so viel stru mus all latroures. S. auch Viete g, we latrocinium Dielegati feur mus.

### VI. D. Deff. Berbrech. u. Gerichteberf. 831

- Copit. 2. 741. Cap. 22. De latronibus praecipimus obseverandum, ut pro prima cialpa unum oculum perdat, de alia verò nasus el truncetur. De tertis calpa si se non emesdaverti, mpriette.
- g) Capit. 3. a. 813. Cop. 46. Si fur de septem latrociniis comprobatus foerit, exiet ad judicium, Si ibi Incenderit, tradant eum ad mortem. Et Bosteaquam ad judicium ambulaverit, of ibi non incenderit; tunc liceat Seniori wadio son illum adrhamire, et pro eb emendare ac de morte liberare. Der Ginn tonn nur febin es ift nicht eber jofoffig. bon bie Cader burd Erfegung ber Bufte, alfo im Civilprocen berrbigt wirb, als bis unterfittbt wieb, ob fein an fich tobesmurbiges Berbrechen begangen ift. Co ift auch wohl Capit. 2. a. 813. Cap. 15. 10 perfirbm; ut vicarii cos gui pro forto se in servifium tradere cupiust, non consentiant, sed seeundum justum judicitim terminetur. Bon ber Tebesftrafe wurbe in bem porauseffesten Ralle 'ein Bei beigner nur bann frei, wenn bie volle Bufe erlegt wurde, progu fein Berr wicht unbebingt gebalern fear; bein und einem neuen allaemeinen Wefen boftere biefer wur, bie meis Berrag bee Bilebroribs eines Series. Capit. 5. s. 803. Ton. 12. (Walter II. p. 186.) Nemini licest servim spom propter dampum a se dimittere; sed juxta qualitatem culpae dominus eius pro ipso



### 832 Zweite Periode 561 — 888.

S. 206. Der einfache Todschlag (caedes) ist unter dem homicidium, das als peinliches Verbrechen bezeichnet wird, nicht begriffen, wie aus sehr vie- len Stellen der Capitularien hervorgeht h); man kann daher senen Ausdruck nur von einem mit heim- lichen Nachstellungen verübten Mord verstehen i).

Bei Raub oder Diebstahl war die Art der Todesstrafe schimpflich; denn die Strafe des Hängens und der Galgen k), wurden ursprünglich nur gegen Leibeigene angewendet.

Die

servo respondent, aut componat quicquid ille fecit usque ad super plenam leudem libert hominis. Man sieht also, daß das "liberare a morte" durch ben Herrn dadurch möglich wurde, daß er die volle Buse bezahlte; folglich überhaupt wohl den, welcher sie nicht erlegen konnte, die Todesstrase tras.

- h) Selbst wenn ber Friede zwischen dem Todschläger und bem Entleibten beschworen war, versügt Capit. 3. a. 805. Cap. 7. nach den unten §. 207. Note a abgedruckten Worten nur: Et si aliquis post pacificationem alterum occiderit, componat illum, et manum quam perjuravit perdat, et insuper bannum dominicum solvat.
- i) Capit. 3. a. S13. Cap. 44. Si quis (lidus) hominem in mordro occiderit, exeat ad judicium (was hier wohl siville ist als die criminalis actio Note c, im Gegensatz des Cistilversahrens über the für einen Todschlag zu zahlende Busse), aut suus senior per sacramentum eum liberet. Der Herr muß ihn hier vertreten, und durch seinen Eid von der Ansschuldigung reinigen. Der Freie konnte begreislich selbst mit Eidhelsern schwören.
- k) Aus L. Rip. Tit. 79. oben S. 269. Note i erhellt, daß biefe Art ber Todesstrafe schon von Childebert eingeführt worden war. Bergl. Note b.

### VI. D. Deff. Berbrech. u. Gerichteberf. 833

Die Tobesftrafe founte nur ber Ronig in eine & 206, Gelbbufe verwandeln; tog bingegen bie Befene blon Die peinliche Strafe Der Berftummelung auf Raub ober Diebftabl festen, fcbetitt es, baf ber Berbreder fcon mit Genehmigung bes Richters ,, feinen Leib lofen" durfte 1). Babeideinlich murben baber. biefe Strafe, Die auch auf Meineib =) und einzelne Arten ber Raffdung n) gefest mar, fo wie bie Confiscation bes Bermogens, Die auf einzelne Urten bes Zobichlage und ben Inceft o), außerdem neben ber Todesftrafe auf ben Sochverrath gefest und überbaupt mit, ber Cobesftrafe verbunden (Dote p)

- 1) Capit, 2. a. 813. Cap. 13. Ut vicarii munera ne accipiant pro illis latronibus qui ante Comitem judicati fuerint ud mortemi. Quia postquam Scabini eum (latronem) dijudicaverint, non est licentia Comitia vel Vicarii ei vitum concedere. Dall bie Richter ben Gebenuch ben Leib mit Gelte bifen ju laffen (mmera accipere) auch auf Tobesftrafen ausbehnten, unb es ibnen mur bei biefen verbaten murbe, tagt, in Berbindung mit ber Mirrontive bei bem Meineib und ber Ratichung (Ptote m. n), feinen Smeifel über bie Regel.
- m) Capit. III, 10: Si quis convictus fuerit periurii, perdat menum aut redimat.
- n) Capit. 5. s. 803, Cap, 13. Si inventos forcit quis chartam falsam fecisse aut falsum testimonium dixisse, mamuss perdat aut redimat.
- o) Ibid. Cap. 14. Ut home liber, peccate imminente, qued absit, patrem ant matrem, avunculum vel nepotem interfecerit, hereditatem propriam amittat. Et si quis moechatus fperit matrem, sororem, amitam, ant neptain, similiter bereditatem perdat, Bergt. Pipini R. Capit: a, 756. Cap. 1. 53 1

92h. T.



## 834 Zweite Periode 561 — 888.

§. 206. war, nicht für peinliche Strafen geachtet und daher wurden sene Verbrechen nicht unter die criminales actiones gerechnet, deren Zahl sonst unter Karl dem Kahlen nicht auf sene drei oben genannten beschränkt werden könnte.

Wer zur Todesstrase verurtheilt aber begnadigt war, wurde rechtlos P). Die Capitularien
legen der Rechtlosigkeit schon dieselbe Bedeutung
bei, welche man späterhin in den Rechtsbüchern
sindet (B. 2. S. 349.).

§. 207.

§. 207.

### Der König legte sich das Recht bei, die Gelbst-

p) Capit. 1. a. 809. Cap. 28. Ut postquam quisque ad mortem fuerit judicatus, neque judex fiat, neque scabinius, neque testis, nec ad sacramentum recipiatur; sed unde alii jurare debent, ipse semper ad judicium Dei examinandus accedat. Cap. 30. De illis hominibus qui propter eorum culpas ad mortem judicati fuerint, et postea eis vita fuerit concessa, si ipsi justitiam ab aliis requisierint, aut ab eis justitiam quaerere voluerint, qualiter inter illos judicium terminetur. Primo omnium de illis causis pro quibus judicatus fuit ad mortem, nullam potest facere repetitionem, quia omnes res suae secundum judicium Francorum in publico fuerunt revocatae. Et si aliquid in postmodum, postquam ei vita concessa est, cum justitia adquirere poterit, in sua libertate teneat, et defendat secundum legem. In testimonio non suscipiatur, nec inter Scabinios ad legem judicandum locum teneat. Et si ad sacramentum aliud ei judicatum fuerit quod jurare debeat, si aliquis ipsum sacramentum falsum dicere voluerit, cum armis contendat. Diese Stelle ist mithin vom Eid in bürgerlichen Rechtestreitigkeiten, bas was Cap. 28. bom Gib verfligt, vom Reinigungseib zu verfteben.

### VI. D. Deff. Verbrech. u. Gerichtsverf. 835

hulfe (saida), zu ber es rechtlich hatte kommen §. 207. durfen, zu verbieten, wo bann jeder die Buße, die ihm gebührte, nehmen und geben, und die Streistenden den Frieden beschwören sollten a); aber freislich hatte der Geist der Linwendung dieser Maaßregeln nicht so geradezu widerstreben mussen, wenn sie wurklich mit Erfolg anders als in der Eigenschaft eines außerordentlicherweise aussührbaren Eingreisens, hatten zur Anwendung kommen sollen. In allen Sachen, welche vor einem gebostenen Gericht vorgebracht wurden, sieng nun der Proces, wenn er nicht blos Streitigkeiten über den Stand der Person oder Eigenthum betraf, nicht mehr mit einer Mahnung (Mannitio) son-

a) Copit. a. 779. Cap. 22. Si quis pro faida pretium recipere non vult, tune ad nos sit transmissus, et nos eum dirigemus ubi dannum minime possit facere. Simili modo et qui pro faida pretium solvere noluerit, nec justitiam exinde facere voluerit, in tali loco eum mittere volumus, ut pro eodem majus damnum non crescat. Capit. 3. a. 805. Cap. 7. Si faidosus quis sit, discutiatur tunc quis e duobus contrarius sit, ut pacati sint; et distringantur ad pacem, etiamsi noluerint. Et si aliter pacificari noluerint, adducantur in nostram praesentiam. Capit. 1. a. 819. Cap. 13. Si quis homicidium commisit, comes in cujus ministerio res perpetrata fuerit, et compositionem solvere et faidain per sacramentum pacificare faciat. Quod si una pars ei ad hoc consentire noluerit - faciat illum Comes ad praesentiam nostram venire, ut eum ad tempus quod nobis placuerit in exilium mittamus, ut Comiti suo inobediens esse ulterius non audeat, et majus damnum inde non adcrescat.

- 5500lc

### 836 Ameite Periobe 561 - 888.

- - b) Capit, a. 819. Cap. 12. Si quia de stata suo, ili est de illectrate vel de bereditate campallibilas est, finta legia consilitations manalesi. De cietta vera cossis, unde quis relizione est reditaren, qui monsiliera end per Comilten bomitiere. El si posì usan et algram admonitierese Comitie siloptis al malban, rivier noberti, reba que la busona misia venire et patitimi forcer comcipio la busona misia venire et patitimi forcer com-
  - c) Capit, de partib. Sax a. 791. Cap. 31. Dedious potestatem Comitibas bandom militres intra suo ministerio de faida vei majorituro cuatest in solidos CO. De minoribes vero canala Comitia human, in solidia 12. constituimus. See Contominio tuniga and Orbet uni Sertes, obre mide (se lock), balen.
  - d) Copit. a. 819. Cap. 11. Cajurianaça huniqia pequires tes che erium aliquel quel dien habit comatisma in housem misus farris, et lle pe capetir, jai justitius facisi, verire distalerit, assumpa et laelin les quanti lam case peruductit, alurinas com anna adquirit, sed just facro notro sosterar. Doblium vero solvitare. Quantitare quantitare peruductiva del para prospeciate quantitare per para capetire del para prospeciate quantitare per para cepti contri asceriritare in just et parastativa hunitis qui con quarrolost, sia su nese debet, fecinassa pererandi.

### VI. D. Deff. Berbrech. u. Gerichtsverf. 837

Ein foldes Bereighen feinte bei ber Mannitio nicht s. 201/ vorfommen ?), wohl aber fomte jest sichen der Graf als Richter unter Ronigsbann, die Acht gegen ben Briedebreider aussprechen, der ein todeswürdiges Berbrichen begungen batte ().

### 6. 208.

Mehm ben Ordalien, die in den Bolfsrechten werfemmen, werden jezt auch mess andere erröhnte. Dahin gescher: d) die Prode des fallen Bolferes 3/3 2) die Albeuhmahferecht b), und die sogenannte Proks-des geweiteren Bilfens (judicium office) 3/3, b) die Kreugerechte 3/9. Alle wurden num mit mehr b) die Kreugerechte 3/9. Alle wurden num mit mehr

- 4) Mil et in Capif. J., H. Cop. 45, mo L. VI. Cop. 211, no tea Gegards gain rish, flut namalis, hamitta beiten and, in Capik IV. a, 1933. Cap. 33, mercus lette Citric mand, in Capik IV. a, 1933. Cap. 33, mercus lette Citric mannum gibl. hybrin Returned transch. Hind frontan such ken felder and hen halfern Wingstillar two tea Hill til Gelinia Wingstillar with the Hill of Hind and Hinder Wingstillar has the Hill of Hind and Article and Hinder Wingstillar has the Hinder and Lindon part for this species and department of Hinder Wingstillar has the Hinder has the Conference of Hinder Wingstillar has the Hinder has proposed and the Hinder Hi
- Capit. L.-III. Cap. 80. Ut Comes qui Istronem in forbonnum miserit, vicinis suis et aliis Comitibus notum faciat equalem Istronem a se esse forbannitum, ut illi cum non viceipiant.
- a) Hinemar de divertle Letharii, Opp. Tom. 1. pag. 607.
- b) Conc. Wormat. a. 868, Csp. 15.
- e) Kanuti R. L. L. Cap. 5.
- d) Capit. I. s. 806, Csp. 14.

## 838 Zweite Periode 561 — 888.

- 5. 208. oder weniger kirchlichen Feierlichkeiten und nach geschehener Borbereitung des Angeschuldigten durch die Geistlichkeit vorgenommen, meistens sogar in der Kirche selbst unter vorzüglicher Mitwürkung eines Priesters, in dessen Obhut der, mit welchem die Probe vorgenommen worden war, öfters auch nach vollendeter Ceremonie gelassen wurde, ehe man über den Ausgang des Gottesgerichts urtheilte e).
  - e) Ueber die Ceremonien f. Leg. Eccl. Athelstani R. a. 928. Cap. 7. 8. bei Labbé Conc. Tom. 9. Preces ritusque adhibiti in purgatione vulgari bei Canciani Tom. 1. p. 282. S. auch Planck a. a. D. Th. 3. S. 548 u. f.





